

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





## Parbard College Library

FROM

University of bolumbia





N. O.

# Shillen

(0)

in

## seinem Verhältnisse zur Wissenschaft

non

Karl Comaschek

Don der kaiserlichen Akademie der Wiffenschaften zu Wien gekrönte Preisschrift.

Wien.

Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn. 1862.

MAY 28 1903

By Exchange.
Univ. of Columbia.

# Vorrede.

Bur Säcularseier von Schiller's Geburtstag hat die kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Wien die folgende Preisaufgabe verkündigt: 'Würdigung Schiller's in seinem Verhältnisse zur Wissenschaft, namentlich zu ihren philosophischen und historischen Gebieten'. Diesem Anlasse verdankt das gegenwärtige Werk seinen Ursprung.

Die Würdigung Schiller's in seinem Verhältnisse zur Wissensschaft schloß sich sachgemäß an die Geschichte seiner Bildung an, beren hervortretender Charakterzug fortschreitende Entwickelung und Entfaltung des Früheren im Späteren ist; zudem erscheinen die meisten wissenschaftlichen Arbeiten Schiller's als Studien, in benen er seine eigene Ausbildung zu fördern bemüht ist.

Die Frage nach ber Zeit ber Abfassung ber einzelnen Schiller's schen Arbeiten ist von eingreifender Bebeutung, indem durch beren verschiedene Beantwortung Auffassung und Beurtheilung der gesammten Entwickelung Schiller's wesentlich bestimmt ist. Ich war beshalb bemüht, die Entstehungszeit der Schiller'schen Schriften sicher zu stellen und überall genau zu berücksichtigen. Die Nachsforschung ergab hinsichtlich der kleineren philosophischen und ästhestischen Abhandlungen neue Resultate, welche bei der Wichtigkeit der Sache einer eingehenden Prüfung empsohlen sein mögen.

Unter ben Werken, die gerade in den letzten Jahren die Schillerliteratur bankenswerth bereicherten, hat keines eine allge-

2021

meine und spftematische Darftellung ber wissenschaftlichen Bedeutung Schiller's zur vorwaltenben Tenbenz genommen. So konnte es als ein Bedürfniß erscheinen, bie wissenschaftlichen Ibeen Schiller's nach allen Seiten bin und in ihrem organischen Zusammenhange treu und unverfälscht zur Darftellung zu bringen, wodurch bie fritische Beurtheilung erst ihre feste Grundlage gewinnen konnte. Dabei handelte es fich barum, einestheils bie Stellung Schiller's in ber Entwickelung ber Wissenschaft zu bezeichnen, anderntheils basjenige berauszuheben, morinnen sich, besonders auf bem eigentlich afthetischen Bebiete, Brundlagen von allgemeiner Giltigfeit erkennen laffen. Mit welchen Ansichten bie vorzüglichsten Ergebnisse, die hierbei hervortraten, in Uebereinstimmung stehen, wird man keinen Augenblick verkennen; aber wie ber Verfasser selbst unmittelbar aus bem Studium und ber unbestochenen Beurtheilung ber Schiller'schen Aesthetit zu benselben sich gebrängt sah, so burften sie sich überhaupt nicht als bas übertragene Eigenthum eines einzelnen Philosophen, sondern als die nothwendigen Resultate ber Brüfung selbst erweisen.

Bei Bearbeitung bes historischen Theiles kam mir ein perstönliches Verhältniß zu statten, bessen ich hier mit besonderer Freude gedenke. Durch meine häusliche und ideelle Gemeinschaft mit meinem treuen Freunde Ottokar Lorenz, durch seine Kenntnisse und Antheilnahme war ich in den Stand gesetzt, diesen Theil der Aufgabe in einer Weise durchzuführen, welche mich unbefangen mit einiger Befriedigung auf den betreffenden Abschnitt zurücklicken läßt.

Wien, im Marg 1862.

Karl Tomaschek.

## Inhaltsverzeichniß.

### I. Buch. Grundlagen. 1. Anfänge ..... 2. Die Epoche ber Jugenbbramen..... 13 3. Die Zeit bes Don Carlos..... 4. Die Epoche ber geschichtlichen Arbeiten ...... П. Унф. Schiller und die Geschichtschreibung. 1. Geschichte bes Abfalls ber vereinigten Rieberlande von ber fpanifchen 2. Die Memoiren ..... 3. Geschichte bes breißigjährigen Rrieges ...... 103 4. Stellung in ber Geschichtschreibung ..... 133 III. Buch. Philosophische Berftändigung. 1. Gründung auf Rant ...... 141 3. Anmuth und Würbe..... 187 5. Berhältniß ber Schiller'schen gur Rant'schen Ethit ..... 229 6. Die Briefe an ben Herzog von Augustenburg..... 242 IV. Buch. Höhestand ber Speculation. 1. Ein neuer Borläufer ber Theorie bes Schönen ..... 2. Die Briefe über die afthetische Erziehung bes Menschen ..... 275 3. Ueber naive und sentimentalische Dichtung............ 318

## V. Buch.

| Beziehungen zu ben gleichzeitigen und nachfolgenden speculati | vet  |
|---------------------------------------------------------------|------|
| , 0                                                           | Seit |
| 1. Schiller und Wilhelm von Humbolbt                          | 363  |
| 2. Schiller und Fichte                                        | 403  |
| 3. Shiller und Shelling                                       | 414  |
| 4. Schillers Berhaltniß zur Begel'ichen Philosophie           | 43   |
| 5. Berhältniß zur Romantit und Schluß                         | 440  |
| Anmerkungen                                                   |      |
| VI. Buch.                                                     |      |
| Die Zeit bes Söhestandes der Dichtung.                        |      |
| 1. Nachwirkungen ber Theorie                                  | 469  |
| 2. Schiller und Goethe                                        |      |
| 3. Empirifche Runfibetrachtung                                |      |
| Unmerfungen                                                   |      |

## Bur Berichtigung.

| ල  | . 8. | 3   | . 14. | v. u   | . ասկ    | es  | heißen  | berfelben flatt besfelben.                  |
|----|------|-----|-------|--------|----------|-----|---------|---------------------------------------------|
| ,, | 17.  | ,,  | 5.    | "      | ,,       | ,,  | ,,      | febnsuchtsvollen, ft. febnsuchtsvoll.       |
| ,, | 59.  | "   | 12.   | b. o.  | , ,,     | ,,  | "       | BB. Ausgabe in X Banden. 1844. VIII.        |
|    |      |     |       |        |          |     |         | u. j. w.                                    |
| ,, | 64.  | ,,  | 4.    | "      | "        | ,,  | "       | Comte st. Comto.                            |
| ,, | 117. |     | 13.   |        |          |     | .,      | seinem statt seinen.                        |
| ,, | 135  |     | 3.    | 11. 4. | b. o.    | mu  | k es no | ndd aedacht fein beisen: die Sch. noch 1797 |
|    |      | na  | d) ei | iner V | lebersei | Bun | g Will  | pelm's von Wolzogen (vergl. Sch's Briefe.   |
|    |      | 280 | erl.  | Samr   | nl. I.   | 538 | . 544.  | ) auszog u. s. w.                           |

Erstes Buch.

Grunblagen.

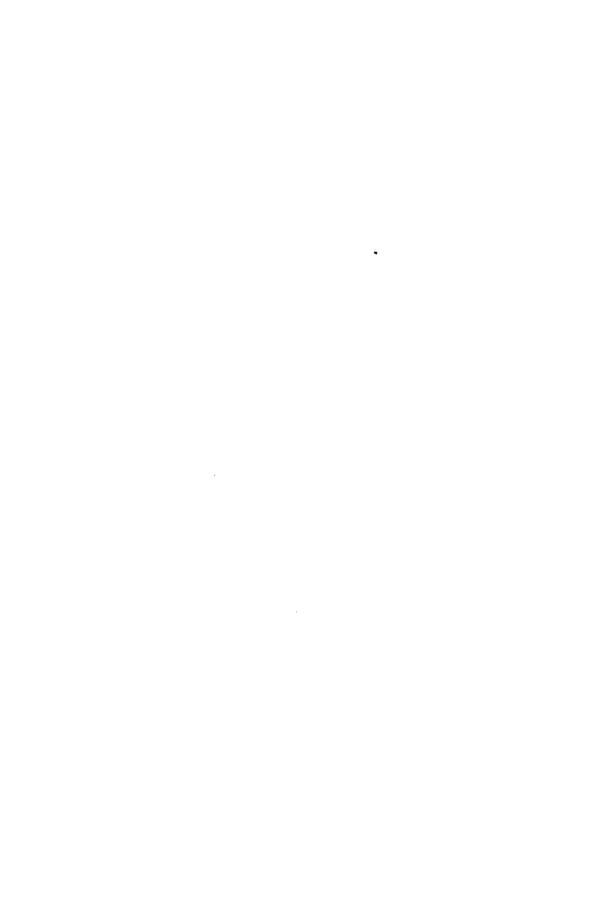

### 1. Anfänge.

Bhne Zweifel äußern Landesart und in frühen Jugendjahren grabe einfluffe. eingesogene, um nicht zu sagen angeborene Bewöhnungen in bem übrigen Leben unauslöschliche Wirkung'. So Jacob Grimm in feiner Rebe auf Schiller. Erscheint uns hiernach in Sch. ein empfinbsamer, phantafiereicher, freibenkenber Schwab' und können wir felbst ben ibealistischen Zug in seinem Wesen mit ber Stammesart in Berbinbung bringen 1), so tritt es auch für bie Beschichte seiner geistigen Entwickelung bebeutsam hervor, daß in der Epoche seiner Jugend die volle Triebfraft der Zeit in Wirtemberg sich regte. Die engen Schranken ber Schulzucht und die Eigenart des willfürlichen Berrichers unterbrückten nicht, sie erhöbten nur im Gegenftreben bie frühe Antheilnahme an bem fturmischen Drange ber Zeit. Erhielt darin vor allem die dichterische Kraft Antrieb und Richtung, so burfen wir die guten Seiten, welche Schule und Herrscher ber Entwickelung Sch's entgegenbrachten, in ber Grundlegung feiner wiffenschaftlichen Bildung nicht berkennen 2). Der Geift claffischer Studien, der seit der Epoche des Humanismus in den Lateinschulen Wirtemberg's in lebendiger Fortwirfung sich erhalten hatte, übte auch auf Sch's erfte Bilbung seinen wolthätigen Einfluß 3). Selbst als er, von ber Jurisprudenz abgestoßen, auf ber Afabemie in Stuttgart sich ber Medicin als Fachwissenschaft zugewendet hatte, ist noch ein Antheil am classischen Unterricht bemerklich 4). Aber auch ein anberes mächtiges Bilbungsmoment ber Zeit wirkte zunächst burch Bermittelung ber Schule auf Sch. ein: ber Beift ber Aufflärung. Rarl Eugen's Lieblingsschöpfung, die Pflanzschule auf ber Solitübe und die hohe Karlsakabemie in Stuttgart, konnte und wollte sich

ber Wiffenschaft nach ihrer burch bie Zeit veränderten Behandlungsart nicht entziehen. Da bietet gegen die Verkehrtheit ber Rucht, welche auf die Beseitigung mehr benn auf die Entwickelung einer felbst= ständigen Bildung ausging, der freiere Unterricht einen wolthuenden Contrast. In ihm begegnen wir überall die Spuren der rationali= firenden Tendenzen ber Zeit. Uebung und Gewohnheit benkender Betrachtung waren baburch frühzeitig geweckt und genährt. Den verflachenben Ginfluffen ber Auftlarer ftand bei Sch. bie Tiefe bes Gemüthes und bie Glut ber Phantasie entgegen. Vor allem bot ber philosophische Unterricht in bieser Richtung unverkennbare Unregung. Da tritt uns schon auf ber Solitübe 3. Fr. Abel's Ginfluß bedeutsam entgegen 5). Er war es zunächst, ber neben Sch's Lieblingeneigung zur Dichtung auch die Borliebe für Philosophie pflegte und unterstützte. So stellt sich bald neben die begeisterte Beschäftigung mit Dichtern die eifrige Lecture philosophischer Schriften 6). Wo Sch'n das medicinische Studium fesselt, da ist es besonders um seiner Ausbeute willen für philosophische Fragen. Bier forscht er vor allem bem Zusammenhange ber Seele mit bem Leibe nach, hier sucht der angehende Dramatiker Aufschluß über den Ursprung ber menschlichen Leibenschaften. Das medicinische Studium bot von vornherein dem ibealistischen Zug in Sch's Natur ein realistisches Gegengewicht, und barauf muffen wir es, zu einem guten Theile wenigstens, zurückleiten, wenn wir in seinen philosophischen Theorien überall bem Bestreben begegnen werben, die 'Rechte ber Sinnlichkeit' mahrzunehmen 7).

mifche.

Sch's philosophische Jugenbarbeiten von der Afademie her sind nicht nur als Denkmale seiner damaligen wissenschaftlichen Bilbungsstuse von Bedeutung, sie enthalten auch für die solgende Ent-wickelung wichtige Anhaltspuncte. So sehr daher auch in diesen Erstlingen des brausenden Jünglings die Klarheit der Gedanken und die Richtigkeit ihrer Absolgerung von einer sprunghaft wuchernden Phantasie getrübt und gestört ist, so müssen wir doch die leitenden Grundsätze derselben zu gewinnen suchen, zumal da sie noch nirgends eingehender nach ihrer Bedeutung für die philosophische Entwickelung Sch's gewürzbigt sind. Sogleich jene Rede muß uns interessiren, welche Sch. über die vom Herzog selbst gestellte Frage hielt (10. Januar 1779): 'ges

bort allzuviel Güte. Leutseligkeit und große Freigebigkeit im engften Berftand zur Tugend?' 8) Als Quelle aller Tugend wird hier bie Liebe zur Glückfeligkeit bezeichnet. Unter Glückfeligkeit versteht er, wie es ber Zusammenhang ergibt, noch beutlicher aber aus ben folgenden Jugendarbeiten bervorgebt, die Befriedigung in der eigenen und der Bollkommenbeit aller andern Menschen. Liebe ist ihm eben die Neigung für biese Vollkommenheit. Der Verstand nun, 'bie Weisheit', hat zu entscheiben, ob eine Neigung wirklich zur Blückfeligkeit leite, von ber Bollkommenbeit bestimmt, also Liebe sei. Die Neigung nun, die nicht Liebe, ober die nur ein geringerer Grad berselben ist, weil sie zu minberer Glückseligkeit leitet, verwirft bie Weisheit gegen die entgegenstehende Neigung: benn foll eine Sandlung wirklich Tugend genannt werden, so muffe fie aus bem Rampfe entgegenstehender Neigungen hervorgegangen fein. Die Tugend, lehrt er bemnach, sei nichts anderes, als bas harmonische Band von Liebe und Weisheit 9).

Dieß die Grundlagen der moralischen Anschauungen Sch's, wie sie auch in den folgenden philosophischen Jugendversuchen wieder hervortreten. Wenn wir schärfer zusehen, so können wir hier unsschwer den ersten Keim der späteren Forderung einer Zustimmung der Sinnlichkeit durch die Neigung zu den Geboten der Pflicht erskennen; denn im Grunde ist hier das Urtheil der Weisheit' nichts anderes als der Ausspruch der Pflicht. Wenn nun erst in den Bund der Liebe und der Weisheit die Tugend gesetzt wird, so erhält die angedeutete Beziehung ein überraschendes Licht.

Bebeutender in jeder Hinsicht als diese Rede ist eine andere Arbeit desselben Jahres: die Dissertation Bhilosophie der Physicologie, die Sch. als Probeschrift für seine Entlassung von der Asbemie ausarbeitete. Sie hatte den erwünschten Erfolg nicht und in Folge dessen blied Sch. noch ein Jahr lang Zögling der Karlsschule. Den Stoff hatte er sich selbst gewählt, und die Arbeit zeigt die abstracte Höhe, von der aus er zum Theil ohne gesicherte empirische Grundlage seine medicinischen Ausgaben zu behandeln liebte. Indes wird man in dieser Arbeit des neunzehnsährigen jungen Mannes bei aller schwankenden Kühnheit der Ideen die Umsicht in der Anlage und theilweise selbst in der Beweissihrung nicht miß-

kennen burfen. Die Abhandlung übertrug Sch. auch ins Lateinische; boch ift sie leiber nur in einem Fragmente bes beutschen Driginales erhalten 10). Die Aufgabe, welche er bier burch Bhysiologie und Philosophie zu lösen sucht, ist keine geringere als bie Erklärung ber Wechselwirkung ber Seele und bes Leibes. Er geht zunächst von ber Bestimmung bes Menschen aus. Diese fest er barein, baf ber Mensch berufen fei, ber Große bes Schöpfers felbst nachau= ringen, mit eben bem Blick bie Welt zu umfaffen, wie ber Schöpfer fie umfaffe - Gottgleichheit fei bie Bestimmung bes Menschen. Unenblich zwar sei biek Ideal, aber ber Geift sei ewig. Der Mensch werbe ewig machsen, aber es niemals erreichen !1). Wenn Sch. nun in dem verlorenen Theile der Abhandlung, wie man annehmen muß 12), ben Bebanken burchführte, bag 'alle Bergnügungen ber Sinne burch mancherlei Rrummungen und anscheinenbe Wibersprüche' bennoch bagu führen bie Annäherung an jenes Ziel zu unterftüten, so liegt hier eine bemerkenswerthe Analogie mit ber idealistischen Ansicht vor, die uns später begegnen wird, daß dem Menschen 'der Weg zur Gottheit, wenn man einen Weg nennen konne, mas niemale zum Ziele führt, in ben Ginnen aufgethan fei' 13).

Aus dem Bersuch ber physiologischen Erklärung der Berbinbung von Seele und Leib, bie in bem erhaltenen Theile fich findet, fei nur besonders hervorgehoben, baf Sch. die Ansichten des Des= cartes und Geuling, die ihm wol nur burch Bortrage bekannt fein mochten, ohne bie Namen zu nennen, verwirft und burch seine physiologischen zumeist auf Saller gegründeten Studien bestimmt, amischen Seele und Leib ein Mebium statuirt, wodurch die Wechsel= wirfung beiber vermittelt sei. Dieß Medium findet er in einer 'Mittelkraft', von welcher er weber sagen will, sie sei Geist, noch fie fei Materie, und die ihren Sit in den Nerven habe 14). ift zu bedauern, daß die Abhandlung gerade bort abbricht, wo Sch. darafteristisch genna für seine folgende Anschauungsweise auf bie Entwickelung eingeht, daß ber Menschenschöpfer Denken und Empfinden genau an einander gebunden habe, und bag bie Empfindung bes Schönen die Bollfommenheit des Menschen befördere, also zu feiner Beftimmung beitrage.

Entsprechend bem letten Ziele ber menschlichen Entwickelung,

von dem er ausging, setzt er die höchste Bollsommenheit des Mensschen in die Erkenntniß des Planes der Schöpfung, in die Erkenntniß des harmonischen Zusammenhanges von Ursache und Wirstung in der Welt, und findet darin zugleich die höchste Glückseligsligkeit. Die weiseste ist ihm die glücklichste Seele. Ein ewiges, großes, schönes Gesetz habe Bollsommenheit an Bergnügen, Mißwergnügen an Unvollkommenheit gebunden. Was den Menschen jener Bestimmung näher bringt, es sei nun mittelbar oder unmittelbar, das werde ihn ergötzen; was ihn von ihr entsernt, werde ihn schmerzen. Und wieder lehrt er, daß die Bollkommenheit aller übrigen Menschen zur eigenen Angelegenheit jedes einzelnen werden solle 15).

Aehnliche Gebanken führt in begeistertem Schwunge auch bie Rebe des folgenden Jahres (1780) aus: 'die Tugend in ihren Folgen betrachtet' 16). Auch hier kommt er barauf zurück, baß bie Tugend, die er schon in der ersten Rede mit Klopstock eine Nachahmerin Gottes nannte 17), ben Menschen zum 'Abglang bes Unenblichen' mache, 'benn wornach schmachtet bie Seele bes Jünglings. als nach biesem nie zu umfassenden Urbild?' Und ba bie Welt nur beshalb so harmonisch eingerichtet sei, bamit baburch die Bollfommenheit ber geistigen Wesen beförbert werbe, so sei jede Handlung bes Beiftes, jeder Bedanke, ja jede Empfindung Tugend zu nennen, wenn fie die Vollkommenheit ber Beifter jum Zwecke hat und badurch mit dem Wesen Gottes übereinstimmt und ihn verherr= Die Quelle ber Beförderung der Bollfommenheit ber licht. Beifter sei bie Liebe und ba spricht er einen Gebanken aus, ber öfter namentlich in den Lauraliedern wiederkehrt, die Liebe verbinde die Beisterwelt ebenso wie die Schwere die irbische 18).

Die Magisterbissertation vom Jahr 1780 'über ben Zusam- Riemagismenhang ber thierischen Natur bes Menschen mit seiner geistigen' tation. behandelt wieder das Verhältniß des Leibes zur Seele. Das Thema hatte er sich abermals selbst gewählt <sup>19</sup>). Die Abhandlung, obwol sie einer speciellen Prüfung nicht unwerth wäre, kann uns nur in ihren allgemeinsten Beziehungen zur philosophischen Entwickelung Sch's interessiren. Da ist es vor allem bedeutend, daß er hier die früher über die Bestimmung des Menschen ausgesprochenen An-

sichten bestimmter zu fassen sucht, indem er gleich eingangs als 'Elementarfat' voranstellt: 'Bolltommenbeit bes Menschen liegt in ber Uebung feiner Rrafte burch Betrachtung bes Weltplanes, und ba zwischen bem Mage ber Rraft und bem Zweck, auf ben sie wirket, die genaueste Sarmonie sein muß, so wird die Bollfommenbeit in der höchstmöglichsten Tätigkeit seiner Kräfte und ihrer wechselfeitigen Unterordnung bestehen' 20). Indem die Abhandlung sich zum Zwecke fest, 'ben merkwürdigen Beitrag bes Rörpers zu ben Actionen ber Seele, ben großen und reellen Einfluß bes thierischen Empfinbungespftemes auf bas geiftige in ein helleres Licht zu feten', fo will sie gleicherweise ben Ansichten iener Philosophen, welche behaupten, bag ber Körper gleichsam ber Kerfer ber Seele sei, und feinen fogenannten Flug zur Bolltommenheit hemme', als auch ber Meinung entgegentreten, 'baß sich alle Bollkommenheit bes Menschen in ber Berbefferung feines Rorpers verfammle' 21). Sie geht zu biesem Behufe von bem Grundsate aus, bag ber Mensch nicht Seele und Rorper, sondern die innigste Bermischung beiber Subftanzen' fei 22).

Weniger die Möglichkeit und Art biefer Berbindung, welche er in dem vorhin behandelten Fragmente untersucht, als vielmehr ber Nachweis der Thatsache bieser Verbindung und des Werthes besselben für die Bolltommenheit bes endlichen Beistes ist es, ber ihn hier beschäftigt. Und wenn er ba von ber 'wunderbaren' Ginftimmung ber beiben 'heterogenen Brincipien' im Menschen spricht, so scheint es. als habe er bereits Bergicht barauf geleistet, ben Rufammenhang felbst begreifend zu erkennen. Desto bestimmter halt er sich baran, ben Werth biefer Verbindung für ben Geist selbst und bessen Bolltommenheit zu untersuchen. Er will beshalb vorerst nachweisen, daß alle Geiftesfähigkeiten aus sinnlichen Trieben sich entwickeln. Es gewährt ein bebeutsames Interesse, wenn er sich zunächst ben endlichen Beift vor aller Berbindung mit bem Körper befähigt zu Vorstellungen und Willensäuferungen benkt und zeigen will, wie erst die thierische Empfindung und gerade ber Schmerz 'bas innere Uhrwerk bes Beistes in ben Gang zu bringen' und ben Willen in Thätigkeit zu versetzen im Stande ift 23). Es liegen bierin Anschauungen, welche auch später wieder hervortreten. Insbesondere, wenn wir ihn in das Zusammenwirken zweier Grundtriebe, welche in den ästhetischen Briesen als Form- und Stofftried charakterisirt sind, das Wesen der menschlichen Seele setzen und alle Thätigkeit des Geistes an die vorausgegangene sinnliche Empfindung werden knüpsen sehen, wornach er auch dem Fichte'schen Idealismus gegen- über an der realen Setzung eines 'Anderen außer dem Ich' sessiber an ber realen Setzung eines 'Anderen außer dem Ich' sessiber Ansichten zu begegnen. Auch aus der Geschichte des Menschengeschlechtes sucht Sch. sein Thema zu begründen und will zeigen, wie von darbarischen Ansängen auf Grundlage thierischer Begierden die Menschen zur Cultur und Verseinerung fortschreiten 24), ein Problem, mit dem er sich bekanntlich, was auch W. von Humboldt besonders hervorhebt 25), immer gerne beschäftigte.

In ber zweiten Hälfte ber Abhandlung foll ber Nachweis gegeben werben, daß geistige Lust und Unlust stets auch von körper= licher und umgekehrt begleitet fei 26). Da ift im hinblick auf spätere äfthetische Anschauungen Sch's Begriff ber 'geistigen Luft' von großem Belange. Nach bem Zusammenhange ber ganzen Abhandlung kann biese in nichts anderem gefunden werben, als in dem Gefühl ber inneren Harmonie, in der wechselseitigen Unterordnung der Gemüthsfrafte'. Und fo bietet sich uns von biesem Standpuncte aus eine merkwürdige Analogie mit den Forderungen, die er später seiner Ibee bes echt menschlichen gemäß an ben Charafter und bie reine Wirkung bes Schönen stellte. Und noch einer anderen Beziehung sei gebacht; wir werben seben, wie Sch. in ber Schrift 'über Unmuth und Burbe' für bie Schönheit ber bewegten Menschengestalt bie 'Schönheit ber Seele' voraussett, und hier finden wir bie Anficht, bag Wolmollen und Sbelmuth burch Schönheit im Rörber fich offenbare 27). Ja selbst die Lehre von den verfesteten Bemegungen, wie sie in jener Abhandlung auftritt, hat hier ihre beutlichen Analogien 28).

Wenn wir nunmehr auf die behandelten philosophischen Ju- Mudblid. gendarbeiten Sch's zurücklicken, so sind es vor allem drei Probleme, die uns in ihnen entgegentreten, und die auch in seiner ganzen nachsolgenden Entwickelung Angelpuncte der Forschung sind. Es sind

junachst bie Fragen nach bem Wesen ber Tugend und nach bem ethischen Amede bes Menschen, um beren Lösung Sch. auf's tieffte intereffirt ift. Man wird barin ein Fortschreiten zu reiferem Denken, besonders in ber Magisterdissertation kaum verkennen. Aber indem wir Sch'n bier die Bestimmung bes Menschen auf die harmonie seiner Kräfte haben gründen sehen, so ware es irrig, wenn wir bamit die früheren eudämonistischen Anschauungen für beseitigt hielten. Es ist angebeutet worben, wie er bas Gefühl geistiger, und bem= gemäß im Sinne seiner Auschauung auch forperlicher Luft mit ber erreichten inneren Harmonie verbunden fein läßt und es wird uns hiernach nicht auffallend sein können, daß er schließlich ben Begriff ber Tugend in 'jener Verfassung ber Seele' fieht, 'bie aus jeber Begebenheit Bergnugen zu schöpfen und jeden Schmerz in die Bollfommenheit bes Universums aufzulösen weiß' 28). Hieher muß es auch gezogen werben, wenn er vorübergehend es ausspricht 30), so wie bie angenehme Empfindung nothwendig fei, ben Menschen gur Bollfommenheit zu führen, so sei er auch nur barum vollfommen, bak er angenehm empfinde.

Ein zweites Broblem, bas Sch. gleich anfangs lebhaft ergriff, ift bas ber Freiheit bes menschlichen Willens. Es liegt die Nachricht vor, bak er in bem letten Jahre seines Aufenthaltes in ber Rarls= schule neben ben Studien über die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele mit Gebanken 'über die Freiheit und Moralität' be= schäftigt war, wie er benn auch beibe Fragen für bas Thema ber neuen Magisterbissertation in Borschlag bringt 31). Ueberall in ben vorliegenden Arbeiten, insbesondere aber in der letten Abhandlung steht die Ueberzengung von der Willensfreiheit im Hintergrunde 32). Hatte fich nun bei Sch. erst bie Ansicht gebilbet, wie es nachher zumeist unter Raut'schem Ginflusse wirklich ber Fall ift, bag auf die Freiheit bes Willens in Betreff ber Bestimmung bes Menschen ein ganz anderes Princip zu begründen wäre, als er sich bisher entwickelt hatte, so mußte bieg begreiflich auf sein ganges Bebankenspftem einen wefentlichen Ginfluß üben. Da wird es uns bann von hohem Interesse sein zu beobachten, wie mächtig bie Nachwirkungen seiner ersten philosophischen Ibeen sich erweisen, indem wir ihn neben bem Gebiete ber Moralität einen Begirf ber

Glückfeligkeit' werben abgrenzen sehen, barin bie Bernunft burch bas reine Gesetz bes Willens keineswegs zu gebieten, beffen Grenzen sie wielmehr felbst zu achten habe.

Eine britte Aufgabe, welche Sch's Gebankenwelt in Bewegung setze, war die Frage über die Verbindung des Leibes mit der Seele, der sinnlichen mit der geistigen Natur des Menschen. Doch scheint er da von der anfänglichen Intention einer vollen Erstenntniß zur möglichst allseitigen Festsetzung des Thatsächlichen in der Ueberzeugung fortgeschritten zu sein, daß eine endgiltige Lösung der Aufgabe nicht zu gewinnen wäre. Wir sehlen gewiß nicht, wenn wir damit in Beziehung bringen, daß Sch. nachher in wiedersholt ausgesprochener Beise bei der Unmöglichkeit einer begreisenden Erklärung der Wechselwirkung zwischen Sinnlichkeit und Geist, Endslichem und Unendlichem, sich bescheiden will, aber nur desto fester an der thatsächlichen Einheit der beiden Naturen des Menschen seithält, und aus Grundlage derselben zu bestimmten Einsichten in Moral und Aesthetik zu gelangen strebt.

Der Einfluß von Richtungen, die in der Philosophie der Aufflärung in Beltung waren, wird in Sch's philosophischen Erftlingen beutlich ersichtlich. Die Lehren ber schottischen Bopularphilosophen, insbesondere Hutcheson's und Ferguson's, beberrschten die moralischen Unschauungen ber Zeit. In Deutschland hatten fie burch bie Abbt, Garve. Menbelssohn felbst bis in bie populärsten Schriften binunter Berbreitung gefunden 33). Ihre Wirfung auf Sch. ift unverkennbar. Die Lecture von Ferguson's Moralphilosophie mit Garve's Anmerkungen insbesondere macht sich in der reineren Auffassung ber Glückfeligkeitslehre und in ber Ibee von bem Ginfluß ber natürlichen Triebe auf die Weckung des geistigen Menschen bemerklich 34). In ber Fassung bes moralischen Bolltommenheitsprincipes könnte vielleicht ein bestimmterer Einfluß Menbelssohn's, in der Idee der Harmonie und Unterordnung ber Kräfte, die ber Harmonie bes Universums entsprechen foll, ein folder von Shaftesbury's Tugendlehre gesehen werben 35). Die Wirkung Haller's zeigt sich nicht allein in ben physiologischen Fragen, barinnen Spuren ber Bekanntschaft mit ben Lehren Sartlep's und ber frangosischen Materialisten hervortreten 36), sondern ebensosehr in der Durchführung tes Ge=

bankens eines engen Zusammenhanges ber sinnlichen und geistigen Natur bes Menschen 31). Doch ist es in der That ohne Belang und im einzelnen unthunlich, die Elemente nachzuweisen, aus denen diese Anschauungen erwuchsen, auch wäre es unmöglich zu bestimmen, wie viel dabei durch die eigene Lectüre, wie viel durch die Schule und insbesondere durch den Einssluß Abel's vermittelt war. Die Selbständigkeit der Auffassung und Darstellung, welche Sch. jeder fremden Einwirkung gegenüber bewährte, zeigt sich, so viel ist gewiß, auch in diesen ersten Gängen, die er auf dem Gebiete der Wissenschaft versuchte.

### 2. Die Epoche der Jugenddramen.

Die Arbeiten von der Afgbemie ber, die wir eben kennen Die Theo. lernten, enthalten bie Grundzuge ber bichterisch-philosophischen An- Julius. schauungen, mit benen Sch. in bie Welt trat. Bu einer Art Shftem erweitert, treten sie wieder in der 'Theosophie des Julius' hervor. Wir haben allen Grund, diese Episode ber 'philosophischen Briefe' (mit Ausnahme bes letten veröffentlicht 1786) noch in die Zeit vor ober wenigstens in das erste Jahr nach bem Austritte aus ber Atademie (1781) zu feten 1). Bon ben Ibeen berfelben find viele ber Gebichte beberricht, welche Sch. in ber Anthologie auf bas Jahr 1782' jufammenftellte, und zugleich bietet fie manchen Unhaltspunct zur Erfärung ber folgenben Entwickelung. Wir wollen uns beshalb ichon hier die Grundzüge biefer phantaftischen Metaphysik vergegenwärtigen und babei bie Hauptfätze berart an einander reiben, daß darin der Ausammenhang einigermaßen erhellen kann, in welchem sich biese hingeworfenen Gebanken in Sch's Anschauung zu einem Ganzen aufammenfügen mochten.

Zu biesem Behuse gehen wir von der Gottesidee aus. Alle Bollkommenheiten im Universum, so setzt Julius auseinander, sind vereinigt in Gott. Gott und Natur sind zwei Größen, die sich vollskommen gleich sind. Die ganze Summe von harmonischer Thätigskeit, die in der göttlichen Substanz beisammen existire, sei in der Natur, dem Abbilde dieser Substanz, zu unzähligen Graden und Waßen und Stufen vereinzelt. Witten unter Bildern bittet er um Erlaubniß für einen bildlichen Ausdruck, indem er hinzusügt: die Natur ist ein unendlich getheilter Gott. Wie sich im prismatischen Glase ein weißer Lichtstreif in sieben dunklere Strahlen spaltet,

habe sich das göttliche Ich in zahllose empfindende Substanzen ge= brochen. Wie sieben bunklere Strahlen in einen hellen Lichtstreif wieder zusammenschmelzen, wurde aus ber Bereinigung aller bieser Substanzen ein göttliches Wefen hervorgeben 2).

Uebereinstimmend mit Ibeen ber früheren Arbeiten wird es jum Beruf aller benkenben Wefen' gemacht, bie Einheit und Sarmonie bes Universums zu erkennen 3). Und weiter entwickelt er: alle Geister werden angezogen von Vollkommenheit. Alle, es gebe bier Berirrungen, aber keine einzige Ausnahme, alle ftrebten nach bem Zustand ber höchsten freien Aeußerung ihrer Kräfte, alle befäßen ben gemeinschaftlichen Trieb, sich eigen zu machen, was sie als gut, als vortrefflich, als reizend erkennen 4); benn alle Beifter seien glücklich burch ihre Vollkommenheit. Und nun will er ben Bedauten burchführen, daß 'Anschauung des Schönen, des Wahren bes Vortrefflichen augenblickliche Besitzerareifung biefer Gigenschaften' fei. Damit verbindet er ben Schluff, daß uns baran liege, Bollfommenbeit. Glückseligkeit rings um uns ber zu verbreiten. Begierbe nach frember Glückseligkeit aber ist Wolwollen — Liebe. Hierauf erbebt er sich zu schwunghaftem Breise ber Liebe, biesem 'schönsten Phänomene in ber beseelten Schöpfung'. Die Anziehung ber Elemente, beift es ba, brachte bie körperliche Korm ber Natur zu Stande. Die Angiehung ber Geifter, in's Unendliche vervielfältigt und fortgefett, mußte endlich zur Aufhebung jener Trennung bes göttlichen 3ch in empfindende Substanzen führen ober Gott bervorbringen. Eine folche Anziehung ift Liebe. Liebe also, so ruft er seinem Raphael au, ist die Leiter, worauf wir emporklimmen aur Gottäbnlichkeit 5).

Bum Schluffe will er 'bie Summe' feiner Entwickelungen fo ausammenfassen 6): 'laft uns Vortrefflichkeit einsehen, so wird sie unfer. Laft uns vertraut werben mit ber hoben ibealischen Einheit, fo werben wir uns mit Bruberliebe anschließen an einander. -Laft uns hell benken, so werden wir feurig lieben. Seid vollkommen, wie euer Bater im himmel volltommen ift, fagt ber Stifter unseres Glaubens. Die schmache Menschbeit erblafte bei biesem Gebote, barum erklärte er sich beutlicher: liebet euch unter einander'.

Dief bie Grundzüge einer Anschauung, in welcher fich Sch. zuerst über bie höchsten Fragen in bichterisch philosophirender Weise

mbe Ein. fluffe.

Antwort gab. Es war eine Anschauung, welche, um ein Wort bes Julius felbst über sie zu gebrauchen, 'bie Berspective seines Lebens verschöuerte' 7). Die Stimme ber frühesten Schiller'schen Lyrik tont uns hier entgegen, wie benn auch einige Fragmente ber Jugendlieber barein verflochten find 8). Unwidersprochen muß es bleiben, baf uns Zuge ber Darstellung an Shaftesburt und insbesonbere an die Rhapsobie der Moralisten mahnen. Auf diese Berwandtschaft hat später auch Caroline in einem Briefe an Sch. hinge= wiesen 9). Und in ber That, die Auffassung des Universums gleich einem Runftwerke als eines einheitlichen Banzen von Harmonie, von Schönheit, ber Gebanke, bag in ber Erkenntnig biefer Harmonie bie höchste Glückseligkeit liege, und daß in der Anschauung des Bortrefflichen wir selbst vortrefflich werben, Büge, bie schon in ben ersten Arbeiten hervorleuchten, verrathen einen Anhauch vom Geiste Schaftesbury's und rechtfertigen jene Barallele. Doch muß man fich hüten, baraus auf ein unmittelbares Befanntsein Sch's mit Shaftesbury zu schließen. Es ist vielmehr nabezu gewiß, baß Sch. erst viel später mit Shaftesbury burch eigene Lecture bekannt wurde 10). Die Rücksicht auf den Optimismus seiner Weltanschauung, bem wir noch näher treten werben, könnte übrigens mit ber gleichen Befugnif annehmen laffen, baf Leibnitens Theodicee auf Sch. nicht ohne Einfluß blieb. Rur so viel aber barf mit Bestimmtheit be= hauptet werben, bag Sch'n traditionsweise sowol Hauptgebanken aus Schaftesbury's Abhandlung über bie Tugend und aus beffen Theodicee, benn eine folche ift im Grunde die Rhapsobie ber Moralisten, als auch aus ber Theodicee von Leibnit überkommen waren.

Ein gleiches, jedoch in viel geringerem Maße, kann vorausgesetzt werden, um die unverkennbaren Spinozistischen Anklänge zu
erklären, die in der Theosophie des Julius sich finden. Sie bedürfen
nicht erst ausdrücklich hervorgehoben zu werden, nur auf einige
eigenthümliche Gedanken, mit denen in Berbindung sie auftreten,
mag noch besonders hingewiesen sein. Julius hebt damit an, das
Universum einen Gedanken Gottes zu nennen, den seine Allmacht
in die Wirklichkeit rief, und solgert daraus, 'also gibt es für mich
nur eine einzige Erscheinung in der Natur, das benkende Wesen.
Die große Zusammensetzung, die wir Welt nennen, bleibt mir jeto

nur merkwürdig, weil sie vorhanden ist, mir die mannigfaltigen Aeußerungen jenes Wesens symbolisch zu bezeichnen' 11). Und später heißt es 12), daß wir wol Begriffe von der Beisheit, Güte und Gerechtigkeit des höchsten Wesens haben, aber keinen von seiner Allmacht; er setzt hinzu, 'hätten wir eine Realidee seiner wirkenden Allmacht, so wären wir Schöpfer wie er'.

Schon bie eigenthümliche Haltung ber Anschauungen, in welden ein Einfluß Spinozistischer Ibeen ersichtlich wird, munte verrathen, daß biefer nur ein entfernter sein konnte. Gine unmittelbare Lecture Spinoza's von Seite Sch's ift nicht vorauszuseten. Bielleicht burch seinen Mitzögling Lempp, ber im letten Jahre von Sch's. Aufenthalt in die Akademie trat, und von dem angenommen werden fann, bag er in philosophischen Dingen Ginfluß auf Sch. nahm 13), mochte er mit Spinozistischen Anschauungen einigermaken vertraut geworben sein. Wenn Körner noch 1787 bei Gelegenheit von Herber's Schrift 'Gott' Sch'n bie einfachsten Spinozistischen Grundgebanken auseinander setzen muß 14), ba ihm bie ganze an Spinoza sich anlehnende Schrift nach seinem eigenen Geständnisse bis auf ben (biographischen) Anfang keine Klarheit hatte 15), so zeigt bieß zur Genüge, wie wenig man aus ben einzelnen Analogien in ber Theosophie ober gar in ben Gebichten ber Anthologie, wie bieß wol geschieht, auf eine Renntniknahme bes Spinozistischen Spstemes von Seite Sch's schließen burfte 10). Was ihm traditionsweise von Spinoza überkommen mar, konnte sich nur auf einige abgerissene allgemeine Anschanungen erstreckt haben.

Ist ber Einfluß Shastesburh's und um so mehr jener Spisnoza's nur ein mittelbarer und entsernter zu nennen, so leiten vollends jene Anschauungen in der Theosophie und in den Laurasoden, die man mit Gedanken Plato's in Berbindung bringen wollte, in's Unsichere und Unbestimmte. Mag man sich auch in diesen wie in jener hie und da an Ideen Plato's oder vielmehr Neuplatonischer Philosophen gemahnt sehen, mag z. B. in dem schwärmerischen Gedichte Geheimniß der Reminiscenz', worin Sch. seine und seiner Geliebten Seele früher in Gott vereint gewesen sein läßt und aus dieser Bergangenheit das Räthsel ihrer unbesiegsbaren Liebe erklärt, da diese der Drang sei, wieder eins in Gott

zu werben, wirklich eine bestimmte Einwirkung solcher Ibeen vorsliegen, so kann es boch kaum ernstlich gemeint sein, wenn bazu besmerkt wird, daß Sch. hier 'bie höchsten Staffeln des Platonischen Lehrgebäudes erklimme' 17).

Wir haben eingehender die Beziehungen zu philosophischen Anschauungen Anderer in Sch's Jugendphilosophie hervorgehoben, um gleich an ber Pforte unserer Darstellung ber philosophischen Entwickelung Sch's ber Ueberschätzung frember Ginfluffe entgegen-Selbst hinsichtlich Rant's werben wir uns, auch bei ben Spuren unmittelbarer Einwirfung, ju großer Borficht gemabnt sehen. Es lag in Sch's Eigenthümlichkeit, sagt W. v. Humboldt gerabe mit Beziehung auf Sch's Verhältnif zu Rant 18), von einem aroken Beiste neben sich nie in bessen Kreis berübergezogen, bagegen in bem eigenen felbstgeschaffenen burch einen folchen Ginfluß auf bas Mächtigfte angeregt zu werben. Sch. spricht von sich felbst, wenn er seinen Julius in ben späteren Bemerkungen über bie Theosophie sagen läft 19): 'ich bin arm an Beariffen, ein Fremdling in manchen Renntnissen, die man bei Untersuchungen bieser Art als unentbehrlich voraussett. Ich babe feine philosophische Schule gehört und wenig gebruckte Schriften gelesen'. Und als Körner zur Fortsetzung ber Briefe bes Julius brangt, wieberholt er ihm ein ähnliches Geständniß 20). Noch auf ber Höhe feiner philosophischen Entwickelung werben wir Sch'n auf feinen Mangel an Lecture und an philosophischer insbesondere 21) und Göthe'n gegenüber auf seine Armuth an allem, was man erworbene Renntuiß nennt, hinweisen seben 22). Dagegen wird uns in ihm, um feine eigenen Worte zu gebrauchen, 'Beburfniß und Streben' lebendig fich barftellen, 'aus Wenigem viel zu machen' und eine 'Familie von Begriffen zu einer kleinen Welt zu erweitern' 23).

Nicht eine durch Nachbenken gewonnene Ueberzeugung, sonsbern das Bedürfniß seines nach Harmonie der inneren und äußeren Welt sehnsuchtsvoll aufblühenden Gemüthes drückt sich in Sch's Jugendphilosophie aus. 'Mein Herz suchte sich eine Philosophie, läßt Sch. seinen Julius sagen 24), und die Phantasie unterschob ihre Träume. Die wärmste war mir die wahre.' Und wenn es weiter heißt 25): 'diese Philosophie hat mein Herz geabelt', so könnsum al det. Schüler u. s. w.

ten wir umkehrend sagen, daß sein Herz biese Philosophie geabelt Was er in der Zeit der Herausgabe der philosophischen Briefe an fich felbst beobachtet 26), 'eine Mischung von Speculation und Feuer, Phantafie und Ingenium, Ralte und Warme, Dunkelheit und Anarchie ber Ibeen', die er burch eine 'Ausammengerinnung ber Ibeen und bes Gefühles, burch eine Ueberstürzung ber Gebanken' erklärt, wornach er sich weniger bem 'scharfsinnigen Philosophen', als bem 'Dichter und sinnlichen Schwärmer' näher sieht, bazu gerabe konnte er in bem Aufbau seiner Jugendphilo= sophie die Erfahrung machen. Nicht lange auch beharrt er mit seinem Denken in bem Rreise seiner träumerischen Metabhhsit; in ber Zeit ber Mittheilung jener Beobachtungen an Rörner hat er sich ihr bereits, wie wir noch sehen werben, mit unbefangenem Mehr und mehr gelangt sein philo-Blide gegenübergestellt. sophisches Berfahren zu innerer Rlärung, aber felbst auf ber Söhe seiner speculativen Entwickelung, so wird es sich ergeben, ist es nicht bas rein und abstract wirkenbe Denken, sondern, um ein Urtheil Sch's über sich selbst 27) ju benüten, mehr ober meniger immer 'bas Ensemble ber Gemuthstrafte', welches in ihm beschäftigt ift, und welches er ebenso wieder in uns beschäftigt: benn gleich hier mag es ausgefprochen fein, wir erkennen und ichäten in Sch. ben Dichter, welcher philosophirt, nicht etwa umgekehrt ben Philosophen, welcher bichtet.

Das Naturideal und die Einwirfung Nousseau's.

Je lebendiger wir in Sch's ersten philosophischen Anschauungen das Bedürfniß seiner ästhetisch gestimmten Seele hervortreten sehen, je idealer seine darauf gegründete Lebensauffassung ist,
desto größer mußte der Gegensat sein, in welchem er dem wirtlichen Leben sich gegenüber sand. Bon frühe darauf augewiesen,
seine innere Welt im Widerspruche gegen äußeren Zwang zu entwickeln, tritt er, mächtig ergriffen vom Orange der Zeit, in den
Kampf ein gegen Satung und Herkommen, gegen Borurtheil und
Meinung mit der Glut seiner Jugend, mit der ganzen Energie
seines Wesens. Die Dichtung war ihm, um ein ihm selbst vertrautes Wort zu gebrauchen, die Rächerin des Ideales an der Menschheit. Das Verhältniß des Zwiespaltes zwischen Tugend und äußerem
Glücke, alles moralische llebel selbst erschien ihm nach seinem eigenen

Ausspruch aus bieser Zeit 28) als ein schlechterbings gewaltsamer Ruftand. Die Gesellschaft und ihre Einrichtungen verantwortlich au machen für bas sittliche Berberbniß Einzelner, biese als Charaftere barzustellen, reichbegabt, zu Großem und Eblem befähigt und berufen; was vor ber Welt in Glück und äußerem Glanze basteht, zu entlarven und gerabe auf Seite bes Unglücklichen, Berfolgten und Mikachteten Recht und Ehre zu sehen, sind hervorstechende Züge seiner Jugendbichtungen. Das Bedürfnik nach sitt= licher Uebereinstimmung, barin sie wurzeln, ift es, welches in ben Räubern ihm felbst die Belt ber Berbrecher in poetischer Berklärung erscheinen läft. 'Aus einer unmerkbaren Grundneigung ber Seele jum Bleichgewicht, fagt er in ber Selbstrecenfion feines Berkes 29), meinen wir burch unseren Beitritt ihre leichte unmoralische Schale so lange beschweren zu mussen, bis sie wagrecht mit ber Gerechtigkeit steht.' Ift ber Zustand bes moralischen Uebels ein gewaltsamer, so ist ber Zustand moralischer Uebereinstimmung ber natürliche Zustand. Der menschlichen Gesellschaft fehlt bie Natur, weil ihr die sittliche Uebereinstimmung fehlt. Hierin liegt ein Hauptmotiv bes stürmischen Andringens seiner Jugendbramen gegen bie bestehenden Berhältnisse bes Lebens und ber Gesellschaft.

Wir haben uns bamit zugleich zu bem Gesichtspunct erhoben, aus welchem ber Einfluß Rouffeau's auf Sch. zu beurtheilen ift. Bon Sch's Lecture Rouffeau's können wir im Einzelnen feine genaue Rechenschaft geben. Indes die Nachrichten, daß Sch. Schriften Rousseau's schon auf der Atademie gelesen habe 30), der begeisterte Breis Rouffeau's in jenem Gebichte ber Anthologie 31), sowie einige Stellen, wo Sch. auf Rouffeau fich beruft 32), berechtigen uns zur Annahme einer frühen unmittelbaren Bekanntschaft Sch's mit hauptschriften Rouffeau's. Unter biefem Ginfluffe stellten sich nicht allein bie ersten Grundlagen seiner politischen Ueberzeugungen fest, es bilbete sich ihm auch, was uns hier zunächst von Bedeutung ift, bie Anschauung aus, bag bie Menschen von ber Natur als von einem Ibeale bes Glückes und ber Vollkommenheit abgewichen feien, barnach sie wieber zuruchzustreben hatten. 'So lange wir bloße Naturkinder waren, fagt er später, waren wir glücklich und vollkommen; wir sind frei geworben und haben beibes verloren' 33).

Bon ber Epoche seiner Jugendbramen gilt recht eigentlich sein Wort 34), baf wir uns 'mit schmerglichem Berlangen zur Natur zurücksehnen, sobald wir angefangen die Drangsale ber Cultur zu erfahren'. Aber die Menschheit schien ihm nicht allein mit ber Natur ihr Glück und ihre Bollkommenheit, auch ihre Kraft und Energie verloren zu haben. Da greift bann bie Lecture Plutarch's bedeutsam ein. Gerade aus Rousseau bebt er einen willkommenen Wink hervor, burch ten er in einem einzelnen Punct auf Plutarch hingewiesen ift 85). Hier fant er sich, wie er noch nachher an seine Braut fcbreibt 36), 'über biefe platte Generation jum Beitgenoffen einer besseren, fraftvolleren Menschenart erhoben'. Die beiben Saupt= seiten in ber Literatur bes Sturmes und Dranges, jene gärtlichen Rlagen über ben Verluft ber Ruhe und bes Glückes eines erträumten Naturzustandes, die damit zusammenhängende Verbitterung gegen Welt und Menschen, das weichmüthige Verfinken in sich, wir möchten es bie passive Seite, baneben aber bas starkmüthige Drängen nach fraftvoller, stolzer, außerordentlicher Thätigkeit, wir möchten es bie active Seite bes Sturmes und Dranges nennen, sie treten beibe in Sch's Jugendbichtungen hervor. In ben Hauptcharafteren seiner Dramen, wie im Moor, im Fiesco und Ferdinand, wechselt nicht selten die Empfindung nach der einen und ber anderen Richtung. Ueberall aber behält die active Seite bie Oberhand. entsprach Sch's ganzem Wesen, bas auf die lebendigste Thatkraft gestellt war, und wornach einer seiner Jugendfreunde sagen konnte 87), baß er, wenn nicht Dichter, so ein großer Mann im thätigen öffent= lichen Leben geworben wäre. Und es wird erklärlich, wenn er bei ber Anschauung, die während ber Periode seiner Jugendbramen die herrschende war, wornach das Ideal vollkommener und glücklicher Menscheit rückwärts liegen sollte vor bem Beginne ber Cultur und Civilisation, nicht lange sich beruhigen konnte, sondern basselbe balb als Ziel bes Vorwärtsringens im Strom bes hiftorischen Lebens zu faffen begann. Diefe eingreifenbe Beränderung feiner Unschauungsweise tritt uns bann in ber ichlieflichen Bearbeitung bes Don Carlos entgegen, worauf wir im nachsten Abschnitte aurücktommen. Damit war die Auffassung des Naturideales, wie sie unter Einwirkung Rousseau's sich gebilbet hatte, beseitigt und bas

Urtheil vorbereitet, das er später über Rousseau fällte, indem er fagt 38): 'feine (Rouffeau's) leibenschaftliche Empfindlichkeit ift schuld, baß er bie Menschheit, um nur bes Streites in berfelben recht bald los zu werben, lieber zu ber geistlosen Einförmigkeit bes erften Standes zuruckgeführt, als jenen Streit in der geistreichen Harmonie einer pollia durchaeführten Bildung geendigt seben. daß er bie Kunft lieber gar nicht anfangen laffen, als ihre Bollenbung erwarten will. furz, bak er bas Riel lieber niedriger steckt und bas Ibeal lieber herabsett, um es nur besto schneller, um es nur besto sicherer zu erreichen'. Und so tabelt er es auch, daß 'in dem Ibeale, welches Rouffeau von der Menschheit aufstellt, auf die Schranken berselben zu viel, auf ihr Bermögen zu wenig Rücksicht genommen, und überall mehr ein Bedürfnig nach physischer Rube, als nach moralischer Uebereinstimmung barin sichtbar wird'.

Bol trat in der Epoche von den Räubern bis zum Leip= Renteilice That ziger Aufenthalte vor ber ausübenden Kunft jede andere Richtung in ben hintergrund, indes einige kleinere afthetische Arbeiten bieser Beit, die Erftlinge auf biesem Bebiete, fesseln unsere Aufmerksamfeit, indem wir aus ihnen über die theoretisch = afthetischen Gin= fichten biefer Entwickelungsstufe bebeutsame Winke entnehmen konnen. Da muß uns icon Sch's erfter felbständiger afthetischer Auffat: 'über das gegenwärtige deutsche Theater' von 1782 39) interessiren. 'ueber das Es ist dieß ein Borläufer der Rede 'was kann eine gute stehende Deutiche Ebegter. Schaubühne eigentlich wirken?' Beibe Arbeiten zeigen, wie Sch. gleich anfänglich benkend an feinen Beruf herangetreten und fich allseitige Rechenschaft zu geben suchte von ben Grundlagen seiner Thätigkeit. Es stellt sich uns schon in ihnen ein Charakterzug bar, welchen W. v. Humboldt mit Recht an Sch's afthetifchen Abhand= lungen überhaupt hervorhebt, ben er 'tief in beutscher Sinnes= und Empfindungsart gegründet' fand, und ben 'Sch's Deutschheit in ihn gelegt' hatte 40): 'ber Poesie unter ben menschlichen Bestrebungen die hohe und ernste Stellung, wornach sie unmittelbar an bas Sbelfte im Menschen geknüpft wird, anzuweisen, von ihr bie fleinliche und trocene Ansicht abzuwehren, welche, jene ihre Würde, biefe ihre Eigenthumlichkeit verkennend, fie nur zu einer tanbelnben Bergierung und Berschönerung des Lebens machen ober unmittelbar

moralisches Wirken und Belehrung von ihr verlangen'. ber erfte Auffat ist eine Apologie bes Dichterberufes und jenes bes Schauspielbichters insbesondere nach biesen Richtungen bin. Sch. faßt die bramatische Boesie als selbständige Schwester ber Moral und Religion' auf, er preist ihre Werke als wahres Abbild bes menschlichen Lebens und erkennt bie eigenthümliche Rraft ihrer Wirksamkeit in ber 'finnlichen Anschauung', bie lebenbiger wirke, 'benn nur Tradition und Sentengen'. Je ibealer aber feine Unschauung von ber Hoheit ber bramatischen Runft, besto größer wieber ist fein Schmerz über ben Gegensat ber Wirklichkeit. beklagt auf's Tieffte die berrichende gemeine Auffassung ber Bühne. bas Zurückbleiben berselben unter ihrer Aufgabe, ben schroffen Gegensat bes Dargestellten und ber Darsteller, die unwürdige, verachtete und niedrige Stellung ber Schausvieler im Leben. Es zeugt von richtigem Blide, wenn er bie Schuld bavon nicht einseitig vertheilt, sondern nachzuweisen bestrebt ift, wie Publicum und Buhne, Dichter und Darsteller in ihrer Bollfommenheit sich wechselseitig bedingen und fördern 41).

Die Hauptgebanken biefer Schrift treten in ber Rebe über bie Schaubühne in weiterer und genauerer Ausführung wieber bervor. Rur noch auf eine Anschauung ber ersteren sei beshalb hingewiesen, barin bemerklich wird, wie Sch. bereits bamals bie Auffassungsweise bes Brincipes ber Naturnachahmung burch Sulzer und Menbelssohn binter sich zurückgelassen hatte 42). fommt icon bier die Intention einigermaßen gur Geltung, ber wir Sch'n immer und immer wieder werben nabe treten feben, bas Schöne und bie Runft auf Berhältniffe ber harmonie zu grunben, wenn es in Bezug auf die bramatische Dichtung beifit 48): 'wir Menschen stehen vor dem Universum wie die Ameise vor einem großen majestätischen Balaste. Es ist ein ungeheueres Gebäute, unser Insectenblick verweilet auf diesem Flügel und findet vielleicht biese Säulen, diese Statuen übel angebracht; bas Auge eines besseren Wesens umfaßt auch ben gegenüberstehenden Flügel und nimmt bort Statuen und Säulen gewahr, bie ihren Camerabinnen bier symmetrisch entsprechen. Aber ber Dichter male für Ameisenaugen und bringe auch die andere Balfte in unseren Gesichtstreis verkleinert berüber: er bereite uns von der Harmonie des Kleinen auf die Harmonie des Großen; von der Symmetrie des Theiles auf die Symmetrie des Ganzen'. Und weiter wird gesagt: 'bei ber getreuesten Copie ber Natur, so weit unsere Augen sie verfolgen, wird die Borsehung verlieren, die auf das angefangene Werk in biesem Jahrhundert vielleicht erst im folgenden bas Siegel brudt'. Wir wagen nicht einen Ginfluß ber Gebanken Leffing's, mit benen er bie Besprechung bes Brincipes ber Naturnachabmung in ber Dramaturgie begleitet \*\*), auf biese Anschauungen zu behaupten, indes fo viel ift gewiß, wie schon in ber Selbstrecension ber Räuber bie Einwirfung Leffing's ersichtlich wird 45), so können wir mit Recht für beibe Auffätze über bie Schaubühne bie Ber= trautheit Sch's mit Lessing's Dramaturgie voraussetzen 46).

Der zweite Auffat, wie er bem ersten in ber Darftellung Die Shauweit überlegen ist. läkt trot ber bemerkten Gleichartigkeit ber Haupt- moraliiche ibeen ben Fortschritt ber afthetischen Ginsicht nicht verkennen. liegt auch eine reiche Zeit zwischen beiben. Während die frühere Abhandlung noch in die Stuttgarter Epoche fällt (Anfangs 1782 47). entstand bie Rebe mehr als zwei Jahre später. Die Bollenbung bes Fiesco, Cabale und Liebe und ber Beginn bes Don Carlos liegt mitten inne. Ruckgekehrt von Bauerbach, wo im beimlichen Berstede ber wolthuende und bilbende Einfluß einer eblen Frau und ber Verkehr mit stillen und benkenden Menschen beruhigend auf ihn eingewirkt, bat er zum zweiten Male in Mannheim feinen Aufenthalt genommen. In feiner neuen Stellung am Theater bafelbst und als Mitglied bes Theaterausschusses sieht er sich auf praktisch äfthetische Fragen gewiesen und bezeichnet seinen Gintritt in die kurfürstlich beutsche Gesellschaft mit jener Rebe (gehalten 26. Junius 1784 48), welcher er nachber bei ber Aufnahme berfelben in die fleinen prosaischen Schriften 49) bie Ueberschrift gab bie Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet'. abseits unseres Weges auf die kurze Laufbahn Sch's als Theater= fritifer, auf seinen Antheil an ben von ber Theaterintenbang geftellten bramaturgischen Preisfragen, sowie auf seine Wirksamkeit für die Mannheimer Bühne überhaupt besonders einzugehen, nur vorübergebend mag es Erwähnung finden, baf Sch. mit Bewuft=

sein die Intentionen Lessing's zur Herstellung einer Nationalbühne aufnahm, so wie er benn fast an benfelben hindernissen gescheitert ift, wie Lessing. Wir wenden uns sogleich zu ber bezeichneten Rede.

Schon hier umgibt uns ber weite Horizont ber Anschauung, nach welcher Sch. die Runft als Erzieherin des Menschengeschlechts auffaßte, eine Anschauung, bie er später in ben 'Runitlern' in umfassender Beise bichterisch ausführt und in den afthetischen Briefen speculativ zu begründen sucht. Die bramatische Dichtung aber ailt ibm nicht allein als ber Bipfel ber Runft, er möchte fie auch als bas 'höchste Product bes menschlichen Geistes' 50) geschätt feben. Und noch einen anderen Bedanken wollen wir voranstellen. Es ist bebeutsam, wenn Sch. in einem Rreise von Gelehrten, vor benen die Rede gelesen ward, nachdem er gegen die Bedanterei geiftloser Belehrsamkeit zu Kelbe gezogen, eine seiner Lieblings= intentionen in entschiedenen Worten gur Geltung bringt, indem er sagt 51): 'Trockenheit, Ameisenfleiß und gelehrte Taglöhnerei werden unter bem ehrwürdigen Namen Gründlichkeit, Ernft und Tieffinn geschätt, bezahlt und bewundert. Nichts ist bekannter und nichts gereicht zugleich ber gefunden Vernunft mehr zur Schande, als ber unversöhnliche Saß, Die ftolze Berachtung, womit Facultäten auf freie Runfte berunterseben. und biese Verhältnisse, fügt er bingu, werben forterben, bis sich Gelehrsamkeit und Geschmad, Wahrheit und Schönheit als zwei versöhnte Geschwister umarmen'. Bestimmter und in mannigfacher Art tritt uns biese Intention spater noch entgegen, baber bier ber Hinweis auf ihr frühes Vorkommen genügen möge.

Sch. betrachtet die bramatische Kunst in ihrem Berhältnisse zum Menschen überhaupt, zum Staate und zur Nation. In der ersten Beziehung ist es überraschend, wenn er vorzugsweise der bramatischen Kunst eine Wirkung zuzuschreiben geneigt ist, welche er von dem 'ästhetischen Sinn und dem Gefühl für das Schöne' überhaupt erwartet und diese Wirkung fast in ähnlicher Weise charakterisirt, wie wir sie ihn auf dem Höhestande seiner Speculation werden fassen sehen. Man glaubt sich in die ästhetischen Briese versetz, wenn er hier diese Wirkung in einen 'mittleren Zustand' legt, darin jede einseitige Anspannung unserer sinnlichen

ober geistigen Kräfte aufgelöst, beibe wibersprechenbe Factoren verseinigt und zu sanster Harmonie herabgestimmt seien 52).

Für die dramatische Kunst insbesondere nimmt er es ferner in Anspruch, daß sie gleich der Religion, da beide an den inneren Menschen sich wenden, zur Gesetzgebung, welche nur den äußeren Menschen im Auge habe, ergänzend hinzutrete. Indem aber die Religion, von ihrer politischen Seite aufgefaßt, im Ganzen doch mehr auf den sinnlichen Theil des Bolses wirke, dessen Moral, wenn er der Bilder, die ihm die Religion dietet, beraubt wird, ohne Stütze dasstehe, so will er es vom staatlichen Standpunct in seiner vollen Wichtigkeit anerkannt sehen, daß die Kunst hinzutrete, die auf alle Menschen gleichmäßig wirke, und deren sinnlicher Zauber nicht zerstört werden könne 53).

Sieht man näher zu, so ist es die Moral, deren Dienste Sch. hier Religion und Kunst unterordnet, aber es wäre irrig, twollte man solgern, daß er der Kunst und der dramatischen ins= besondere die moralische Wirkung unmittelbar zum Zwecke setze. Daraus, daß Sch. in die Wirkungen der dramatischen Dichtung die Beförderung der Sittlichkeit eingeschlossen sieht, geht noch nicht hervor, daß er den selbständigen Werth und Zweck der Kunst ver= kenne. Man darf annehmen, er habe in jener höchsten ästhetischen Wirkung, in der Herbeissührung der Harmonie unserer sinnlichen und geistigen Kräste, auch den unmittelbaren Zweck der Kunst ge= sehen. Doch herrscht keine Klarheit in dieser Frage, um so we= niger, als hier Form und Inhalt nicht strenge gesondert und nicht das Sittliche nur als der würdigste Inhalt des Kunstschönen erskannt ist. Später werden wir Sch'n die richtige Scheidung öfter nahe berühren, wenn auch nicht zur vollen Durchsührung bringen sehen.

Neben ber bessernben Wirkung hebt die Abhandlung auch ben Einfluß ber bramatischen Kunst auf die Auftlärung des Verstandes hervor 54). Beides wird durch Beispiele in helles Licht gestellt. An dem Einzelnen wollen wir vorübergehen und nur noch zum Schlusse des Gedankens Erwähnung thun, wornach er die Bühne vor allem für geeignet hält, die nationale Eigenthümlichkeit im Herzen des Bolkes zu befestigen und den nationalen Sinn zu ershöhen. Wenn in allen unseren Stücken ein Hauptzug berrschte.

wenn unsere Dichter unter fich einig werben und einen festen Bunb au biesem Endaweck errichten wollten - wenn strenge Auswahl ihre Arbeiten leitete, ihr Pinfel nur Bolfsgegenständen fich weihte - mit einem Wort, wenn wir es erlebten, eine Nationalbuhne zu baben, so würden wir auch eine Nation' 55).

Die Periode von Sch's zweitem Aufenthalte zu Mannheim war auch biejenige, wo er bem Bublicum und ber Nation sich am nächsten gestellt und am bestimmtesten bie Richtung anzutreten im Begriffe ftant, unmittelbar auf's Bolf zu wirken und biefes auf fich zurückwirken zu lassen. Bon Mannheim aus erließ er in ber Ankundigung ber Rheinischen Thalia jenes Manifest an bas Bublicum, in welchem er befannte, bag es ihm 'jest alles, fein Stubium, sein Souverain, sein Bertrauter' fei. Ihm allein, ruft er aus, gehöre er jett an; vor biesem und keinem anderen Tribunal werbe er sich stellen 50). Wie klingen biese Worte verschieben von ben Aeußerungen, die er ein Decennium fpater gegen Fichte 57) ober im neunten ästbetifchen Briefe ausspricht, barinnen er jebe unmittelbare Rücksicht auf bas Publicum weit von fich zurudweift. Das Scheitern feiner Mannheimer Blane, bas Durchbrechen feiner bortigen Berhältniffe bezeichnet auch nach biefen Beziehungen einen Wendepunct, ba ihm fortan jene Rücksichten mehr und mehr in ben Hintergrund treten und er ben einsameren Weg einschlagen will, auf bem er fich junächst nur bem Ziele seiner allseitigen Ausbildung und Bervollkommnung und bem höchsten Zwecke ber Runft gegenüber erkennt. Wie Sch. auch auf biesem Wege bem Bergen bes beutschen Bolkes sich nicht entfrembet, sondern sich ihm nur immer näber stellt und ber Lieblingebichter ber Nation wird, wie er trot ber bestimmt und wiederholt ausgesprochenen Absichten, sich über bas Urtheil bes Bublicums zu erheben, boch mehr ober weniger unbewuft auch ferner, vor allem in seinen Dichtungen, bavon bestimmt wird, ist ein Schausviel von tiefeingreifender Bebeutung, beffen Grundlagen nur auf ber Oberfläche zu liegen scheinen, die jedoch besonders zu verfolgen, außerhalb der Aufgaben dieses Werkes liegt.

Gerade am Schlusse ber Periode, in welcher wir stehen, faal ju Manntritt uns bedeutsam ein kleiner Auffat entgegen, ber Zeugniß gibt, welche Wirfung Sch. vom Studium ber Griechen, benen er erft

Der Antifen-

nach bem Don Carlos näher tritt, für seine Bildung erwarten mochte. Es ist dieß der Aufsatz über den Antikensaal zu Mannsheim's.) Schon vorher macht sich hie und da in dieser Zeit ein Trieb bemerkdar, der ihn früher oder später zu den Griechen sühren mußte. Da ist es von Bedeutung, wenn er in der Selbstrecension der Anthologie 'unsere jungen Dichter' ihrer und seiner eigenen Regellosigkeit gegenüber anweisen möchte, zu den alten Griechen 'in die Schule zu gehen' 39), wenn er in der Rede über die Schaubühne die Blüte der bramatischen Kunst im Perikleischen Zeitalter und die Griechen noch jetzt als Muster der Dichtung preist 40), oder in einem Briese an Dalberg aus dem 'Norden des Geschmacks' in ein 'Griechisches Klima' sich sehnt, das ihn 'zum wahren Dichter erwärmen' 61) würde.

Es ist bekannt, welchen tiefen Eindruck bie Antikensammlung au Mannheim bei Leffing und bei Göthe guruckliek 62). Sch. verfehlte fie ihre Wirfung nicht. Bier fühlte er fich ergriffen von bem 'allmächtigen Weben bes Griechischen Genius', und ber Bericht überströmt von Bewunderung für bie Briechische Runft. Die begeisterte Schilberung einzelner Statuen, welche ben Ginfluß ber Lecture von Leffing's Laokoon beutlich an ben Tag legt, lagt unzweideutig bie Fähigfeit zu feinem Berftandniffe ber plaftischen Runst erkennen. Doch war ber Einbruck nicht so nachhaltig, baß er Sch'n jum Studium ber bilbenben Runfte veranlagt hatte, benen er auch fortan immer nur ferne bleibt. Uebrigens zeigt ber Auffat, bag Sch. ber Erfenntnig Griechischer Eigenthümlichkeit naber getreten ift, und verräth zugleich ben Tact, ber ihn später in beftimmterer Beise an die Erkenntnig ber Beziehungen bes Moralischen und Aesthetischen berantreten läßt. 'Freund, heißt es bier 68), bieser Torso erzählt mir, daß vor zwei Jahrtausenden — ein Volk ba gewesen, bas einem Rünftler, ber so etwas schuf, Ibeale gab, bag bieses Volk an Wahrheit und Schönheit glaubte, weil einer aus feiner Mitte Wahrheit und Schönheit fühlte, bag biefes Bolf ebel gewesen, weil Tugend und Schönheit nur Schwestern ber nämlichen Mutter find. Siehe Freund, so habe ich Griechenland in bem Torso geahnet'. Und es ist bezeichnend, wenn er ben Saal verläft. begeistert für den Gedanken 'eine schöne That ohne Zeugen zu thun' 64).

### 3. Die Zeit des Don Carlos.

Boiller und Rorner.

Sch. stand am Abschlusse ber ersten Beriode seiner Entwidelung, welche in wissenschaftlicher Hinsicht vor Allem durch seine Jugendphilosophie, in bichterischer burch seine brei ersten Tragodien charafterifirt ift, als er die Mannheimer Berhältniffe abbrach und nach Leipzig übersiebelte. In Sachsen fand er zunächst, wornach sein Berg sich sehnte, Freundschaft und enge Berbindung mit gleichgestimmten Menschen. Körner, in Studien Sch'n nach vielen Seiten voran, übte gleich anfänglich, ohne ihn feinem eigentlichen Berufe entfremben zu wollen, auf Sch. in wissenschaft= licher Beziehung bestimment und anregent ein. Durch eine beschränkende Erziehung vorerst von der Runft als einer Sache des bloken Bergnügens zurückgehalten, war in Körner später um fo wärmer die Liebe zu Runft und Dichtung und eine unbegrenzte Berehrung' für ben 'wahren Birtuosen jeder Art' hervorgetreten. Diefer Enthusiasmus hatte ihn gebrängt Sch'n entgegenzukommen und seiner Freundschaft uneigennütig sich zu widmen. Gleiche philosophische Grundlagen hatten ihn mit ähnlichem Feuer Die Bollfommenheits = und Glückfeligkeitstheorie ergreifen laffen. Wie auf Sch. Garve Ginfluß geübt, so auch auf Körner. Er hatte Garve's und Platner's Vorträge gehört und baburch eine Neigung gur Speculation bekommen. Vitam impendere vero wurde sein Wahl= spruch. Aber ber Mangel an beharrender Ausbauer und an gleichmäßiger Stätigkeit bes Arbeitens, welcher ihn auch später, trop manches fräftigen Anlaufs im schriftstellerischen Gebiete, niemals bie Schranken bes Dilettantismus vollkommen überwinden ließ, trieb ihn frühzeitig von einer Wissenschaft zur andern 1). In

allen Bebieten aber ift es ber hang zur philosophischen Erfassung ber Aufgaben, ber in ihm lebendig war. Darin traf er mit Sch. zusammen und wirfte förbernd auf ihn zuruck. Die productive Rraft, Sch's bervorstechender Charafterzug, ging ihm fast vollständig ab. Durch mufikalisch afthetische Bilbung, burch frühe Bertrautheit mit ber alten Literatur (er hatte sogar anfänglich ben Blan Autoren herauszugeben?) und burch einen Zug auf Schärfe und Verstandesmäßigkeit ber Auffassung mar er wie berufen, Sch's fritischer Rathgeber zu werben 3). Boll Enthusiasmus und Idealität ber Anschanung, wo es galt ben Werth eines bloß auf bie bochften 3mede ber Wissenschaft und Runft gerichteten schriftstellerischen Lebens geltend zu machen, realistischer als Sch., wo er bie Rechte bes Verstantes bei ben Schöpfungen ber Phantafie vertrat, mit bem feinsten Runstfinne für Verhältnisse ber Harmonie begabt, in speculativen Dingen methodisch und logisch, so stand Körner an Sch's Seite. Neben W. v. Humbolbt und Göthe ift es Rörner, bem ber Ruhm gebührt, auf Sch. ben bedeutenoften Einfluß geübt zu haben. Und von biesen Dreien vor allen gilt Sch's Wort aus späterer Zeit \*): 'Was ich Gutes haben mag ift burch einige wenige vortreffliche Menschen in mich gepflanzt worben, ein gunstiges Schickfal führte mir dieselben in ben entscheibenden Berioden meines Lebens entgegen, meine Bekanntschaften find auch die Geschichte meines Lebens'.

Im ersten Verkehre mit Körner blühten Sch'n noch einmal die schwärmerischen Ideen auf, welche in seiner Jugendphilosophie hervorgetreten waren. Der Zug nach wechselseitiger Verbrüderung und Vervollsommnung hatte einen äußeren Halt gefunden. 'Glück zu also, Glück zu dem lieben Wanderer, frohlockte er dem Freunde entgegen '), der mich auf meiner romantischen Reise zur Wahrsheit, zum Ruhme, zur Glückseitssseit so brüderlich und treulich beseleiten will. Ich sühl' es jetzt an uns wirklich gemacht, was ich als Dichter nur ahnete! — Verbrüderung der Geister ist der unssehlbarste Schlüssel zur Weisheit'. Und so prophezeit er ihrer Freundschaft unsterbliche Dauer, denn ihre Materialien seien die Grundtriebe der menschlichen Seese, ihr Terrain sei die Ewigkeit und ihr non plus ultra die Gottheit. Indem er sich ernstlich

verwahrt, dieß im geringsten nicht als Schwärmerei gelten zu lassen, so erkennen wir sogleich, welches Shstem dichterischer Welt-betrachtung hier im Hintergrunde steht. Noch theilten Andere in dieser Zeit Sch's näheren Umgang, aber was unsere Ausmerkssamkeit allein auf das Verhältniß zu Körner versammelt, die wechselseitige Weiterbildung, das war es gerade, was ihren Bund zu dem innigsten machte und ihm Geltung verlieh, als schon lange das überschwängliche Pathos der ersten Verbindung verslogen war.

An bie Freude'.

Bunachft ift es bie Blückfeligkeit feines freudebeburftigen Bemuthes, bie Sch. aus ber neuen Berbindung und bem neuen Leben in vollen Zügen schöpfte. Seine enthusiastische Lebensauffassung brach fich Bahn und quoll in bem Homnus 'an die Freude' über. Die Beziehungen bes Gebichtes zu Anschauungen seiner Jugenbphilosophie liegen zu Tage 6). Wie bort bie Ideen ber Glückselig= keit, Liebe und Tugend sich wechselweise forbern, so auch hier; und wie er bort die Liebe mit ber allgemeinen Schwere in Parallele bringt, so preist er hier die Freude als die allmächtige Triebfraft ber 'Weltenuhr'. In seinem optimistischen Spsteme schreibt Julius allen Geiftern ben Trieb nach Vortrefflichkeit, nach bestänbiger Bervollfommnung zu, er lägt bier wol 'Berirrungen, aber keine Ausnahme' gelten 7), und fo erklärte Sch., wie wir wissen, ben Zustand bes moralischen Uebels für einen gewaltsamen Zustand. Denn 'fo viel Eiferer und ungebuldige Prediger ber Wahrheit von ihren Wolfen herunterrufen, ber Mensch neigt sich ursprünglich zum Berberblichen', er will es nicht glauben 8); bie Hauptquelle ber Unsittlichkeit ist ihm die Thorheit; alle Berkehrtbeiten und Lafter bes weiblichen Geschlechtes will er auf Schwächen zurückführen, 'bie wir zulett einstimmig belächeln und lieben', und möchte bieß ebenso hinsichtlich bes männlichen Geschlechtes gelten lassen o). Mit solchen Anschauungen in Berbindung gebracht, gewinnt es an Bebeutung, wenn in bem Weltspfteme ber Freude, beffen Preis ber entzudte Dichter fingt, bie Bolle vernichtet, bie ganze Welt ausgesöhnt und allen Sündern vergeben ift.

Die Breigei. Wie Sch'n ber Zustand bes moralischen Uebels als ein gesteret der Leit, venschaft und waltsamer und die Tugend als der natürliche Zustand erschien, so ite Bestigna. war ihm auch der Zustand der Glückseits für jeden Einzelnen

ber natürliche Zustand. Der Mensch hat ein Recht auf Blück-Schon in ber Magisterbiffertation beruhigte er sich über bas phufische Uebel bamit, bag bie Einrichtung bes Ganzen es mit sich gebracht habe, bak Einzelne, ba sie boch nicht minder glücklich sein sollten, ber allgemeinen Ordnung aufgeopfert würden und bas Loos ber Unterbrückung bavon trügen 10). In biefer Richtung find uns zwei Gebichte mertwürdig, welche Sch. in biefer Zeit veröffentlichte: Die 'Freigeisterei ber Leibenschaft' und Die 'Refignation' 11). Das erstere ift gang erfüllt von bem Bebanfen, baß alle Menschen zur Glückseligkeit berufen seien, bie Borsicht könne bes 'überflüssigen Beistes' entrathen, für ben sie feine Seligfeit erfunden hatte; bem Gott, ber ihm ben Befit bes geliebten Beibes vorenthalten konnte, verschließt er fein Berg, kein Loblied solle ihn feiern. Nach bem Benusse will er greifen und auf ben Sieg ber Tugend im Kampfe verzichten. Rif zwischen Pflicht und Neigung tritt uns in bem anderen Gebichte, in ber 'Resignation' entgegen, bas sich gewissermaßen an bas erstere auschließt. Auch hier ist vorausgesett, bag jeder Mensch ein Recht zur Glückseligkeit habe. Aber indem der Tugendhafte im Jenseits seinen 'Bollmachtsbrief zum Glücke unerbrochen' zurudbringt mit bem Ausruf: 'ich weiß nichts von Glückfeligkeit', tritt mit eins im Bewuftsein bes Dichters die Forberung ber Pflicht. bie auf Entsagung geht, ben Ansprüchen auf Glückfeligkeit ent= gegen 12). Je enger wir ihn nun früher Tugend und Blückseligfeit an einander fnüpfen feben, besto bebeutsamer für feine Entwickelung ift biefer Gegensat, benn aus bem leibenschaftlichen Ungestüm dieser Dichtung fündigt er uns die Vorbereitung einer reineren und strengeren Auffassung bes Pflichtbegriffes an 18).

Der Umgang mit bem philosophisch gereifteren Körner, ber Die pbilobereits einigermaßen wenigstens mit Kant'ichen Ibeen vertraut war, führte vor allem auf philosophische Gespräche, und es wurde zwischen beiben Freunden in bem Zeitraum ihres lebenbigften Berkehres (Sept. 1785 — April 1786) ein philosophischer Briefwechsel ein= geleitet 14), aus welchem vermuthlich die 1786 veröffentlichten 'phi= losophischen Briefe' awischen Julius und Raphael hervorgingen 15). Darin theilt Julius seinem Raphael 'einen verlorenen Auffat' aus

seinen alten Papieren mit, 'entworfen in ben glücklichen Stunden seiner stolzen Begeisterung' 16): die 'Theosophie des Julius'. Wir haben früher mit allem Grunde diesen Theil der Briefe in die akademische Zeit oder wenigstens in's Jahr 1781 zurückgeschoben, darin ein philosophischer Roman in Briefen zwischen Julius und Raphael projectirt war. Was hingegen Julius selbst über die Theosophie urtheilt, im Eingange des Briefes, welchem sie angessügt ist, und am Schlusse desselben, ist ohne Zweifel erst in dieser Zeit geschrieben 17). Es zeigt sich darin die erlangte reisere Einssicht, in welcher Sch. sich über die dichterische Metaphhsik seiner Jugendepoche erhoben hatte. Gerade diese Urtheile also sind es, die uns hier interessiren, und auf die wir daher des Näheren eingehen.

Vor allem bezeichnend ift die Aeußerung, welche wir früher schon berühren konnten, daß sein Herz ihn zu dieser Philosophie geführt 18). Daneben ift bas Bekenntniß von Bebeutung, wornach er in seinem bichterischen Lehrgebäude die Auffassung des Universums als eines Runstwerkes sieht und Gottes als bes schöpferischen Rünftlers. 'Sollten, ruft Julius aus, meine Ibeen wol schöner sein als die Ibeen bes ewigen Schöpfers? Wie? sollte ber es wol bulben, daß fein erhabenes Runftwerk hinter ben Erwar= tungen eines sterblichen Renners jurudbliebe?'19) Aber bamit will er nicht die Richtigkeit seiner 'Copie', nur die Herrlichkeit bes Urbildes hervorgehoben haben. Er ift vielmehr überzeugt, daß seine Darstellung burchaus verfehlt, burchaus unecht sei und sein muffe 20). Die Begründung, die er gibt, ift für uns von höchstem Belange. Die Gespräche mit Körner, aus benen unfehlbar Sch'n einige Rant'sche Anschauungen, wenn auch bunkel und unbestimmt, zugeflossen waren, äußern ihre Spuren 21). Der Strom von Sch's Gebanken zeigt fich zum erften Dal von einem fräftigen Anhauch Kant'ichen Beiftes erregt. Unser ganges Biffen laufe endlich, entwickelt er 22) auf eine conventionelle Täuschung hinaus, mit welcher jedoch bie ftrengfte Bahrheit bestehen könne. Unsere reinsten Begriffe seien keinesweges Bilber ber Dinge, sondern bloß ihre nothwendig bestimmten und coeristirenden Zeichen. Weber Gott noch bie menschliche Seele noch bie Welt seien bas wirklich, was

wir bavon halten. Unsere Gebanten von bicfen Dingen seien nur bie enbemischen Formen, worin sie uns ber Planet überliefert, ben Unfer Gehirn gehöre biefem Planeten, folglich wir bewohnen. auch die Idiome unserer Begriffe, die barin aufbewahrt liegen. Aber die Rraft ber Seele sei eigenthümlich, nothwendig und immer sich selbst gleich; bas Willfürliche ber Materialien, woran sie sich äußert, ändere nichts an ben ewigen Gesetzen, wornach sie sich äußert, fo lange bas Zeichen bem Bezeichneten burchaus getreu So wie die Denkkraft die Verhältnisse der Idiome bleibe. entwickele, muften biese Berhältnisse in ben Sachen auch wirklich' vorhanden fein. Wahrheit sei also keine Eigenschaft ber Ibiome, fondern ber Schluffe, nicht bie Aehnlichkeit bes Zeichens mit bem Bezeichneten, bes Begriffes mit bem Gegenstanbe, sonbern bie Uebereinstimmung biefes Begriffes mit ben Besetzen ber Denffraft.

Unter ben beiben Gleichnissen, die Sch. hinzufügt, heben wir das zweite auch beshalb hervor, weil es einen später wiederstehrenden Gedanken 23) in bezeichnender Weise ausspricht. So gehe, sagt Sch., auf die Unsehlbarkeit seines Calcüls gestützt, der Weltsentbecker Columbus die bedenkliche Wette mit einem unbefahrenen Meere ein, die sehlende zweite Hälfte zu der bekannten Hemissphäre zu suchen. Er fand sie, diese Insel seines Papiers, sügt er hinzu, und seine Rechnung war richtig. Wäre sie es etwa minder gewesen, wenn ein seindlicher Sturm seine Schiffe zersschmettert oder rückwärts nach ihrer Heimat getrieben hätte? Einen ähnlichen Calcül mache die menschliche Vernunst, wenn sie das Unsinnliche mit Hilse des Sinnlichen ausmesse. Aber noch sehle die letzte Probe zu ihren Rechnungen, denn kein Reisender sei aus jenem Lande zurückzesommen, seine Entdeckung zu erzählen.

Die Uebereinstimmung mit Kant scheint größer auf den ersten Blick, als sie es wirklich ist. Unzweidentig zeigt sie sich darin, wenn Sch. voraussetzt, daß wir niemals erkennen, um es geradezu zu sagen, was die Dinge an sich sind, denn dieß brächten wir niemals in Erfahrung. Und unmittelbar erfahren müßten wir es, wollten wir einsehen, daß dassenige, was wir auf dem Wege des Schließens über dieselben aussagen dürfen, anch in Wirklichkeit Tomaschet. Schiller u. s. w.

fich so verhalte. Auf Rant weist auch bie Anschauung bin. bak unsere Gebanken von ben Dingen nur bie ursprünglich in uns ge= legten Formen der Auffassung berselben seien. Aber das Abweidenbe und Selbständige biefer Ideen liegt zu Tage. Man wird ihnen keinesweges volle Rlarbeit zusprechen wollen, boch zeigen sie gewiß in hervorragender Beife ben geniglen Blid Sch's auf bem Die 'endemischen Formen', in benen Gebiete ber Philosophie. uns die Dinge überliefert werben, find ihm nicht bas, was bei Rant die reinen Anschauungsformen und die Rategorien sind, obwol bie Analogie bamit nicht abzuweisen ift, fie find ihm vielmehr nur die nothwendigen Zeichen ber Dinge. Zeichen und Ding seien aber nicht einmal ähnlich. Sie sind also ber nothwendige Schein, könnte man versucht fein zu sagen, hinter welchem bas Wesen steht, bas ihn veranlaft. Und ba er für jebes Ding ein Beichen annimmt, fo burfte man vielleicht schliegen, bag er fo viel Schein als Wesen voraussetzen mußte 24). Doch bleibt alles unbestimmt und schwankend. Auch später entwickelte Sch. Die bier liegenden fruchtbaren Reime nicht weiter, da sich bald mehr und mehr, wie wir sehen werben, seine Auschauungen ben Kant'schen anzugleichen begannen.

Es scheint nicht, als habe Sch. auch für die Theosophie bes Sulius' bie nothwendige 'Consequenz ber Denktraft in Entwickelung ber Verhältniffe ber Ibiome' in Anspruch nehmen wollen. Ihre eigenen Schranken, fährt er in feiner Auseinandersetung fort, habe die menschliche Natur, seine eigenen jedes Individuum. über jene wollten fie fich wechselseitig troften, diese werbe Raphael bem Anabenalter seines Julius vergeben. Und nun fügt er ein Urtheil bescheibener Selbsterkenntniß hingu, bas auch für die spätere philosophische Entwickelung nicht ohne Geltung ift. 'Es mag fein, fagt er, baf ich bort und ba meine Phantafien ftrengeren Bernunftschlüssen unterschiebe, daß ich Wallungen meines Blutes, Abnungen und Bedürfnisse meines Herzens für nüchterne Beisbeit verkaufe'. Und so spricht er von der Möglichkeit, daß jene Theosophie, bas 'frühe Glaubensbekenntnig feiner Bernunft', nur ein 'bestandloses Traumbild' sei, und möchte barin wenigstens eine 'Uebung ber Denk fraft' sehen, die, wenn auch Irrthum, so boch 'bie Fertigkeit ber Bernunft zur Empfängniß ber Wahrheit' vermebre 25).

Treten so die metaphysischen Anschauungen seiner Jugend- Berauderung periode zurück, fo feben wir in ben beiben zulett behandelten Be= anichauuntichten, wie auch eine Beränderung feiner urfbrunglichen eudämonistischen Moral vorbereitet war. Ethische Fragen sind es gerade, welche in biefer Epoche einen vorzüglichen Stoff feines Nachbenfens bilden. Er felbst bezeichnet in einem Briefe aus biefer Zeit 26) als seine und Körner's Lieblingsmaterien die Duellen ber Sandlungen, bie Menschenschätzung und Prüfung ber moralischen Erscheinungen'. Und so scheint auch bem Don Carlos, ber Hauptarbeit biefer Epoche, biefe Bebankenrichtung zu Gute gekommen zu Schon im ursprünglichen Plane (von 1783) 27) war es ein fittlicher Conflict, der die Grundlage in der Tragodie bilden sollte 28). Trot widerstrebender Neigung, trot mannigfaltiger Anreizungen jum Gegentheil follte boch zulett im Berhältniffe bes Prinzen zur Königin bas Bewuftsein ber Bflicht ben Sieg erringen. follte fich Bosa für ben Freund opfern, ben Schein ber Schuld auf sich und von biesem ablenkend, und baburch im Sinne ber Philosophie bes Julius 'bie Wirklichkeit einer uneigennütigen Liebe' bemähren 29). In der schlieklichen Bearbeitung des Don Carlos trat ber moralische Gesichtspunct nicht zurück, ja er mußte Sch's Nachbenken ganz besonders anregen. Es lag ihm nun nicht mehr ein Conflict vor zwischen ber einfachen sittlichen Pflicht und ber Leibenschaft, sondern er faßte bas Problem als Conflict ber felbst= auferlegten Berpflichtung gegen ein enthusiastisch ergriffenes Ibeal von Menschenbegludung einerseits mit ber Leibenschaft anderseits 30). Der Marquis trat nun in ben Vorbergrund. Und hinsichtlich feiner löste Sch. auch die Frage, die sich ihm aufdrang, wie fich jene Berpflichtung zu bem natürlichen moralischen Gefühle verhalte, wenn beibe in Gegensat treten. Der Marquis sett sich über dieses in seinem Berhältnisse zu Don Carlos hinweg, um jener zu genügen, barin liegt bie Schuld, bie er auf sich läbt, und die seinen Untergang herbeiführt. Sch. hat dieß in ben Briefen über ben Don Carlos, jener fritischen Geschichte ber Genesis ber Tragobie, wie Wieland sie nennt 31), in eindringender Weise

bargethan 32). Die Briefe fallen zwar erft fpater (Sommer 1788), boch wäre es ungerecht gegen ben Dichter nicht schon für bie Zeit ber Arbeit Bewuftsein und Ueberlegung ber bort bezeichneten Aufgaben vorauszuseten. Schon jett mußte in Sch's Nachbenken jene bebeutsame ethische Anschauung hervorgetreten sein, bie er in ben Briefen so einfach als bestimmt ausspricht, wenn er fagt 33): es fei eine merkwürdige Erfahrung aus ber moralischen Welt, baf bie moralischen Motive, welche von einem zu erreichenden Ibeale von Vortrefflichkeit bergenommen find, nicht natürlich im Menschenherzen liegen und eben barum, weil sie erst burch Runst in basselbe bineingebracht worben, nicht immer wolthätig wirken. Er habe, heifit es weiter, burch bas Beispiel bes Marquis eine nie genug zu beherzigende Erfahrung bestätigen wollen. meine ich, daß man sich in moralischen Dingen nicht ohne Gefahr von dem natürlichen braktischen Gefühle entfernt, um sich zu all= gemeinen Abstractionen zu erheben, daß sich ber Mensch weit sicherer ben Eingebungen feines Herzens ober bem schon gegenwärtigen und individuellen Gefühle von Recht und Unrecht vertraut als ber gefährlichen Leitung universeller Bernunftideen, Die er sich fünstlich erschaffen bat, benn nichts führt zum Buten, was nicht natür= lich ift' 34). Und bamit hat Sch. auch ben Standpunct bezeichnet, auf den in dieser Epoche und vor Aufnahme des Kant'schen Brincipes feine moralische Doctrin sich stellt. Das höchste Kriterium bes Sittlichen liegt ihm in bem natürlichen fittlichen Gefühle, und es könnte scheinen, als kehre er sich gegen seine ursprüngliche eubämonistische Moral, wenn er in ber Vorerinnerung zu ben philosophischen Briefen auf die Gefahren einer einseitigen und schwanfenden Philosophie hinweift 35), welche die Vernunft blende und beshalb von bem eingeborenen fittlichen Befühle weuiger in Schranfen gehalten werbe.

Wie in dieser Periode Sch's dichterische Metaphhist sich auflöst, wie seine ursprünglichen ethischen Ansichten zurückgetreten sind, so macht auch die unter Rousseau's Einslusse gebildete Auffassung eines Naturideales anderen Anschauungen Plat. Diesen Wendepunct vergegenwärtigt die schließliche Bearbeitung des Don Carlos. Hier handelte es sich um das Ideal des glücklichsten Zustandes,

welcher ber bürgerlichen Gesellschaft erreichbar ist 36). Von diesem Ibeale ist Bosa, ist Sch. ergriffen. Der Dichter will Wahrheiten. bie jebem. ber es aut mit feiner Battung meint, bie beiligsten fein muffen, aus bem Gebiete ber Wiffenschaft, aus Montesquieu in bas Gebiet ber fconen Runfte hinüberführen'37). Ibeal tritt ber Cultur und Civilifation nicht feindlich gegenüber. es liegt nicht in einem erträumten Naturzustande ber Rube und bes Glückes, sondern Cultur und Civilifation find gerade die Wege zur Erreichung besselben. Kür die Beränderung, Die bamit in Sch's Unichanung vorgegangen mar, gilt recht eigentlich fein späterer Ruruf 38): 'also nichts von Klagen über die Erschwerung des Lebens, über die Ungleichheit der Conditionen, über den Druck der Ber= baltnisse, über die Unsicherheit des Besitzes, über Undank, Unterbruckung, Berfolgung; allen Uebeln ber Cultur mußt bu mit freier Resignation bich unterwerfen, mußt sie als die NaturBedin= gungen bes einzig Guten respectiren'. Nunmehr bilbete fich ibm bie Anschanung aus, die später so häufig bervortritt, daß ber Mensch mitten in ber fortgeschrittenen Cultur und Civilisation burch bas Sittliche ber Natur getreu bleibe. Den Streit zwischen Cultur und Natur sab er im Sittlichen ausgeglichen. Damit baugt zugleich ein fpaterer Lieblingegebanke Sch's zusammen, wornach ihm die äußere Natur burch ihre Gesetmäßigkeit als ein Borbild galt ber moralischen Uebereinstimmung für ben Menschen, nicht feines Blückes und feiner Rube in einem erträumten Buftande ur= fprünglicher Unschuld und Blückseligkeit 39).

Sehen wir Sch'n gerade in biesem Zeitabschnitte ben Schritt Beginn Des thun von Rouffeau zu Montesquien, von einem Ibeale ber Bhantafie und Empfindung zu einem Gedankenideale, so können wir baran ben historischen Studien, welche unter ben Anregungen bes Sächfischen Aufenthaltes begannen, einen bedeutenden Antheil qu= Ein frischer Trieb nach Ausbildung hatte sich seiner erfennen. bemächtigt. Gleich in ber ersten Zeit seines Berkehres mit Körner schreibt er an diesen 40): 'mit weicher Beschämung, die nicht nieder= brückt, sondern männlich emporrafft, sah ich in die Vergangenheit. bie ich burch bie unglücklichste Verschwendung migbrauchte. — Tief habe ich bas empfunden und in ber allgemeinen feurigen Gährung

meiner Gefühle haben sich Kopf und Herz zu dem Herculischen Gelübde vereinigt, die Vergangenheit nachzuholen'. Es wurde ihm recht lebendig <sup>41</sup>), 'daß er noch so erstaunlich viel lernen müsse, säen müsse, um zu ernten. Im besten Erdreich werde der Dornstrauch keine Pfirsiche tragen, aber ebenso wenig könne der Pfirsichsbaum in einer leeren Erde gedeihen'.

Die Borarbeiten für den Fiesco und Don Carlos hatten ihn zu historischen Studien geführt 42), und so warf er sich vor allem auf die Geschichte. Täglich wurde fie ihm theuerer. Er wünschte, baß er zehn Jahre hintereinander nichts als Geschichte studirt batte: er glaubte, ba würde er ein ganz anderer Mann sein 48). Der nüchterne, ber Kritif geneigte, zuweilen hausbackene und pebantische Beift ber Dresbner und Leipziger Rreife, über ben Sch. und Rorner gelegentlich Klage führen 44), und bie Absicht, burch eine Berufswissenschaft sich eine Eristen ju gründen, begunftigten Sch's Richtung auf strengeres Studium. Blog zu lernen, ohne bas Gelernte fogleich wieder productiv zu verwerthen, mar jedoch Sch's Sache nicht. Bon ben Borarbeiten zum Don Carlos ber ist er zunächst für bas Zeitalter Bhilipp's II. und für bie Erhebung ber Nieberlande intereffirt. Und fo faßt er ben Entschluß, eine Beschichte ber 'niederländischen Rebellion' zu schreiben. Neben ber Ueberfetung von Mercier's Bild Philipp II.' für die Thalia 45) und ber Bearbeitung von St. Real's Verschwörung bes Marquis Bebemar 46) für bie Sammlung ber merkwürdigften Revolutionen und Berschwörungen, die er herauszugeben die Absicht hat 47), Arbeiten, welche aufer bem Formellen nur geringen sachlichen Gewinn bieten fonnten, ift er ichon in biefer Zeit, wenn auch nicht mit ber Darstellung, wie ein problematisches Zeugniß berichtet 48), so boch mit ber unmittelbaren Borbereitung seines großen Geschichtswerkes beschäftigt.

## 4. Die Epoche der geschichtlichen Arbeiten.

Die Richtung auf die Geschichte, welche in ber Zeit bes Bur Drien-Sächfischen Aufenthaltes nicht allein in ber Aufnahme und Bflege felbstänbiger hiftorischer Studien, sondern auch in ber Berbrangung bes Naturideales und in der schließlichen Bearbeitung bes Don Carlos zur Geltung kommt, tritt vollends in ben Borbergrund in bem Zeitabschnitt, in welchen wir mit Sch's Uebersiebelung nach Weimar (Juli 1787) eintreten. Die Sorge, sich eine unabhangige Existenz zu begründen, die auf seinen Entschluß, Geschichte zu treiben, mitbestimmend eingewirkt, war bei seinem Weggang von Dresben ein maßgebender Beweggrund 1) und hielt ihn an biftorische Arbeiten gefesselt, lange noch, als schon bie anfängliche Borliebe und Neigung seinem eigensten natürlichen Drange gur Dichtung gewichen war.

In Weimar war nach bem poetischen Rausche bes Sturmes und Rachnu. und Dranges, jum Theil von Goethe felbst vor feinem Abgang nach Italien geförbert, fast allseitig Stimmung und Ton mehr auf Erfahrung, Wiffenschaft und Leben gerichtet, und bieg trat Sch'n besonders in dem unmittelbar Goethe'schen Cirkel entgegen 2). Bon allen Seiten machte man ihm, wie er schreibt 3), feine Blückwünsche, bak er sich 'in die Geschichte geworfen' habe. Der Umgang mit Männern von Stellung und Ansehen in ber Gesellschaft und sein erfter Befuch in Jena (August 1787) nährten die Plane auf Begründung feiner äußeren Eriftenz. Es wurde in ihm bas Gefühl geltend, in welchem er schreiben konnte \*), daß er bisher boch fast immer 'mit bem Fluche belaftet' gewesen sei, 'ben bie Meinung ber Welt über biese Libertinage bes Beistes, Die Dichtkunft, ver-

hängt hat'. Die größere Vorstellung von ben 'Weimarer Riesen und ben bortigen Berhältniffen, mit ber er gekommen mar, verlor sich bald in einer beruhigten Stimmung über sich felbst 5), und bie Möglichkeit für jeden, unbemerkt und ungeftort feine Wege zu geben. von welcher Seite er Weimar ein Baradies nennt 6). schon nach einem Monate mit beharrlichem Fleife in die Ausarbeitung feiner 'niederläudischen Rebellion, feines Debuts in ber Beschichte', sich verfeuten 7). Bis in ben Sommer bes folgenben Jahres bildet dann sein Geschichtswerk die Hauptarbeit 8). er babei genöthigt ist, wie er schreibt 9), seltener mit sich selbst umzugehen und seinem innern Ibeengange zu folgen, so kann man im voraus ben wolthätigen Einfluß ermessen, ben die historischen Studien und Arbeiten überhaupt bem subjectiven Charafter feiner Dichtung gegenüber ausüben mußten. In feinem Fache mar Sch. besonders aufänglich außerordentlich zufrieden. Mit jedem Schritte. schreibt er 10), gewinne er an Ibeen und seine Seele werbe weiter mit ihrer Welt. Ja er war sogar geneigt, ben Werth einer gründlichen, unterrichtenden, babei aber geschmackvollen Arbeit böher anzuschlagen als ben Werth ber Dichtung, als bie 'Frivolität einer Tragodie'. Den Dichter bewundere man, ben Geschichtsschreiber verehre man, und wenn er mit bichterischem Beiste geschrieben hatte, fo würde man ihn bewundern und verehren 11). Darnach war fein eigenes Streben gerichtet. Daß er Lernen und Schreiben verbin= ben fonnte 12), trug nicht wenig bazu bei, ihm die Geschichte werth Er fühlte sich nunmehr bem Bublicisten näher als zu machen. bem Dichter, wenigstens näher bem Montesquieu als bem Sophotles 13). Körner, ber es wol burchfühlte, wie vor allem auf bas Berhältniß Sch's zu seinem neuen Fache bie Rücksichten auf Anerfennung und äußere Stellung mitbestimmend waren, jedoch ben Werth hiftorifder Arbeit für Sch's Ausbildung und die ökonomischen Beweggründe Sch's kaum billig beurtheilte 14), wies wiederholt ben Freund barauf bin, bag er 'nicht berufen fei, ein Belehrter, fonbern ein Künstler zu sein'15). Und so war es auch die Re= aung feiner eigensten bichterischen Natur, bie zur Geltung fam, als Sch. gegen bas Ende feiner Arbeit lebhaft zu fühlen begann, baß feine 'Reigung und fein eigentlicher Beruf' boch nicht im Felbe

ber Geschichte liege, und bag er burch seine Arbeit sich einen wesentlicheren Dienst leisten werbe, als ber Historie selbst 16).

Nach Bollenbung feines Bertes, ba er mit ben Rünftlern zeit= Ed: Auficht weilig wieder ber Poesie sich zugewandt, zieht er die Sphäre der Berbattnig letteren gegenüber ber Geschichtschreibung, und hebt die eigenthum= aur Geschichtichreibung. lichen Borzüge ber Poefie in unbefangener Beife bervor. haben hier eine Stelle in einem Briefe an Caroline 17) (Dec. 1788) im Auge, barin in überraschender Weise ähnliche Lehren über bas Berhältniß ber Boefie zur Geschichtsschreibung fich finden, wie fie Aristoteles in ber Poetik aufstellt 18), bie Sch. erft viel fbater fennen lernte 19). Der Borgug ber Bahrheit, schreibt er hier, ben die Geschichte vor bem Roman voraus bat, konnte fie schon allein über ihn erheben. Es frage sich nur, ob die innere Wahrheit, die er die philosophische und Runstwahrheit nennen will, und welche in ihrer ganzen Fülle im Roman ober in einer anderen poetischen Darstellung herrschen muffe, nicht ebenso viel Werth habe als die historische. Daß ein Mensch in solch en Lagen fo empfindet, handelt und sich ausbrückt, ist ein großes wichtiges Factum für ben Menschen, und bas muffe ber bramatische ober Romandichter leisten. Die innere Uebereinstimmung, die Wahrheit werbe gefühlt und eingestanden, ohne daß die Begebenheit wirklich vorgefallen sein muffe. Man lerne auf diesem Wege ben Men= ichen und nicht den Menschen kennen. In diesem großen Felbe fei der Dichter Herr und Meister. 'Aber gerade der Geschichts= schreiber, fügt er hinzu, ift oft in ben Fall gesetzt, biese wichtigere Art von Wahrheit seiner historischen Richtigkeit nachzuseten ober mit einer gewissen Unbehilflichkeit anzuvasseu, welches noch schlim= mer ift; ihm fehlt die Freiheit, mit der sich der Rünstler mit schöner Leichtigkeit und Grazie bewegt'. Diese Gegenüberstellung hat für uns um fo größeren Werth, als Sch. bamals, wie wir im folgenden Buche beleuchten werden, über fein eigenes Berhältniß zur Geschichte und über bie Erfordernisse ber Geschichtsschreibung überhaupt zu flareren Ginsichten gekommen war.

Mitten in ber Arbeit an feinem Geschichtswerke machte Sch. Die Gotter bie Erfahrung, ' bag, ungeachtet ber bisherigen Bernachläffigung, feine Mufe noch nicht mit ihm schmollte'. Um Wieland für ben

Grieden.

Mercur zu befriedigen 'rüttelte er fich aus bem Schulftaube feines Geschichtswerkes auf etliche Tage los' (März 1788) und 'machte in ber Angst - ein Gebicht' 20). Es waren bieg bie 'Götter Griechenlands'. Wie bas tiefe Bedürfniß afthetischer Beltbetrachtung Sch'n zu feinem theosophischen Lehrgebaube geführt, so liegt bier bas gleiche Bebürfnik feiner bichterischen Auffassung bes bellenischen Lebens und ber bellenischen Götterwelt zu Grunde. Farbe. Bilber und Gebanken mabnen vielfach an feine Jugendphilosophie. Auch hier sind wir in eine Welt der Vollkommenheit und Harmonie geführt, barinnen felbst die Natur nicht burch bas Gefet ber Nothwendigkeit, burch bas Gesetz ber Schwere, sondern burch Freude und Liebe belebt und bewegt ift. Die Schönheit im Charafter bes hellenischen Lebens und ber hellenischen Weltbetrachtung ist es, die ihm fortan ben idealen Zustand menschlicher Verhältnisse unter bem Bilbe hellenischen Lebens erscheinen läßt; an Stelle bes abstracten Ibeales eines ursprünglichen Naturzustandes vollkommener und glücklicher Menschheit ift das concrete Ideal des Hellenenthums getreten, und wie jenes ein Rind ber Empfindung und Phantafie Sch's ift, so wird biefes in seiner Empfindung und Phantafie bichterisch gepflegt und gereinigt.

Der Brief Raphaels

Rury nach Vollendung ber 'Götter Griechenlands' lief (4. April von Körner. 1788) unerwartet von Körner ein Brief des Raphael an Julius ein 21); es ift dieg ber lette ber 'philosophischen Briefe'. in der Thalia mit R. unterzeichnet 22). Raphael kommt hier auf bie schwärmerische Metaphhsit bes Julius zurück 23). erftes Shitem ware aus ben Ahnungen ber Phantasie mehr als aus Scharffinn und faltblütiger Forschung, die bom Befannten jum Unbekannten stufenweise fortschreitet, hervorgegangen. Doch dieses begeisternde Shitem hatte Julius ben ersten Genug in biefem neuen Felbe von Thätigkeit gegeben, und so findet er darin einen millkommenen Enthusiasmus, ber die Entwickelung seiner trefflichsten Unlagen beförderte. Aber jett fieht er bie Zeit gekommen, ben zeitweiligen Behelf abzuwerfen und seinen Julius zu einer höheren Beiftesfreiheit zu führen.

> In der Confequent dieser Anschauung könnte es liegen, ein Shitem ber Täuschungen als nothwendige ober willtommene Borftufe

ber Wahrheit gelten zu lassen. Dieß griff Sch. mit richtigem Blide heraus. 'Es gibt mir wenig Trost, schreibt er an Körner 24) noch vor Abbruck bes Briefes (15. April 1788), daß auch die Wahrheit ihre Saisons bei den Menschen haben soll, daß, wie Du hier annimmst, eine gewisse Philosophie in einer gewissen Epoche für unsern Julius gut sein und doch nicht die wahre sein soll; daß man hier wie in Eurem maurerischen Orden im ersten und zweiten Grade Dinge glauben darf oder gar soll, die im dritten und vierten wie unnütze Schalen ausgezogen werden'.

Das System bes Julius geht vom Universum aus. Dieß erstlärte sich Körner aus der allgemeinen Erscheinung in der Geschichte des benkenden Geistes, wornach der erste Gegenstand, an dem sich die philosophische Forschung versucht hätte, von jeher das Universum gewesen wäre. Dagegen bemerkt Sch. in jenem Briefe, daß es wol individuell sei, wenn sich sein Julius gleich mit dem Universum einlasse, nämlich, weil er selbst keine andere Philosophie gelesen habe, und zufällig mit keiner anderen bekannt geworden sei. Er habe immer nur das aus philosophischen Schristen (den wenigen, die er gelesen hätte) genommen, was sich dichterisch sühlen und behandeln läßt. Daher wäre diese Materie als die dankbarste sür Witz und Phantasie dald sein Lieblingsgegenstand geworden.

Schon in dem Nachworte zur Theosophie hatte Sch. Gedanken von der Beschränkung der eigentlichen Erkenntniß des menschlichen Geistes auf das Gebiet der Ersahrung geäußert, darin wir eine entsernte durch Körner vermittelte Einwirkung Kant'scher Ideen erkennen konnten. Hier tritt Körner ganz im Geiste der Kant'schen Kritik gegen die Bersuche auf, 'durch metaphhsische Shsteme die immer von neuem sich aufdringenden Fragen über das geheinniß-volle Innere der Natur, das durch keine menschliche Ersahrung enthüllt werden konnte', zu lösen. Durch mancherlei Taschenspielerskünste suche die eitle Vernunst der Beschämung zu entgehen, in Erweiterung ihrer Kenntnisse die Grenzen der menschlichen Natur nicht überschreiten zu können. Unbewußt brauche oft auch der redelichse, unbesangenste Forscher falsche Mittel, sobald er im Durste nach Kenntnissen die Schranken der Bernunft überschreite. Wenn

Körner nicht weiter auf die Gründe eingehen will, worauf diese Ansichten beruhen, weil er eine etwas trockene Untersuchung über bie Natur ber menschlichen Erkenntniß voranschicken müßte, und bingufügt, er wolle fie lieber auf eine Zeit versparen, ba fie für Julius ein Bedürfniß sein werbe, so war er absichtlich im Hinblid auf Sch. biefer Gelegenheit, Grundfage aus ber Rritif ber reinen Bernunft vorzutragen, ausgewichen, schon um ihm auch, wie er schreibt 25), die Freiheit zu laffen, 'ben Dialog' ju lenken, wohin er wolle. Und Sch. hatte fogleich erkannt, worauf Rörner zielte. 'Ich mußte mich sehr irren,' schreibt er 26), 'wenn bas, was Du von trockenen Untersuchungen über menschliche Erfenntniß und bemüthigen Grenzen bes menschlichen Wissens fallen ließest, nicht eine entfernte Drohung mit bem Rant in sich faßt. 'In der That glaube ich', fügt er hinzu, baß Du sehr Recht hast. aber mit mir will es noch nicht so recht fort, in dieses Fach hineinzugeben.'

Schiller und Serber.

Anschauungen aus seiner Jugendphilosophie boten gleich anfänglich Berührungspuncte Sch's mit Herber bar. Er hatte Ge= legenheit genommen, einige Ibeen ber Theosophie Berber'n mitzutheilen, ba er in ihnen Analogien mit bessen Auffat Liebe und Selbstheit' erkannte. Wenn Herber Sch'n in diesen Anschauungen bestärfte, indem er sie gang für wahr erklärte, wenn Sch's Aeuferung, bag er aus ber Ibee Gott bie ganze Philosophie herableiten würde, an ihm eine Stütze findet 27), so läßt sich schon barans mit Rudficht auf ben bamaligen Stand bes Schiller's schen Philosophirens ermeffen, bag Berber's Ginfluß auf Sch's philosophische Weiterbildung kaum hätte ein gunftiger werden konnen. Mit Herber'schen Schriften scheint Sch. in bieser Zeit vielfach sich beschäftigt zu haben. Die Idee, bie der Abhandlung 'Nemesis' zu Grunde liegt, welche Herder, wie er Sch'n fagte, auch auf die physische Natur ausbehnen und als bas erste allge= meine Gefet ber gefammten Natur, bas Befet bes Dages, aussprechen wollte 28), war zu poetisch gebacht, als bag sie bei Sch. nicht bie warmste Aufnahme gefunden hatte. Selbst Berber's phantastische Ibeen eines wechselseitigen unftischen Incinanderwir= fens der Beifter nach unbefannten Geschen, ja ber Menschen auf

bie Thierseele 29), seine Anschauungen über 'Magnetismus und verborgene physische Kräfte, über eine Art von Emanation bes fluidi nervei ober, was es sonst ist, aus einem Korper in ben andern. woraus er bie Sympathien und Antipathien, ben Zusammenhang ber Mutter mit bem Kinde u. f. w. erklärte'30), stießen Sch'n minder ab als Körner'n 31), obwol er boch im Geisterseher ähn= liche frankhafte Erscheinungen in dem Ideenkörper der Zeit bloßgelegt und in klarer Seele barüber sich erhoben hatte. gewiß, Herber's afthetische Art mochte Sch'n nicht wenig imboniren, und so schreibt er an Körner (17. Mai 1788), daß er Willens fei, 'Herber'n biefen Sommer, so zu sagen, zu verzehren' 32). Judes mährend bes balb barauf beginnenden Aufenthaltes in Bolksstädt und Rudolstadt scheint im Gedränge anderer Beschäftigungen bie Lecture Berber'scher Schriften zuruckgetreten zu sein. Der bramatischen Dichtfunst batte sich Berber im Gespräche mit Sch. von vornherein fremb gegenübergestellt und gleich aufänglich eine Art Geringschätzung alles Schriftftellerthums ihm gegenüber hervorgekehrt 33). Dieg konnte fcwerlich verfehlen, bemmend auf das Berhältnik einzuwirken: Herber's felbstgefällige Ifolirung, seine zeitweilige Berbitterung gegen Berbaltniffe und Menschen trat hingu, und fo begründete Sch's anfängliche Anschließung an Herber kein tiefer eingreifendes Ber-War bieß für bie philosophische Richtung Sch's nur ein Bortheil, so burfen wir nicht verkennen, bag Sch's Gespräche mit Herder über historische Schriftstellerei und die Lecture von Herber's Ideen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit 34) bei Sch. einen Eindruck zurücklassen mußten, ber ihn in ber allgemeinen Richtung seiner Geschichtsauffassung nur bestärken fonnte.

Vornehmlich die Rücksicht auf seine 'ökonomische Schriktstelslerei': die Fortsetzung des Geistersehers in der Thalia und die Arbeit an seinem Geschichtswerke ließ Sch'n zu einer Antwort auf den Brief des Raphael nicht gelangen 35). Dazu kam noch die neue Verbindung, welche er mit der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung angeknüpft hatte. Vor seinem Abgange nach Volkstädt ist er desshalb mit einigen Recensionen für das 'Autorentribunal', wie Körner

bie Zeitschrift nannte 36), beschäftigt (Frühjahr 1788), obwol er anfangs in einer 'recensirenben Societät eine brutale und lächerliche Anstalt' gesehen hatte, und nicht übel zu einem 'Complotte' gegen die Literaturzeitung geneigt war 37).

Rritif von Goethe's Eg.

Unter jenen Recensionen fesselt die Kritif von Goethe's Camont unfere Aufmerksamkeit. Sch. geht hier 38) von ber Eintheilung ber Tragodie aus, je nachdem sie entweder außerordentliche Handlungen und Situationen ober Leibenschaften ober Charaftere jum Stoffe nehme. Die alten Tragifer hätten fich beinahe einzig auf Situa= tionen und Leibenschaften eingeschränkt, erft in neueren Zeiten und in biesen erst feit Shakespeare sei bie Tragobie mit ber britten Gattung bereichert worden, und zu biefer gehöre auch Goethe's Camont. Man fann Sch'n biefe Eintheilung, bie feither vielfach wiederholt wurde, zugeben, wenn man nur dabei keine feste und awingende Abgrenzung verschiedener Gattungen ber Tragodie im Sinne hat. Das Urtheil über die alten Tragifer fällt Sch. hier vor seiner näheren Bekanntschaft mit benselben: indes noch später scheint er zu ähnlichen Ansichten geneigt 30), obwol er bas Individuelle in den Charafteren der Hellenischen Tragodie keines= wegs übersieht 40). Das Einzelne in ber Kritit bes Werkes betreffend, sei nur hervorgehoben, wie Sch. hier im Sinne von Leffing's Dramaturgie bie tragische Rührung burch bie Erregung von Furcht und Mitleid begründet fieht. Wenn er jedoch die Un= ficht geltend machen möchte, baf ber leichte Sinn im Charafter bes Helben unfer Mitleid für ihn schwäche und bagegen ben hiftorischen Camont, ber ein Opfer ber Sorafalt für seine Kamilie werde, als würdigeren Gegenstand ber Behandlung hinstellt, so widerspricht bieß, abgesehen von anderen Umständen, die wir hier ausschließen, bem Beiste ber Dramaturgie: benn mas babei ber Helb an Mitleid gewänne, wurde fein Untergang an tragischer Motivirung und reinigenber Kraft verlieren. Wie Sch. diese oft besprochene Auffassung später taum hätte festhalten wollen, so wurde er in ber Zeit bes Böbestandes seiner afthetischen Ginsichten ben Traum Egmont's am Schlusse ber Tragobie, ben er hier als eine Störung ber finnlichen Wahrheit verwirft, gerabe als ein poetisches Mittel, welches verhindert, ben Schein ber Wahrheit betrüglich

ju unterschieben' und 'bie Täuschung', welche bie Dichtung schafft, 'aufrichtig felbst gerstören hilft', erkannt und gebilligt haben 41).

äfthetischer Ginficht in ben Briefen über ben Don Carlos 12) ge= bacht, welche nicht lange nach ber Recension bes Camont geschrieben find. Da ift vor allem bebeutsam, wenn uns gleich im ersten Briefe die Anficht entgegentritt, die Sch. später auf die schöne Form überhaupt austehnte, daß ein Kunstwerk aus sich selbst sich erklären muffe. 'Es ift einer ber fehlerhaftesten Ruftanbe, in welchem sich ein Runstwerk befinden kann' heißt es hier 43), wenn es in die Willfür des Betrachters gestellt worden, welche Muslegung er bavon machen will, und wenn es einer Nachhilfe bedarf, ihn in ben rechten Standpunct zu rucken'. Borzüglich fame es alfo, bunft ibm, barauf an, ob in bem Stude alles enthalten fei, was zum Verständnik besselben bient, und ob es in so klaren Ausbrücken angegeben sei, daß es dem Lefer leicht ift es zu erken= Dak diek in seinem Don Carlos sich so verhalte, ist er nachzuweisen bemüht. Dabei sucht er bie Ginheit bes Stückes nach ber zu Grunde liegenden Idee im Einzelnen zu rechtfertigen und verschweigt auch ben Mißklang nicht, welchen die Spuren bes urfprünglichen Planes in die schließliche Bearbeitung bes Werkes gebracht haben. Zeigt fich barinnen in bervorragender Weise Sch's

Die Briefe über ben Don Carlos fallen schon in die Epoche Acciure der seines Aufenthaltes in Volkstädt und Rudolstadt (19. Mai dis 12. November 1788) \*\*). Unter den Anregungen dieser Zeit durch den Verkehr mit den edlen Rudolstädter Frauen und durch mannigsfache Lectüre ist es für seine ganze spätere Entwickelung von größter Bedeutung, daß Sch. jest zum ersten Male an eine nähere Beschäftigung mit Griechischer Literatur geht. Nach Abschluß seines historischen Werkes (Juli 1788), das ihn noch einige Zeit in Volkstädt beschäftigt, sehen wir ihn mit Begeisterung in die Lectüre der Griechen versenkt. Im Vordergrunde stehen Homer und die Tragiser,

feiner Sinn für die Auffassung ber harmonischen Berhältnisse bes Schönen, so ist boch von der Einheit, die im Stoffe liegt, jene der Formen nicht strenge gesondert, eine Unterscheidung, die vorzuneh-

men Sch'n eigentlich auch später immer versagt blieb.

Borübergehend sei auch einiger Momente fortgeschrittener Die Briefe uber ben Don Carlos 42) ge= Garlos.

insbesondere Aeschhlus und Euripides. Er war von seiner neuen Beschäftigung so ergriffen, bak er sich vornahm in ben nächsten zwei Jahren keinen mobernen Schriftsteller mehr zu lesen. ber Neueren, äußert er, thate ibm wol, jeder führe ibn von sich felbst ab, nur die Alten gaben ihm wahre Genüsse. 'Augleich. fügt er hinzu, bedarf ich ihrer im höchsten Grabe, um meinen eigenen Beschmad zu reinigen, ber sich burch Spitkfindigkeit, Runftlichkeit und Witelei fehr von ber mahren Simplicität zu entfernen anfing'. Ein vertrauter Umgang mit ben Alten, hoffte er, werbe ihm 'vielleicht Classicität geben'. Mit ber Lecture ber Ueberse ungen wollte er so lange fortfahren, bis er sie fast auswendig wisse, und bann an die Griechischen Originale geben 45). Wie wir ihn später noch auf bem Sobestande seiner afthetischen Speculation ben Entschluß werben fassen sehen, bas Griechische vollends zu erlernen, so nimmt er sich Aehnliches auch jetzt vor. Diegmal war es die productive Stimmung, in die ihn gerade die Lecture ber Alten versette, was der Ausführung benimend entgegentrat. übersetzend und nachbichtend an's Werk ging, ließ er, soweit es nach feiner ganzen Urt überhaupt möglich mar, bas antike Wesen auf sich wirken, obgleich lateinische und französische Texte seine nächften Behelfe blieben 46).

Shiller und Bieland.

Auf ben Entschluß, mit ben Griechen vertraut zu werben, müssen wir gleich bem anfänglichen Berkehre mit Wieland einen bestimmenden Einfluß zuschreiben. Schon die Wahl des Stoffes für die Götter Griechenlands' und das Streben nach größerer Correctheit in der Bearbeitung desselben ist auf diese Beziehungen zu setzen. Wenn Wieland von vornherein Sch'n unumwunden den Mangel an Correction, Reinheit und Geschmack' vorwarf, wenn er in seinen Producten Delicatesse und Feinheit' vermiste 47), so sag im Verkehre mit ihm der fortwährende Hinweis, seine lückenshafte Kenntniß der alten Literatur, insbesondere jener der Griechen, zu ergänzen und dadurch dem Fortschritte seiner Dichtung selbst zu Hilfe zu kommen. Lernte auch Sch. bald das eigenthümlich Schwanskende in Wieland's Wesen kennen, wornach er in feinsinniger Weise, bei allem Ingendlichen und fast Kindischen' seiner Art, ein 'Lasviren zwischen Gut und Lebel', zwischen Klugheit und Furcht'

und eine 'reizbare Empfindung' in ihm erkannte, welche ihn nie zu Grundfäten gelangen lasse 48), so ist schon baburch, bag er bie neu gewonnene Richtung auf bas Alterthum fortwährend nährte, Sch's Verkehr mit Wieland unftreitig ber bebeutsamfte in biefer Zeit.

'Die Rüngtler'.

Rury vor seiner Rückfehr nach Weimar begann Sch. 'bie Rünftler' (beenbet Februar 1789). Auf die schliekliche Ausarbeitung bes Gebichtes batte Wieland 48) und vielleicht auch R. Bh. Morit burch Gespräche sowie burch bie von ihm im Berein mit Goethe verfakte Schrift 'über die bilbende Nachahmung des Schönen' einen anregenden Einfluß 50). 'Die Rünftler' fteben bebeutungsvoll vor bem Beginne ber eigentlichen afthetischen Speculation Sch's ba, indem sie einige ber Hauptgebanken in bichterischer Weise ausbruden, die wir Sch'n später philosophisch ausführen und begrunben sehen. Auf biese muffen wir unfer Augenmerk richten. ist vor allem ber Standpunct wichtig, auf welchen die Runst als Erzieherin ber Menschen von barbarischen Anfängen zur Cultur und Sittlichkeit erhoben wird. Sind barüber auch, um einen Schiller'schen Ausbruck zu gebrauchen, nur einige Bebanken bichterisch hazardirt 51), so spricht sich in ihnen boch die Grundlage aus, auf welche die Briefe zur afthetischen Erziehung bes Menschen sich Ebenso nachhaltig für seine gesammte afthetische Entwickelung erwies sich ein Gebanke, ber in einer später weggelassenen Strophe bes ersten Entwurfes ausgeführt war, und ben Sch. Rörner'n bamit bezeichnet 52), baf bie Runft amischen ber Sinnlichkeit und Beistigkeit bes Menschen bas Bindungsglied ausmache. daß sie die Sinnenwelt durch geistige Täuschung vereble und ben Beift rudwärts zu ber Sinnenwelt einlabe. Wie nahe biese Unschauung an feine späteren Ibeen über bie reine Wirkung bes Schönen heranstreift, werben wir seiner Zeit Belegenheit finden zu beobachten. Und wenn in bem Gebichte bas Berhältniß bes Betrachters zum Gegenstande bes Schönen als Genuk ohne Begierbe bezeichnet ist 58), so liegt barin ber Reim einer Ansicht, bie ber Rant'schen Auffassung bes interesselosen Wolgefallens am Schonen gang nabe steht. Auch für ben Standpunct seiner späteren ethischen Ginsichten finden wir im Ginzelnen Anknupfungspuncte in ben Rünstlern. Sieher gehört nicht allein ber Gebanke, bag Runft und Schönheit ben Meuschen zu sittlichem Handeln führten, ehe er noch moralische Grundsätze kannte 53), sondern auch die Idee, daß an der Hand der Schönheit der fortgeschrittene Mensch die Pflicht mit Liebe zu erfassen lerne 55).

Weisen alle biese Gebanken nach pormarts auf bie spätere philosophische Entwickelung Sch's, barin sie aus bem Hellbunkel ber Dichtung, in welchem sie bier auftauchen, zu klarerer Einsicht erhoben werben, so mahnt uns hingegen bie Ausführung einer Anschauung, welche nach ber schlieklichen Bearbeitung im Vorbergrunde steht, an Gedanken aus seiner Jugendphilosophie. bieß die Anschauung, wornach ihm die Schönheit als verhüllte, als finnlich eingefleidete Wahrheit erschien. Je höber bie Runft, je reicher ihre Schönheit, besto näher tritt sie ber Wahrheit. Das mannigfaltige Schöne ber Runft ift ihm nur eine verschiedene Bestaltung ber einen höchsten Wahrheit, wie ber weiße Lichtstrahl sich in verschiedene Farben bricht; mit ber Vollendung der Runft sollen alle Rünstler in ber einen Wahrheit sich begegnen, wie die sieben Farben bes Regenbogens in den einen Lichtstrahl zurückfließen. Die Analogien dieser mustischen Auschauungen mit seiner theoso= phischen Speculation liegen zu Tage; tritt auch später öfter noch bie Ibee auf, daß alle Wahrheiten, ehe sie philosophisch erkannt find, in dichterischer Borahnung ergriffen werden 56), so kommt es boch niemals zu einer eigentlichen speculativen Ausbildung jener Anschauungen, zu benen er hier in bichterischer Entzückung fich erbebt.

Mitten in dem Lichtglanz seiner Bilber ist jedoch sein praktischästhetischer Blick nicht geblendet. Bei weiterer Pflege des Gedankens, daß die Schönheit nur die verhüllte Wahrheit sei, wäre
zu fürchten gewesen, daß Sch. die formelle Bedeutung des Schönen
nicht, wie es nachher wirklich der Fall ist, auf's Nachdrücklichste
in den Bordergrund hätte stellen wollen; indes auch schon jetzt gerade in der Zeit seiner Arbeit an den Künstlern tritt er der Einsicht ganz nahe, daß das Schöne in der bloßen Form beruhe und
von dem stofflichen Interesse getrennt zu halten sei. Wir entnehmen
dieß aus einer bedeutungsvollen Stelle in einem Briefe an Körner
(25. Dec. 1788), wo er von dem einsichtslosen Angriff Leopold's

v. Stolberg, bes 'gräflichen Salbabers', gegen feine Bötter Briechenlands fpricht und hinzufügt 57): 'überhaupt, glaube ich, ist hier bie allgemeine Regel festzuseten: ber Künftler und bann vorzüglich ber Dichter behandelt niemals bas Wirkliche, sondern immer nur bas 3bealische ober bas aus einem wirklichen Gegenstanbe funstmäßig Ausgewählte; 3. B. er behandelt nie bie Moral, nie bie Religion, sondern nur biejenigen Eigenschaften von einer jeden, bie er sich zusammen benken will — er vergebt sich auch gegen keine von beiben, er kann sich nur gegen die afthetische Anordnung ober ben Geschmack vergeben. Wenn ich aus ben Gebrechen ber Religion ober ber Moral ein schönes übereinstimmendes Gange ausammenstelle, so ist mein Kunstwerk gut'. In der That, eine Ausführung, die scharf genug den rein formellen Charakter bes Schönen bezeichnet.

Mit ben Künstlern trat Sch. ber Philosophie wieber näher. Das philosofen Ram es auch trot wieberholter Mahnungen Körner's jetzt sowie sprach im Gentersehre. später nicht zu der versprochenen Antwort des Julius an Raphael. ba ihm nach seinem Geständnisse bas Philosophiren schwere Mühe verursachte und nirgends so sehr das Gefühl seiner Armseligkeit' und seines Mangels an Lecture über ihn kam, als bei Arbeiten biefer Gattung 58), so gab er boch schon mabrent ber Arbeit an ben Rünftlern bem Geifterseber eine philosophische Wendung, indem er ben Bringen 'durch Freigeisterei führte' und baburch Gelegenheit nahm (Januar 1789), ein philosophisches Gespräch einzuflechten 59), bas für die Stufe seines Philosophirens vor der näheren Bekanntichaft mit Rant von Bedeutung ift.

Der Bring geht in bem Gespräche von ber Ausicht aus, baf es unstatthaft sei, ben Begriff bes Zweckes aus ber Sphare unserer eigenen inneren Sandlungen auf die Welt außer uns zu übertragen. Doch will er biefen Begriff benüten, um eine Spothese zur Erklärung ber moralischen Erscheinungen barauf zu gründen. Natur, nimmt er an, habe ben Zweck, moralische Erscheinungen bervorzurufen, fie feien in ihr nothwendig wie Licht und Schall: ba aber bas Moralische ein freies Principium in uns voraussetze. so muffe es Wefen geben, die ein solches freies Princip bes hanbelns in sich haben. Dieses Princip faßt ber Bring nicht als ab-

solute Freiheit im Kant'schen Sinne auf, sondern als den innewohnenden Trieb, alle seine Kräfte zum Wirken zu bringen. Um nun den Menschen zur Thätigkeit nach biesem Brincipe anzuregen. habe die Natur mit Behauptung besselben Glückseligfeit und mit ben höheren Graben jener Thätigkeit auch eine höhere Glückseligkeit verbunden. Das Gute wird bann in eine höhere, vollständigere, bas Böse in eine niedrigere, minder vollständige Thätigkeit ber inneren Rrafte gefett. Weiter erflart ber Bring, bag ber Menfc mit ber Glückfeligkeit, bie an seine innere Thätigkeit geknüpft fei, allen Lohn babin habe, bag bie Moralität keiner höchsten göttlichen Instanz, keiner jenseitigen Belohnung bedürfe. Für die Zeitlichkeit arbeite jeder Einzelne als Werkzeug ber Zwecke bes großen Gangen, und weil im Reiche ber Zeit feine Unvollkommenheit nachauweisen sei, so brauche man nicht erft anzunehmen, daß ber Mensch außerhalb biefer Zeitlichkeit zur Erreichung feiner Bestimmung ge= langen werbe.

Dieß die Grundzüge des eigenthümlichen moralischen Lehrsgebäudes des Prinzen. Man sieht sogleich, daß hier die Kant'sche Idee von der nothwendigen Beschränkung in Anwendung des Zwecksbegriffes hereingespielt hat. Nicht Zweck und Absicht, nur Ursache und Wirkung will der Prinz in der Außenwelt annehmen lassen. Dabei wird nun dennoch die ganze Hypothese auf die Voraussetzung der Naturzwecke gebaut. Eigentlich bloß in Bezug auf die Aufschssung des Prinzen vom Zweckbegriffe und entsernter in der Annahme eines 'freien Principiums' im Menschen vermögen wir die Kant'sche Einwirkung mit Bestimmtheit vorauszusetzen, im Uedrigen lassen sich die Analogien zu den Anschauungen seiner Jugendphilosophie nicht verkennen, doch, und dieß ist ein bedeutsamer Fortschritt, werden hier die Ideen nicht mehr dogmatisch hingestellt, sondern es wird wenigstens theilweise ihre Abseitung versucht.

Sch. war sich bewußt an dieser Arbeit vor allem gelernt zu haben; er erkannte, daß diese Philosophie gegen die des Julius gewiß reiser und gründlicher genannt werden könne, und obwol er selbst fand, daß sie kein Ganzes sei, und es ihr an Consequenz sehle, so wunderte er sich doch, daß 'das Durchgeführte und Beschlossen in einigen neuen Borstellungsarten darin' auf Körner

eine geringere Wirkung that, als er erwartet hatte 80). Inbes fväter gestand auch Rörner, ber gleich anfänglich erkannte 61), bak 'einzelne Ibeen bes Prinzen Sch'n felbst interessirten', 'beträchtliche Fortschritte' ju, bie Sch. barin im Philosophiren gemacht babe 62). Bor allem die Ausichten von der Unabhängigkeit der Moral von religiösen und metaphysischen Ueberzeugungen, die keinesweges auf Rant'schen Ginfluß zurudzuführen sind 63), und bie Bebanken, bag ber Mensch sein Dasein mit ber größtmöglichen Wirkung seiner Kräfte erfüllen solle, daß er dadurch ein brauchbares Glied bes großen Ganzen sei, wie sie mehr ober weniger flar im Gespräche bervortreten, maren aus feiner innerften Seele geschöpft. wenn er auch an Lotte schreibt 64), Gott moge ihn bewahren, baß er gang so benken sollte wie ber Bring in ber Berfinsterung seines Gemüthes, aber einige Ibeen werbe sie leicht als bie feinigen errathen, so können wir keinen Augenblick zweifelhaft fein, worin biefe vornehmlich beftanben. Es ist eine Sprache, ruft er balb barauf aus 65), die alle Menschen verstehen, diese ist: gebrauche beine Rräfte'.

Doch würde man irren, wollte man allein mit ben Principien aus Annaberung an bas Rant. bem Moralibsteme bes Prinzen ben Standpunct ber ethischen Ueber- ide Moralzeugungen Sch's in biefem Zeitabschnitte bezeichnen. Wie wir ihn in ber Epoche bes Don Carlos ein höchstes moralisches Kriterium in bem natürlichen sittlichen Gefühle feststellen faben 66), so ift es, augenscheinlich schon unter Kant'schem Ginflusse, ein höchster moralischer Grundsat, den er jett zum Makstab ber Beurtheilung aller Handlungen macht. 'Ich habe nur einen Maßstab für Moralität und ich glaube ben strengsten, schreibt er in bieser Zeit an Körner 67). ift die That, die ich begehe, von guten oder schlimmen Folgen für bie Welt — wenn sie allgemein ist'. Nehmen wir andere Aeußerungen hinzu, wie wenn es in ben Briefen über ben Don Carlos nebenher heißt 'die Tugend handelt groß um bes Besetzes willen' ober in ber Abhanblung über Solon 'zur moralischen Schönheit ber Handlungen ist Freiheit die erste Bedingung. — Das edelste Bor= recht ber menschlichen Ratur ift, fich selbst zu bestimmen und bas Gute um des Guten willen zu thun', so sehen wir, daß Sch. in dieser Zeit in voller Unnäherung an Rant's moralische Principien begriffen war.

Eifte Rant's

Wir wollen nicht entscheiben, ob in biesen Kant'schen An= klängen ber Einfluß Reinhold's bemerklich wird, so viel ist gewiß, baf gleich ber erste Besuch in Jena bei Reinhold (von Weimar aus. August 1787) bie Folge hatte, bak Sch. zwei kleinere Rant'sche Abhandlungen in ber Berliner Monatschrift: 'Ibee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht' und 'muthmaklicher Anfang ber Menschengeschichte' mit großem Interesse Insbesonbere bie erfte Schrift befriedigte Sch'n, wie -er an Rörner berichtet, außerorbentlich. Schon bamals ichien es ibm ausgemacht, baß er Rant noch lefen und vielleicht studiren werbe 68). Rörner verfehlt nicht in seiner Antwort bie Bemerkung baran gu schlieken 69), wie es ihn 'balb verbrieken möchte', bak Reinhold Sch'n jum 'Broselbten' mache, ba er ihm immer vergebens von Rant vorgepredigt habe. Die aukerordentliche Wirkung der beiden Abhandlungen auf Sch. wird uns entgegentreten, wo wir im letten Abschnitte bes nächsten Buches bie allgemeine Stellung Sch's zur Geschichtschreibung beleuchten und babei auf bie aus seinen biftorischen Vorlesungen hervorgegangenen Abhandlungen werden Rud= ficht nehmen fonnen.

Bernfe.

Bu einem weiteren Studium Rant'icher Schriften gelangt Sch. erft in ber folgenden Beriode und tritt bamit in eine neue Phase seiner Entwickelung; benn nicht lange nach ber Schlußarbeit am Geifterseher, wozu bas vorhin behandelte philosophische Gespräch gehört, bis zum Jahre 1791, von welchem bie nächste Beriode zu rechnen ift, muß zunächst ber Borbereitung für seine Brofessur (seit Frühighr 1789), ben Arbeiten für bie bistorischen Vorlesungen (begonnen 26. Mai 1789) und die daran sich schlie= kenden Auffäte, bann ber Herausgabe ber Memoiren mit ihren Einleitungen jede andere Beschäftigung weichen. Es ist begreiflich. wenn unter ber Laft bieser theilweise unfreiwilligen Arbeiten seine eigentliche Natur sich regt und bie Sehnsucht nach seiner alten Beimat, ber Dichtung, unabweisbar sich erhebt. Durch sie hoffte er erst 'im vollen Genusse seistes zu leben', burch sie 'wieber zu seiner Jugend zurudzukehren' 70). 'Zum Poeten machte mich bas Schickfal, fügt er in richtiger Selbsterkenntnik bingu, ich könnte mich, auch wenn ich noch so sehr wollte, von biefer Bestimmung nie weit verlieren'. Indes die Rücksichten auf seine äußere Existenz, wie sie bei der Wahl seines Fachstudiums mitzbestimmend waren, hielten ihn auch noch eine Zeit lang bei demselben sest, um so mehr, da sie seit seiner Verheiratung (Februar 1790) forglicher sich ausdrängten. Er legt es sich als Pflicht aus, die Bemühungen der Freunde um Dotirung seiner Stelle, wie er Körner'n berichtet ih, durch 'irgend ein gründzliches Product' zu unterstüßen. (Gott verzeih' mir diese Lästerung an der Kunst! ruft er dabei aus.) Dieß gibt ihm nicht allein Kraft, dei seinen historischen Arbeiten auszuharren, er geht sogar ssellung des breißigjährigen Krieges. Die Arbeit daran ragt dann noch in die folgende Periode hinein (beendet 21. Sept. 1792) 72).

Mitten im Bedrange feiner laufenden Beschäftigung nimmt'ueber Bur-Sch. sich bie Zeit, einen kleinen Auffat für bie Literaturzeitung zu liefern, die Recenfion von Bürger's Gebichten 73). Es ist biese Arbeit gerade am Schlusse bieser Zeit (Dec. 1790) besonders bemerkenswerth, ba fie nach Stoff und Inhalt in bie nachste afthetisch= fritische Beriode binüberweist. Wir muffen es uns verfagen, auf die mancherlei Reime späterer Ausführungen, die uns auch hier wieber entgegentreten, im Einzelnen einzugehen; einige Bebanken jedoch bedarf es hervorzuheben. Der Hauptvorwurf, ben Sch. Bürger'n macht, beruht barauf 74), bag ihm bie '3bealifirfunft' mangle. Eine nothwendige Operation des Dichters aber sei bie Ibealifirung seines Gegenstandes, ohne welche er aufhöre seinen Namen zu verdienen. Hierüber erklart er sich babin, bak es bem Dichter zukomme, 'bas Vortreffliche seines Gegenstandes (mag biefer nun Geftalt, Empfindung ober Handlung fein, in ihm ober außer ihm wohnen) von gröberen, wenigstens fremdartigen Beimischungen zu befreien, die in mehreren Begenständen zerstreuten Strahlen von Bollkommenheit in einem einzigen zu sammeln, einzelne bas Chenmaß störenbe Züge ber Harmonie bes Ganzen zu unterwerfen, bas Individuelle und Locale zum Allgemeinen zu erheben'. Alle Ideale, bie er auf biese Art im Einzelnen bilbe, seien gleichsam nur Ausfluffe eines inneren Ibeales von Vollkommenheit, bas in ber Seele bes Dichters wohnt. Da nun alles, was ber Dichter uns geben

könne, seine Individualität sei 75), so fordert er von ihm, daß er biese zuvor selbst 'zur reinsten!, herrlichsten Menscheit hinaufläutere'.

Bürger in seiner Antikritik 76) griff vorzugsweise die Ansicht heraus, daß Sch. auch Empfindungen zu idealisiren fordere. Idea-lisirte Empfindung aber sei ein Widerspruch, denn das sei eine Abstraction von einer Empfindung, also keines Sterblichen Empfindung. Worauf Sch. in der Bertheidigung des Recensenten 77) die Idealisirung der Empfindung in ihre allgemein menschliche Gestalt legt, wodurch sie auch allgemein mittheilbar würde 78).

Es liegt uns hier nur baran, auf's Bestimmteste barauf binzuweisen, wie in ben Schiller'schen Ansichten bie Forberungen, bie bas Ibealisiren in sich schließen soll, nicht nach ben verschiebenen Richtungen, auf die sie bezogen sind, strenge getrennt und aus= einander gehalten werden. Nun find sie augenscheinlich auf ben Stoff sowol bes Runstwerkes als auf bie Form besselben und ebenso auf bie Rünstlernatur gerichtet, indem sie aber bei Sch. fast unterschied= los in eine Formel zusammenrinnen, so fehlt ber ganzen Anschauung bei unverkennbarem Reichthum tiefen Gehaltes Sicherheit und Rlar-Noch später werben wir Sch'n mit bem Begriff bes 3beglifirens ringen, boch ba er immer auch in ber Forberung an bie Form iene an ben Stoff mehr ober weniger bewuft mitbefassen möchte, zu feinem vollen Abschluffe fommen sehen. Selbst bas Princip ber Schönheit, zu dem er sich auf bem Höheftande seiner Speculation erhebt, bleibt baburch schwankend, wie sich zeigen wird, bag er barin zugleich eine breifache Forberung, an ben Stoff und bie Form bes Schönen, sowie an die Runftlernatur vereint.

Und boch, wie Sch. später mit sicherem Tacte die entschiesbene Ueberzeugung ausspricht, daß das Schöne auf der bloßen Form beruhe, eine Ueberzeugung, die sich uns schon früher in dieser Epoche ankündigte, so tritt auch hier in der Kritik Bürger's diese grundlegende Ansicht in deutlichen Worten hervor, wenn es heißt 79), daß den verseinerten Kunstsinn nie der Reichthum, sondern die weise Dekonomie, nie die Materie, nur die Schönheit der Form, nie die Ingredienzien, nur die Feinheit der Mischung befriedige.

Schließlich sei noch gestattet, barauf hinzuweisen, wie er ber Dichtkunft eine Wirkung zuschreibt, bie wir ihn später in mannig-

fachen Wendungen vom Schönen und ber Runft überhaupt werben aussagen hören. Die Dichtfunft, beift es bier 80), ift es beinabe allein, welche bie getrennten Rrafte ber Seele wieber in Bereinigung bringt, welche Kopf und Herz, Scharffinn und Wit, Bernunft und Ginbilbungefraft in barmonischem Bunbe beschäftigt. welche gleichsam ben ganzen Menschen in uns wieber berftellt.

Es ift kein Zweifel, daß bem Auffate über Burger's Be= Schluß. bichte bas afthetische Collegium vom Sommer 1790 'über ienen Theil ber Aesthetik, ber von ber Tragodie handelt'81), zu gute gekommen mar. Bei ber Arbeit an feinem Geschichtswerke konnte er weniger Zeit, als er wol wünschte, biefen Borlesungen widmen. In ber Erregung seiner Ibeenwelt, bie barque bervorging, entfteht ihm die Ansicht 82), daß er das Arbeiten im dramatischen Fache auf 'ziemlich lange Zeit' hinausruden muffe; benn ebe er ber Griechischen Tragobie burchaus mächtig sei, schreibt er, und seine bunkeln Ahnungen von Regel und Runft in klare Begriffe verwanbelt habe, wolle er sich auf feine bramatische Ausarbeitung ein= laffen. Längere Zeit, als Sch. felbst fich wol hatte benken mögen, nahm bie Gewinnung biefer 'flaren Begriffe' in Anspruch. Sie erfüllt bie ganze Epoche bis zum Wallenstein und bamit bie britte, bie philosophisch = afthetische Beriode feiner Entwickelung. ihm am Beginne berfelben in raftlosem Streben wieder begegnen, liegt es uns ob, zu ben Früchten seines Fleißes' 88) aus ber historischen Spoche ben Blid zurudzuwenden und in die fritische Burbigung seiner Leiftungen auf bem Gebiete ber Geschichtschreibung uns zu verfenfen.

# Anmerkungen.

#### 1. Anfange.

') Bgl. 3. Grimm, Rebe auf Sch. Zweiter Abbr. 11 f. ') Dieß, sowie bas Berhaltniß Sch's zur Karlsichule überhaupt hat erst Boas (Sch's Jugendjahre, breg. v. B. v. Maltzahn. Sannov. 1856) fachgemäß und un-

befangen zu beurtheilen begonnen.

3) Schon in Sch's sechstem und siebentem Jahre begann Pastor Moser zu Lorch ben Unterricht in einigen lateinischen und selbst griechischen Elementen (Boas a. a. D. I. 58). Auf ber Lateinschule zu Ludwigsburg wird die Lectlire von Dvid's Tristien, Birgil's Aeneis und Horaz bemerkt (Boas a. D. 75), und bei Sch's Aufnahme in die Pflangichule fonnte ihm fein ehemaliger Lebrer qu Ludwigsburg Prof. Jahn das Zeugniß geben, 'er ibersetz bie in den Trivialsschulen eingeführte collectionem autorum latinorum, nicht weniger das grieschische neue Testament mit ziemlicher Fertigkeit, auch habe er einen guten Anfang in der lateinischen Boesie' (Boas a. a. D. 82). Hier erhielt er auch Preise fang in der lateinischen Poesie' (Boas a. a. D. 82). Her erhielt er auch Preise im Lateinischen und Griechischen, und wieder scheint die Lectüre der Aeneis eine Hauptrolle gespielt zu haben (Boas a. a. D. 95. Die Originale der Zeugnisse über die von Sch. erhaltenen Preise sind abgedruckt in der Nachlese zur Schillerliteratur' als Festgade der Univ. Tüdingen u. s. w. herausz, von A. v. Keller. Tüdingen 1860. S. 5 st.) Im Griechischen indes blieben seine Kenntnisse nur gering. Später schreibt er (Jena, 15. Nov. 1789, Sch. u. Lotte 483 f.) an seine Braut: 'es sind dort (er spricht von seinem Vaterlande) einige brade Männer, die meine Lehrer waren, und die noch viel Vertrauen zu mir haben'. Und nun erwähnt er eines Projectes zur gemeinsamen Beranstatung einer deutschen Ausgade der Griechischen Tragister, das ihm von einem 'gewissen Prosessor der Griechischen Literatur, Nast' gemacht sei; er sügt bei, daß er bei diesem das Griechischen Literatur, Nast' gemacht sei; er sügt bei, daß er bei diesem das Griechischen Literatur, Nast' gemacht sei; er sügt bei, daß er bei diesem das Griechische lernte oder vielmehr hätte sernen sollen (eben auf der Pflanzschule. Ueber Rast vgl. auch Boas a. a. D. 117). Und in einem Briese an Humboldt (Brsw. 259) klagt er, daß er die zu seinem vierundzwanzigsten Jahre die Griechische Literatur, soweit sie sich über das neue Testament erstreckt, völlig verabsäumt habe.

wanzigsten Jahre die Griechische Literatur, soweit sie sind uber bas neue Testament erstreckt, völlig verabsäumt habe.

4) Im letzten Jahre seines Ausenthaltes auf der Akademie hörte er noch bei jeinem Nast, und es wird von dem sehhaften Eindruck berichtet, den es auf Sch. gemacht hätte, als Nast Stellen aus Bürger's Homerübersetzung vorslas (Boas a. a. D. 183). Auch besuchte er gerne die Vorlesungen eines gewissen Drück über Birgil, aus dem er damals jenes Fragment 'der Sturm auf dem Tyrchener Meere' (Hoffmeister, Nachlese zu Sch's Werken I. 21) paraphrasitre. Wenn Boas Recht hat, so opponirte er auch öffentlich Drück's

Streitschrift de virtutibus vitiisque Homeri et Virgilii ex saeculi indole

aestimandis' (Boas a. a. D. 183 ff. u. 213).

b) Abel war Sch's Lehrer ber Philosophie schon auf ber Pflanzschule; er war es auch, ber So'n querft auf Shatelpeare wies (Boas a. a. D. 117. 139. 153). Mit Abel blieb Sch. bekanntlich auch später noch verbunden. hier mag auch seines Lehrers ber Geographie und Geschichte auf ber Solitübe, Profeffore Schott, Erwähnung gescheben, ber als grunblich, flar und berebsam geschilbert wirb (Boas a. a. D. 118).

") Ein Berzeichniß seiner frühesten Lectüre hat Boas zusammengestellt (a. a. D. 136 ff.), wozu noch ergänzend Schlözer (Borstellung der Universalbistorie. Gött. 1771. 75) genannt sein mag, wie aus der Magisterdissertation (BB. VIII. 418) hervorgeht. Wir werden im Einzelnen die bedeutenderen Spuren seiner Lectifre in seinen Arbeiten ju verfolgen suchen, ba bie biographischen Quellen ohnehin meift nichts anberes als bie Ramen von Schriftftellern nennen.

7) Es ift vielfach barauf hingewiesen, wie ber Ginfluß seiner mebicinischen Studien auch in manchen Borstellungen besonders seiner Jugendbichtungen (man bente an die Philosophie des Franz in ben Räubern) und baufig auch in bem fraftgenialen Ausbruck in benfelben fichtbar wirb. Der Einfluß auf ben Ausbruck überhaupt läßt fich weit und felbft in philosophischen Darftellungen verfolgen, man erinnere fich beispielsweise an die Bezeichnung unserer Borftellungen von ben Dingen (im Gegensate zum Ansich berselben) als 'enbemischer Formen' unseres Gehirnes (BB. IX. 172), weiter an die Schilberung ber Entartung ber architektonischen Schonbeit in ber Schrift 'über Anmuth und Burbe' (Ebb. X. 35. Anm.) u. f. f.

\*) Hoffm. Nachlese u. s. w. IV. 32 ff. Bgl. Boas a. a. D. 160 f. und A. b. Kellers Beiträge zur Schillerstiteratur als Sinlabungsschrift zur Schillerzubelseier ber Univ. Tilbingen' 1859. S. 28 ff. \*) Hoffm. a. a. D. 33.

10) Ebb. 43 ff. Bgl. Boas a. a. D. 173.

11) Hoffm. a. a. D. 44.

12) Bgl. bas Ende des §. 1. S. 45.

13) Aesth. Br. XI. WW. X. 186.

14) Hoffm. a. a. D. 45 ff.

15) Ebb. 44 f. 16) E6b. 69 ff. 17) E6b. 34. 18) E6b. 72. 19) Das neben war ihm eine lateinische Abhandlung: de differentia febrium inflammatoriarum et putridarum aufgetragen worben, welche nicht mehr erhalten ift. Das abfällige Urtheil ber Professoren barüber finbet fich in ben Acten ber Atabemie. Bgl. Boas a. a. D. S. 204 f.

2°) BBB. VIII. §. 2, S. 405. 21) C6b. 403 f. 23) C6b. §. 18. S. 427. 23) C6b. §. 7 ff. 24) C6b. §. 11. 24) B. v. Humboldt in der Borer. 3. Briw. 37. 29) A. a. O. §. 12 ff. 27) C6b. §. 22. 24) C6b. 432 f. 29) A. a. D. §. 13.

\*\*\* (Bb. §. 24. \*\*) Boas a. a. D. 264. 3\*) Bgl. insb. §. 5. S. 409 f. 3\*3) Bgl. Hermann Hettner, Litg. b. XVIII. Jhrh. I. 391 f. \*\*) Bgl. Magisterbiff. 414. Anm. 1. \*\*) Bgl. übrigens im nächsten Abschnitte Anm. 10.

\*\*) So insbesonbere, wo er die Spothesen über bas 'materielle Den-ten' burchgebt. 'Bbilos. b. Phys'. §. 8. f. Soffm. a. a. D. 64 ff. \*\*) Ueber biese Einfülfe spricht auch Palleste, Sch's Leben und Werke I. 76 ff. 100 ff. u. II. 180 ff.

### 2. Die Epoche der Jugenddramen.

1) Julius bezeichnet fie ausbrudlich als einen berlorenen Auffat , ben er unter seinen Bapieren aufgefunden habe (Phil. Briefe BB. IX. 161). Auch waren in ber Anthologie auf 1782, beren Inhalt wol größtentheils noch in die atabemifche Beit faut, die Gebichte erschienen, von benen in ber Theo-

fobbie Kragmente aufgenommen finb. Gines berfelben gebort zu bem Gebichte Kreundicaft' in ber Anthologie, wobei ausdrücklich bemerkt war 'aus ben Briefen von Julius und Raphael, einem noch ungedruckten Roman'. Die Theosophie schließt sich librigens auf's Engste in Ausdrucksweise und Gedanken an die im vorigen Abschnitt behandelten Erftlinge an, babei bleibt unbenoman die im vorigen Abschirt behandelten Erstlinge an, dabei bleibt unbenommen, daß das Fragment behufs der Aufnahme in die philosophischen Briefe immerhin einige Modificationen ersahren haben mag. Was sogleich weiter im Terte bemerkt wird, kann gleichfalls für unsere Ansicht sprechen, die zudem durch den Gang der Schiller'schen Entwickelung, wie dies unzweideutig sich zeigen wird, ihre Bestätigung sindet. Auch lassen sie Epinozistischen Anklänge, die in dem Fragmente sich sinden, am besten begreisen, wenn wir dasselbe in so frühe Zeit zurückschen; wäre übrigens die Theosophie erst 1786 entworfen worden, so hätte sie gewiß eine zusammenhängendere Fassung erhalten.

2) WB. IX. 169 f. Ganz ähnliche Gedanken äußert Sch. auch in einem Briefe an Reinwald vom April 1783 (mitgeth. bei E. v. Wolzogen, Schiller's Leben 46 ff.), was gleichfalls unsere Ansicht von der Entstehungszeit der Theosophie bestätigen kann: zudem sind sie darin klarer gefastt als in der

ber Theosophie bestätigen tann; zubem find fie barin flarer gefaßt als in ber

Theosophie.

Theosophie.

3) A. a. D. 161 f. 4) Ebb. 163. 5) Ebb. 164. 165 f. 6) Ebb. 171.

7) Ebb. 7) Es sind dieß acht Strophen des Gedichtes die Freundschaft, das erst Körner in die Gedichte ausnahm (WB. I. 63 ff.) und Fragmente von zwei Strophen aus dem Schlusse der Homme Triumph der Liebe (WB. I. 72 ff.)

9) Sch. u. Lotte. 135. 10) Bon Caroline an Shaftesbury gemahnt, freut er sich: den Shaftesbury einmal zu genießen; vielleicht sei dieß ein Geschäft für den Sommer' (Brief vom 27. Nov. 1788 Sch. u. Lotte 144).

11) A. a. D. 161 f. 12) Ebb. 165. 14) Bgl. Boas a. a. D. I. 166.

14) Brsm. m. Körner I. 144 ff. 15) Ebb. 105. 165. 19 Das Epigramm auf Spinoza in der Anthologie (dei Boas a. a. D. I. 182), wenn es wirklich von Sch. ist kann nichts kolgen lassen, eder auch die Kennandie kerecktigt penogn in det Antyviogie (ver Boas a. a. U. 11. 182), wenn es wirklich von Sch. ist, kann nichts folgern lassen; aber auch die Theosophie berechtigt keineswegs zu bem Schlusse, ben Boas zieht, 'bas frühe Studium Spinoza's hatte ben Jüngling tief burchbrungen, hatte sein ganzes Wesen erfüllt u. s. w.'. Gervinus geht offenbar zu weit, wenn er (Gesch. b. d. Dichtungen, V. 153) die Gedichte aus Sch's jüngeren Jahren von den Spinozistischen Ansischen ableiten mill mit denen er damals in killem Ansischen Geleht.

fichten ableiten wil, mit benen er damas in stillem Berkehr gelebt hätte.

1') Bgl. Boas a. a. D. 145. '') Brfw. zw. Sch. u. W. v. Humboldt
Borer. 51. '') WB. a. a. D. 173. 2°) Brfw. m. K. I. 369. Bgl. 277.

2') So im erst. ästh. Briese. (WB. X. 152.) Am bestimmtesten aber in einem Briese an Fichte (Brsw. Sch's und Fichte's hrsg. v. J. H. Fichte.

2°) Brfw. m. K. I. 56. Brf. v. 15. April 1786. 2') Bgl. Brfw. m. Hichte 51 ff. 2°) So in ber Selbstreension ber Käuber bei Boas a. a. D. 72. Soffm. Nachlese IV. 105. Bgl. ben Gingang in ber Rebe über bie Schaubuhne

(BB. VIII. 458).

2\*) Bei Boas a. a. D. 68. Hoffin. a. a. D. 101. 20) Bgl. Boas a. a. D. I. 136, II. 171 u. öfter. 21) Ebb. II. 168 ff. 22) So in ber Selbstrec. b. Räuber, wo er die Wahl ber Fabel zunächst bamit rechtsertigt, baß Rousseau an Plutarch es gerühmt hätte, erhabene Berbecher zum Borwurf seiner Schilberung gewählt zu haben (Boas a. a. D. 67. Hoffm. a. a. D. 100). Bon Fiesco weiß er vorläusig' in der Borerinnerung an das Publicum' 'nichts Empsehlenderes' zu sagen, 'als daß ihn J. J. Rousseau im Herzen trug' (Hoffm. a. a. D. 144). In der Rede über die Schaubühne beschaub steinhift er ben Angriff Rousseaus gegen die Bühne (in den Briefen an d'Alembert) und nennt ihn 'den härtesten, den sie erseiden muste'. Es ist harakteristisch gerug, wenn er hinzusügt, dieser Angriss wäre 'von einer Seite gestommen, wo er nicht zu erwarten war'. (Hoffm. a. a. D. 150.)

33) In der Abh. über naiv. u. sent. Dichtung WB. X. 295.

34) Ebd.

35) Bgl. oden Anm. 32.

36) Sch. u. Lotte 124.

37) G. Fr. v. Scharfs

fenstein in ben Jugenberinnerungen u. f. m'. Morgenblatt 1837. 38) BB.

a. a. D. 318.

\*\*) Im Bürtembergischen Repertorium u. s. w. N. 1. WB. VIII. 439 ff.

\*\*) Brsw. Borer. 27. 33. \*1) WB. a. a. D. 440 ff. \*1) Sulzer's allgemeine Theorie der schönen Künste war Sch'n wol schon auf der Atademie bekannt geworden. Bgl. Boas a. a. D. I. 138. In der Rede über die Schaubühne beruft Sch. sich auf Sulzer. (WB. VIII. 457.)

\*\*1) Ebb. 442 f. \*\*1) Dramaturgie 70. St. \*1) Dieß beweist die Stelle (Hossm. a. a. D. 117 f.), wo er sich auf die Milberung des schwerztichen Ausbruckes im Antity des Lookond beruft. Der Hinweis auf die Beodachtung der Regess der Berachtung des Regelzwanges gegenüber hier und in der Selbstrecension der Antbologie madnt aleichsalls entichteden an Lessische in ber Selbstrecension ber Anthologie mabnt gleichsalls enticieben an Leffing'ichen Ginfluß.

D. 127). In beiden scheint vorzugsweise bie Wahl ber Beispiele burch Lessing bestimmt. \*') Das erste Stud bes Würtemb. Report., barin biefer Ausjat er-

bestimmt. \*') Das erste Stuck des Würtemb. Report., darin dieser Aussach ersschien, kam zu Oftern 1782 heraus. (Bgl. Boas a. a. D. II. 226.)

\*\*) Hoffm. a. a. D. 147 ff. \*') IV. Theil. N. 1. \*") Hoffm. a. a. D. 149. \*") Ebb. 52') WB. X. 457 f. \*") Ebb. 458 f. \*") Sossman a. a. D. 3\*") Ebb. 463 f. Wan erinnert sich unwilltürlich an den Ausruf Lessing's im letzten Stück der Dramaturgie: "über den gutherzigen Einfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, da wir Deutsche noch keine Nation sind!" Dabei wird gewöhnlich vergessen, daß Lessing nicht von der politischen Berssassung, sondern bloß von dem sittlichen Charakter' reden will, indem die Deutschen noch immer 'geschworene Nachahmer alles Aussländischen' und ins Dessonder der Franzosen seien. Sch's Ansichten, wie wir sie aus dem ersten Aussach über die Schaubildne bervoorboben, das sich Bublicum. Schausbieler Auffate über die Schaubühne hervorhoben, daß sich Publicum, Schauspieler und Dichter in ihrer Bolltommenheit wechselseitig bedingen und sördern, enthalten gewiß auch Elemente richtiger Ginficht zur Lofung ber einschlägigen

Fragen. 5°) Hoffm. a. a. D. 156. 5') Briw. m. Fichte. 54 ff. hier beißt es Gefchmack best ietigen beutichen B.: es gibt nichts Roberes als ben Gefcmad bes jetigen beutschen Bublicums und an ber Beranberung biefes elenben Gefcmades ju arbeiten,

nicht seine Mobelle von ihm zu nehmen, ist der ernstliche Plan meines Lebens'.

\*\*O Thalia 1785. I. Heft. Hoffm. a. a. D. 216 sf. \*\*O Boas a. a. D. 215.

\*\*O Hoffm. a. a. D. 151. \*\*O Brsw. mit Dalberg, Brief v. 4. Juni 1782. \*\*O Bgl.

Gervinus G. d. d. D. dichtung. V. 81. \*\*O A. a. D. 223. \*\*O Ebb. 224.

#### 3. Die Zeit des Don Carlos.

') Bgl. jum Borhergebenben ben Brief mit Körner's Selbstbekenntnissen vom 2. Mai 1785 im Brw. mit R. I. 18 ss. ') Ebb. 20. 'd' Sein Berstand ist richtig, uneingenommen und kühn' urtheilt Sch. über Körner (Sch.
u. Lotte 124) und weiter: 'er hat ein freies, philosophisch ausgeklärtes Gewissen sie Tugenben und Fehler anderer' (ebb. 157). Kunsstritti in eigentlich das rechte Fach für meinen Freund Körner' (ebb. 261). Bgl. Brsw. m. Goethe N. 48 mit Sch's und N. 246 mit Goethe's Urtheilen über Körner als Kritiker. 4) Brief an die Gräfin Schimmelmann v. 23. Nov. 1800. Schwäb. Mag. 1841.

\*) Brin. a. a. D. 22. \*) Auch Palleste weist barauf bin a. a. D. '). W.B. IX. 163. \*) Selbstrec. b. Räuber. Hoffm. Rachlese IV. 105. Auch später hielt Sch. baran fest, baß ber Mensch ursprünglich jum Guten neige. Bgl. 'über ben moral. Nuten u. s. w.' WB. X. 371. So war seine Polemit gegen Kant's 'Rabicalboses', auf die wir am Schlusse bes Abschnittes über Sch's und Rant's Cthit ju fprechen tommen, icon urfprünglich vorbegrundet. °) Bgl. die Rebe über die Schaubühne. WB. X. 460. 1°) WB. VIII. 437 f. 1') Das erstere, das im 2. Hefte der Thalia 1786 erschien, trägt unter der Ueberschrift die Worte: 'als Laura vermählt war im Jahre 1782'. If F. A. Haalh's Bermuthung über Sch's Laura und die Beziehung, die er den beiden Gebichten gibt, richtig (Beilage R. 18 z. allg. Ztg. v. Jahre 1861), so siele die 'Freigeisterei der Leidenschaft' in den Herbst 1783. Wäre jedoch das Berhältniß zu Charlotte v. Kalb zu Grunde zu legen, so könnte das Gedicht vom Herbste 1784 ab entstanden sein. In den gesammelten Gedichten hat Sch. es 'der Kampf' überschrieben und nur sechs Strophen behalten. Bollständig Hossm. a. D. I. 323 ss. Das zweite Gedicht, in demsselben Heste der Thalia zuerst veröffentlicht, scheint dein dem Busammendange mit dem ersteren nicht lange nach demselben gedichtet zu sein und also ebenfalls noch in die Zeit des zweiten Ausenthaltes zu Mannheim zu gehören. Beide noch in die Zeit des zweiten Aufenthaltes zu Mannheim zu gehören. Beibe Dichtungen haffen auch nicht gut zu der Stimmung in der Leipziger Zeit. Bgl. indes Palleste a. a. D. II. 19.

12) In ben Worten bes Genius fpricht fich ber Gebanke aus, bag mit ber Soffnung und bem Glauben ber Tugenbhafte feinen Lohn babin habe, bag, wer hoffen und glauben wolle, nicht zugleich die Freuden des Genuffes begehren bürfe; er theilt die Lehre mit, es gebe fein überirdisches Weltgericht, welches ben durch die Entfagung verlorenen Genuß durch Glückeligkeit im Jenseits heimzahle; die Weltgelchichte selbst sei das einzige Weltgericht, und diese theile nicht Lohn oder Strase für Gutes oder Böses zu, sondern erfülle nur die Lehre, daß Hossinung und Glaube der ganze Lohn der Lugend sei. So muß der Schuß bes Gebichtes verstanden werben, nicht wie bei Biehoff (Erlaut. u. f. w. Ausg. 1856. I. 308 ff.) ober bei Runo Rijder (Die Selbstbetenntniffe Sch's 1858. ©, 60 f.)

") Bgl. R. Fischer (a. a. D. 61 Anm.). Gegen ihn hat Palleste (a. a. D.) Unrecht, wenn er einwenbet, bag bas Gebicht sich ganz in ben Schran-ten eines verseinerten Eubämonismus halte. Denn erscheinen auch Glaube und Heites von erseinerten Entontonismins hatte. Denn erspetien und Station und battoffinung als Lohn ber Tugend, der ben Genuß aufwiegt ('mit gleicher Liebe lieb' ich meine Kinder') und für den Berzicht auf deuselben entschädigt, so können wir doch, da der Dichter den Glauben an eine Belohnung der Tugend im Jenseits selbst zerstört, voraussetzen, daß nach des Dichters Anschauung Glaube und Hoffnung der Pflicht gegenüber gleichgiltig sind, daß

bie Bflicht bloß um ber Pflicht willen zu iben fei.

bie Pflicht bloß um der Pflicht willen zu ilben sei.

1'9 Brsw. m. K. I. 57. Bgl. damit die Borer. zu den phil. Br.

1'3) Thalia 1786. Heft 3. 1'9 WB. IX. 161. 1') In den ersten zwei Briesen klagt Julius über den Berlust des Glaubens seiner Kindheit', den Raphael ihm zersört habe; nichts läßt hier im Geringsten entnehmen, daß von einem schwarmerischen Glaubensbekenntnisse seinem Sernunst' die Rede ist. Und nun theilt auf Aussorderung des Raphael Julius die Theosophie mit. Aber als hätte er die frisheren wehmüthigen Ergießungen vergessen, zeigt er sich zum Schusse des Brieses wieder ganz beruhigt, er erkennt, daß alles unser Wissen nothwendig auf eine conventionelle Täuschung hinaus-lausen misse, und will über die Schranken der menschlichen Katur sich mit Raphael wechselweise trößten. Um das Widersprechende, das darin liegt, zu reimen, könnte man versucht sein, auch die ersten zwei Briese jenem ursprünglich projectirten Romane zuzuweisen, indes wollen wir darauf hin über fprünglich projectirten Romane zuzuweisen, indes wollen wir barauf bin über Die Busammenfugung ber Briefe im Gangen feine weitere Sppothese aufstellen und nur bemerten, daß mahrscheinlich ber erste Brief bes Raphael an Julius gleich bem letten, ber aber erst 1789 fällt, und auf ben wir später guruck-tommen, von Körner geschrieben ift, worauf schon ber abgemeffenere Stil binbeutet.

. '') Im Eingange zum Briefe, ber bie Theosophie bringt (a. a. D. 161). ''') Im Rachworte zur Theosophie (a. a. D. 171 f.). 2") Ebb. 172. 21) Spater (Gept. 1787. Brfm. I. 175) fcreibt Körner, bag er Sch'n 'immer vergebens von Rant vorgepredigt habe'.

- 22) WB. a. a. D. 172 f. 23) In bem bekanuten Gebichte aus 1795 Columbus'. Bgl. auch B. v. Humbolbt, Brfw. Borer. 22 f. 24) Ein Einfluß von Gebanken aus ber Monadologie ist wol kaum vorauszusetzen, indes ganz unbekannt mit ben einschlägigen Iden Leibnitzens war Sch. nicht. In einem Briefe an Reinwald (schon 1783) findet sich der freilich sonderbare Satz: sowie eine Leibnitzsche Seele vielleicht eine Linie von der Gottheit hat, so hat die Seele der Mimosa nur einen einfachen Punct u. s. w.' E. v. Bolzgogen, Sch's Leben 47.
- zogen, Sch's Leben 47.

  23) WB. a. a. D. 173 f. 26) Brfw. m. Körner I. 55 f. 2) Bgl. Hoffm. Rachlese II. 4 ff. 26) Bgl. ebb. III. Schritt. B. 1. u. 3. Wenn es heißt: 'sein (bes Prinzen) Helbensinn erwacht wieder und fängt an über seine Liebe zu siegen', so ist damit die sittliche Ermannung gemeint. Allerdings, wie aus einem Briese an Reinwald (C. v. Woszogen a. a. D. 49) hervorgeht, wollte Sch. sich es in diesem Schauspiel 'au serdem zur Pflicht machen, in Darstellung der Inquisition die prostituirte Menscheit zu rächen, und ihre Schandssteden sücksterlich an den Pranger stellen'. Hier liegt ein Keim der späteren Aussassung aber nichts desso weniger war der erste Entwurf des Don Carlos, um Worte Sch's zu gebrauchen, auf ein Kamilienge mälbe aus einem königlichen Hause' berechnet. Dieß verkennt Palleste (a. a. D. II. 44 f.). Das Schema legt er unrichtig aus. Die entbedte Rebellion, von der darin gesprochen wird, und die er, von der späteren Bearbeitung besangen, als wirkliche Berschwörung nimmt, sollte ja nach dem Schema bloße Bersleum dung sein. Nicht den Berdacht der Rebellion, wie Palleste meint, sondern den Schema auf sich. (Bgl. III. B. 2. und IV. 4.)
- 2°) Bgl. phil. Briefe a. a. D. 168 f. 3°) So bestimmt Sch. selbst bas Grundthema, Briefe über ben Don Carlos. WW. IX. 208 f. 3') C. v. Wolzogen a. a. D. 135. 3') Bgl. insb. Brief. VIII. u. XI. 33) A. a. D. 216 ff.
- 2) Auch später kehrt eine nabezu wörtlich übereinstimmenbe Aussührung wieber, in bem Auffate 'über bie nothwendigen Grenzen u. s. w.' WB. X. 278. 35) Ebb. 153.
- 3°) Briefe üb. b. Don Carlos. VIII. °') Ebb. Brief X. Wann Sch. zuerst mit Montesquien bekannt wurde, darüber finden sich keine weiteren Spuren. In Weimar (März 1788. Brsw. m. K. I. 266) kauft er sich neben Pütters Staatsversassung des beutschen Reiches und Schmidts Geschichte der Deutschen dem Montesquieu. Er drauche diese Bücher zu oft, um sie von der Discretion anderer zu bestigen. Und später (Dec. 1788) liest er mit großem Interesse die Considération sur la grandeur et décadence des Romains und urtheilt: Montesquieu's Manier ist, die Resultate vieler Lectüre und eines philosophischen Denkens in kurze geistreiche Resterions voll Gehalt zusammenzudrängen, immer aber mit Hinsicht auf gewisse allgemeine Principien, die er bei sich sestgeseth hat . . . er ist daher recht dazu gemacht, um studirt zu werden. Da seine Gegenstände die wichtigsten und die eines denkenden Menschen am würdigsten sind (benn was ist den Menschen wichtiger als die gläcklichste Versassign der Vesellsschen Schäbe der Literatur. Ich sehalb gehört er mit Recht unter die kospassen Schäbe der Literatur. Ich freue mich auf die Muße, um seinen Esprit de loix mir recht in den Kopf zu prägen'. (Sch. u. Lotte. 158 f.)
- \*\*9) 'Ueber naive und sent. Dichtung.' WB. X. 295. \*\*9) Bgl. besonbers ebb. 296. 316. 338. Den Uebergang Sch's aus seinem ursprünglichen Raturibeale zu diesen Anschauungen hätte uns in gewissem Sinne der Menschensein' verzegenwärtigt, wenn er vollenbet worden wäre. Bgl. insb. mit den anges. Stellen Scene VII. Nebendei sei bemerkt, daß die schließliche Uebersarbeitung des Fragments muthmaßlich Sept. 1789 fällt, denn Gedanken der letzten Scenen außert Sch. saft in wörtlicher Uebereinstimmung in einem Briefe aus dieser Zeit (Sch. u. Lotte R. 178).

4°) Brfw. I. 32 f. 41) Chb. 57. 42) Schon in Stuttgart für ben Fiesco machte Sch. eingehenbere bistorische Studien. Er wollte sich mit bem gangen Beitalter vertraut machen. Für seinen Stoff bienten ihm besonders die Conjuration du Comto Jean Louis de Fiesque von Paul de Göbi (nachmals Boas a. a. D. II. 239 und die Borrede jum Fiesco Wise. II. 143). In Bauerbach begannen die historischen Studien für den Don Carlos. Reinwald schaffte Bucher, und Sch. versenkte sich berart in die Lectüre, daß jener in einem Gedichte mahnte, Sch. solle die Bahn nicht verlassen, die er zur Ewigkeit begann (Bgl. C. v. Bolzogen a. a. D 43 ff. Das berlihrte Gebicht ift ab-gebruckt Abendzeitung 1839. N. 229; citirt bei Palleske.) Auch in Mann-heim, berichtet Streicher, versenkt sich Sch. bes Don Carlos wegen in bas Studium der Spanischen Geschichte. Auf die bekannt gewordenen Hissmittel,

Studium der Spanischen Geschickte. Auf die bekannt gewordenen Hissmittel, die Sch. zum Carlos benutzte, kommen wir im nächsten Buche zurück.

43) Brief an Körner vom 15. April 1786. (Brsw. I. 57). 44) Ebb.
223 f. und Sch. u. Lotte 157. Bgl. Herm. Marggraff, Sch's u. Körner's Freundschaftsbund u. s. w. 1859. S. 24. 43) Rh. Thalia 1786. Heft 2. Hoffin. Nachlese IV. 241 ff.

46) 1787. Hoffin. ebb. 301 ff. 47) Erster Band Leipzig 1788. Darin noch zwei Arbeiten, die nicht von Sch. sind. 46) Klischnigg, Fortsetung des Anton Reiser von K. Ph. M. Morits. S. 119 ff.

## 4. Die Epoche der geschichtlichen Arbeiten.

1) Ruhlmey in feiner trefflichen Programmarbeit: 'Sch's Eintritt in

Beimar' (Berlin 1855) läßt dieß Motiv mit Unrecht unberücksichtigt.

2) Dariber ist die interessante Stelle im Brsw. m. K. 3, vgl. I. 133.

3) Ebb. 226.

4) Ebb. 3) Ebb. 182 f. und 109.

5) Ebb. 177.

7) Ebb. 155 f.

8) Der 'erste Theil' vollendet Bostsstädt, Juli 1788. Bgl. a. a. D. 319.

9) Ebb. 235.

10) Ebb. 266.

"') Ebb. 237 f. '2') Ebb. 247. '3') Ebb. 257. '4') Bgl. insb. ebb. 242 ff., 270. '3') Ebb. 304. '4') Ebb. 270. '1') Sch. u. Lotte 160 f. '4') Poetik IX. 1-5. Bgl. Eb. Miller, Gesch. b. Theorie der Kunst bei den Alten

II. 48 f.

1°) Erft 1797. Bgl. unten Buch VI. Abschnitt 3. 2°0) Brfw. m. K. a.
a. D. 269. 2'1) Ebb. 276. 2'2) Thalia 1789, VII. Heft. 110 ff. 2'2) Bgl. z.
Folg. BB. IX. 176 ff. 2'4) A. a. D. 277. 2'1) Ebb. 289. 2'9) Ebb. 277 f.

3'1) Bgl. zum Borherg. ebb. 126 f. 2'5) Ebb. 2'9) Ebb. 127. 2'2) Ebb. 297.

2'1) Ebb. 140. 2'1) Ebb. 297.

3'2) Ebb. 126. 2'4) Ral. ebb. 296 f. 2'5) Unter bem Briefe war eine

\*\*) Ebb. 140. \*\*) Ebb. 297.

33) Ebb. 126. \*\*) Bgl. ebb. 296 f. \*\*) Unter bem Briefe war eine Fortsetung versprochen, Ebalia a. a. D. 120. Brsw. m. K. a. a. D. 336. 356. 369 und II. 119. 187 f. \*\*) Brsw. I. 293. \*\*) Ebb. 168 f. \*\*) Bgl. 3. Folg. WW. X. 437 ff. \*\*) Bgl. Brsw. m. G. N. 291. \*\*) Ebb. und 342. \*\*) Bgl. ästh. Briefe XXVI. und Brolog zum Wallenstein V. 134 ff. \*\*) WW. IX. 181 ff. \*\*) Ebb. 182. \*\*) Bgl. zum Nachs. bie Briefe an K. aus dieser Zeit. Brsw. a. a. D. 298—363 und die einschlägigen Villets in 'Sch. u. Votté'. \*\*) Brsw. m. K. a. a. D. 335. \*\*) Bgl. ebb. 354. Das Théatre grec von Brumod hatte vermuthlich Wieland geliefert. (Bgl. Sch. u. Lotte 78. 158.)

\*\*) Brsw. m. K. a. a. D. 108. \*\*) Ebb. 180 f. \*\*) Rast inek

\*') Brfw. m. K. a. a. D. 108. \*\*) Cbb. 180 f. \*\*) Bgl. insb. Brfw. m. K. II. 26

30) Der bichterische Grundgebanke ber Schrift, bag bas Genie bes Klinftlers bie harmonischen Berhaltniffe bes Universums in feinem Runftwerke wie in einem Brennpunct versammle und im Rleinen ein Abbild bes großen harmonischen Ganzen hervorbringe (vgl. bef. bas Fragment bei Goethe. BB.

Ausg. in III Bbn. II. 1029 ff.), bietet Analogien zu einer uns früher schon bei Sch. bekannt gewordenen Anschauung. Uebrigens mahnt Sch's Auffassung des Universums und Gottes in der Theosophie vielsach an die Ideen von Morits Goethe über die Parmonie des Naturganzen, und so sand Sch. über einige seiner Lieblingsgefühle, davon in Julius' Vriesen etwas ausgestreut ist, sehr viele Berührungspuncte mit Mority (Briw. m. K. I. 388 f.). Sch. hatte Moritz schon aus einer Jusammenkunt in Leipzig gekannt (vgl. Klischnigg, Fortsetung u. s. w. 119 ff. u. Sch. u. Lotte 156). Bei wiederholten Gesprächen in dieser Zeit (Dec. 1788 und Anfang 1789) interessirte er sich immer mehr für ihn (vgl. Sch. u. L. 193 f. 211. 250). Die bezeichnete Schrift von Moritz hatte er Ende Dec. 1788 oder Ausang Jan. 1789, also noch vor der Schlußbearbeitung der Künstler gelesen (vgl. edb. 210). Unter den merklichen Anklängen in diesen an jene schein uns ganz unzweiselshaft der Gedanke, daß in Werten der höheren Susse sich die Schönheiten der niedrigeren Stusen vereinigen (vgl. VB. 454 ff. Erster Eert), durch die Moritz-Goethe'sche Stee eingegeben, daß jede höhere Organisation die Bollsommenheiten der untergeordneten combinire.

5') Bgl. Brfw. m. K. II. 36. 52) Ebb. 7. 58) Bgl. Die Künstler BB. 174 ff. 54) Ebb. BB. 20 ff. 55) Ebb. BB. 320 f. 56) Am bestimmstesten ausgesprochen in der Schrift über Anmuth und Würde WW. X. 13, worauf wir noch zurücksommen.

\*\*7) Briw. m. K. I. 396 f. \*\*) Bgl. ebb. 336. 356. 369. und II. 119. 187 f. \*\*) Ebb. II. 14. Ursprüngl. abgebruckt Chalia 1789. Heft VIII. Sch. ließ nachher bei ber Herausgabe bes Geistersehers bas phil. Gespr. größtentheils weg. Wieberabg. in Hossm. Rachlese IV. 271 ff.

°) Brsw. m. K. II. 51 f. °1) Ebb. 46. °2) Ebb. 65. °3) Schon in ber Theosophie bes Julius treten ähnliche Gebanken auf. Bgl. WW. IX. 169. °4) Sch. u. Lotte 222. °4) In einem Briefe an Caroline ebb. 261. °4) Bol liegt barin eine Nachwirtung ber ursprünglich ihm bekannt geworbenen Lebren ber Schottischen Moralisten.

Lehren ber Schottischen Moralisten.

O) Briw. I. 179. Wenn Danzel (ges. Aufsätze 232) barin die erste Spur eines Einflusses von Seite Kant's sieht, so kennen wir das Irrige bieser Ansicht.

\*\*) Brfw. m. K. I. 162. \*\*) Ebb. 175. \*\*) Ebb. II. 167. \*\*) Ebb. 140 f. \*\*) Bgl. ebb. 191 unb 330 \*\*) Allg. Litztg. 1794. I. Bb. R. 13. Bgl. Brfw. m. K. a. a. D. 219. \*\*) Bgl. zum Folg. WW. X. 421 ff. \*\*) Ebb. 416 f.

7°) Intelligenzbl. ber A. L. Z. 1791. R. 46. Hoffm. Nachl. IV. 447.
7°) A. L. Z. ebb. Hoffm. Nachl. a. a. D. 454. 7°) Menschlich heißt ihm die Schilberung eines Affectes, 'nicht weil sie barstellt, was ein einzelner Mensch wirklich so empsunden, sondern was alle Menschen ohne Unterschied mit empsinden müssen. Und kann dieß wol anders geschehen, als daß gerade so viel Locales und Individuales davon weggenommen wird, als jener allgemeinen Mittheilbarkeit Abbruch thun würde?' (A. a. D. 455).

7°) BB. a. a. D. 422 f. °°) Cbb. 415. °°) Brfw. m. R. U. 187. Es mag erlaubt fein, hier bas Berzeichniß ber Borlefungen Sch's anzuschließen, wie es nunmehr sich vollständig geben läßt.

Sommersemester 1789. Einseitung in die Weltgeschichte 2 St. (Nach ber Ankundigung bes Collegiums mitgeth. bei K. Fischer, ak. Festrebe 1860. S. 42).

Bintersemester 1789-1790. Universalgeschichte von ber franklichen Mosnarchie an bis auf Friedr. II. 5 St. und eine Stunde publice: Gesch, ber Römer. (Fehlt im Jenenser Lectionskatalog; Briw. m. K. II. 124.)

Sommersemester 1790. Erster Theil ber Universalgeschichte bis zur Grünsbung ber franklichen Monarchie 5 St. und eine St. publice: Theorie ber tragischen Kunst. (Nach ber Anklündigg, bei Fischer a. a. D.)

Tomafchel, Schiller u. f. w.

Bintersemester 1790 — 1791. Europäische Staatengeschichte (täglich); Universalgeschichte bes Mittelalters und ber Neuzeit (St. ?) und publice: Gesch. Kreuzzüge (1 St.) (kaut bes Jenenser Lectionstat, citirt bei Palleste a. D. II. 140 f.). Durch die Krankheit im Januar 1791 wurden viese Borslesungen unterbrochen, und wegen eines neuerlichen Ansales im Frühling hielt er auch im Sommersem. 1791 keine Borlesungen. Erst Wintersem. 1792 las er wieder und zwar über Aesthetit als Privatissimum (vgl. Brsw. m. K. II. 234).

82) Ebb. 212.

82) So möchte er selbst wol seine geschichtlichen Werke nennen. Bgl. ebb. 385.

## Zweites Buch.

Shiller und die Geschichtschung.

•

## 1. Zeschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung.

Patte schon während bes Fiesco Sch'n bas Studium ber Studien. Reitgeschichte beschäftigt 1), so verlangte ber Don Carlos einen weit größeren Apparat geschichtlicher Renntnisse von bem Dichter und eine genauere Einsicht in die Zeit und ihren Charafter. Und gerabe in der damals geläufigen Behandlung der Geschichte des 16. Jahrhunderts mochte ber Antrieb liegen, tiefer in biese Stubien sich zu versenken. Wir finden darüber eine höchst merkwürdige Stelle in ber Vorrebe zu ben Scenen bes Don Carlos in ber Thalia von 1785 2). Wenn biefes Tranerspiel schmelzen foll, fo muß es — wie mich däucht — burch bie Situation und ben Charafter König Philipp's geschehen. Auf ber Wendung, die man die= sem gibt, ruht vielleicht bas ganze Gewicht ber Tragodie. Mein Blan ift auf gleiche Art vereitelt, wenn ich bei Philipp's Darstel= lung ben französischen Scribenten folge, als wenn ich bei Carlos Schilberung ben Ferreras zum Grunde legte. Man erwartet ich weiß nicht welches Ungeheuer, sobald von Philipp II. die Rede ist - mein Stud fällt zusammen, sobald man ein folches barin fin= bet und boch hoffe ich ber Geschichte, bas heift ber Rette ber Begebenheiten — getreu zu bleiben. Es mag zwar ein gothi= sches Ansehen haben, wenn sich in ben Gemälden Philipp's und seines Sohnes zwei höchst verschiedene Jahrhunderte anftogen, aber mir lag baran ben Menschen zu rechtfertigen, und konnte ich bas wol anders und beffer als durch den herrschenden Benius feiner Zeiten?' Es ift nach biefer Stelle nicht zweifelhaft, bas Sch'n ber Gegensatz ber Ansichten über Don Carlos Leben und Sterben, wie er seit bem 16. Jahrhundert ununterbrochen bis in die jung=

ften Zeiten fortgebauert bat, aus ber Lecture ber bistorischen Schriftsteller bekannt mar. Sch. mar eben an eine Partie ber Geschichte gerathen, wo sein scharfer Verstand keinen Augenblick über bie vollständige Unzulänglichkeit der ihm vorliegenden Erzählungen im Zweifel sein konnte. Wenn wir mit unserer heutigen Quellenkenntnik noch nicht zu einem befriedigenden Abschluk ber Ansichten über bie Geschichte bes Don Carlos gekommen sind und uns willig von ben bebeutenbsten Hiftorikern auf bas Gebiet ber reinen Combination führen lassen, so konnte ihm biese leicht als Grundlage hi= ftorischer Darstellung erscheinen; und es ließe von vorne herein sich vermuthen, daß dieß auf seine geschichtlichen Arbeiten nicht ohne Einfluß bleiben konnte. Außer ben allgemeinen geschichtlichen Werfen, welche Sch'n vorgelegen haben, nennt er felbst ben Ferreras und frangösische Scribenten', die er bei ber Abfassung bes Don Carlos gefannt habe. Was ben Verreras betrifft, fo möchte es schwer zu sagen sein, wie weit sich Sch. mit biesem Schriftsteller näher beschäftigt hat. Daß er Brantome's Geschichte Philipp's II. gelesen habe, wird sich wenigstens nicht mit solcher Bestimmtheit behaupten laffen, wie bieß von Biographen voreilig geschehen Aus inneren Grünten bürfte bieß kaum nachweisbar fein. Dagegen könnte man schon aus ber Handlung und ber Charafteristif ber Bersonen bes Don Carlos mit Sicherheit entnehmen. bak St. Real's Geschichte bes Don Carlos burchaus und haupt= fächlich bem Drama zu Grunde liegt, auch wenn biek nicht anderweitig vielfach bezeugt wäre.

Der Abbe St. Real hat in seinen Abhandlungen über Gegenstände der alten und neueren Geschichte auch die Geschichte des spanischen Prinzen Don Carlos in dem Geschmacke des vorigen Jahrhundertes geschrieben oder, wenn man will, gedichtet 4). Daß Sch'n dieses Wert sehr 'angezogen' habe b), wird sich billig nur vom Stoffe und nicht von der Darstellung sagen lassen. Wol aber ist es interessant zu sehen, wie genau sich das Drama an dieses angebliche Geschichtswerk anschließt. Der Charakter des Don Carlos, die Gestalt des Marquis Posa, die Rolle der Prinzessin Eboli, die Haltung der Königin und die thrannische Gemüthsart Philipp's II., selbst ganze Scenen, wie Don Carlos erste Zusammenkunft mit

ber Königin, lassen biese historische Quelle in unserem Drama keinen Augenblick verkennen. Uebrigens ist das Werk ein Conglosmerat haltloser Anekdoten, bei welchen selbst der Laie durch den völligen Abgang alles kritischen Urtheils unangenehm berührt ist. Man muß sich den ganzen, niedrigen Standpunct der historischen Literatur jener Zeit, man muß sich vergegenwärtigen, um ein Schilsler'sches Wort selbst zu gedrauchen, durch welche Menge seichter, trockener und geistloser' Bücher bich, sich in der Vordereitung seines Geschichtswerkes durcharbeiten mußte, um es billig zu beurstheilen, wenn er anfänglich der Phantasie einen großen Spielraum in der Geschichtsdarstellung glaubte einräumen zu können.

Wir haben Sch'n andeuten seben, wie er die historische Wahrheit finden zu können glaubte, indem er sich aus den verschiebenen bargebotenen Quellen burch Combination eine Rette zusammenbängender Begebenheiten bilbete. Er spricht ähnliches bann an anderen Orten noch unumwundener aus. Allerdings, fagt er 7), sei bie Geschichte willfürlich, voll Lücken und fehr oft unfruchtbar aber eben bas Willfürliche in ihr könnte einen philosophischen Geist reizen, fie zu beherrschen; bas Leere und Unfruchtbare einen schöpferischen Ropf herausforbern, fie zu befruchten und auf bieses Gerippe Nerven und Musteln zu tragen. Glaube nicht, daß es viel leichter fei, einen Stoff auszuführen, ben man fich felbst gegeben hat, als einen, bavon gewisse Bedingungen vorgeschrieben sind'. Man fieht, daß bier ber Thatigkeit des Geschichtsschreibers gegenüber ber Ueberlieferung ein weiter Spielraum eingeräumt ift. Wie er von ben poetischen Arbeiten ausgehend zum Geschichtstudium gelangte, so hielt er auch bie Methobe ber Geschichtsforschung für nabe verwandt mit ber bichterischen Thätigkeit. Wenn bieß aber bei einem so klaren Ropfe überhaupt nur in einer Zeit möglich war, wo Geschichte als selbständige Erfahrungswissenschaft kaum mehr als bem Namen nach bestand, so wird man boch alsobald im Berlauf ber historischen Arbeiten Sch's gewahr werben, wie er sich felbst mehr und mehr auf bas Gebiet ber Erfahrung und Forschung zurückzieht.

Merciers Bild Philipp's II.', auf beffen Uebersetung, wie wir wiffen, Sch. seine Arbeitstraft verschwendete, mit feinen Er-

zählungen von einem 'Ungeheuer, welches ber richtende Kiel bes Schriftstellers brandmarkt', erscheint uns beutzutage fast wie eine Sature auf die Geschichtschreibung jener moralifirenden Schule, welche überall mit ihren wolfeilen Ansichten bas Urtheil bes Welt= gerichtes aussprechen zu können glaubt. Man muß biese Schrift gelefen haben, um vollkommen murbigen zu können, wie wenig Sch. in seinem eigenen gesunden Urtheil burch biese Uebersetzung beirrt ift. Nicht bloß Redensarten wie bie: 'Philipp ließ bas Schiff ber römischen Kirche auf einer See von Menschenblut treiben', sondern eine Menge ber gröbsten factischen Irrthumer konnten nur bazu gebient haben. Sch'n bie Nothwendiakeit eingehenderen Quellenstudiums barzulegen. Und in biesem negativen Sinne können wir es gelten laffen, wenn die Biographen Sch's biefe Uebersetzung von Mercier's Philipp II. zu den Vorarbeiten für den Abfall ber Niederlande zu zählen pflegen 8). In der That aber wird man nach anderen historischen Werken sich umzusehen haben, um zu erfahren, wo Sch. mit Nuten gelesen und gelernt und für sein Beschichtswerk sich vorbereitet bat. Wenn die Beschäftigung mit französischer Geschichtschreibung äußerlich mehr in die Augen fällt und beshalb bie Biographen veranlagt, barauf einen größeren Werth zu legen, so war biejenige mit englischen Borbildern eine weit innigere und tiefere. Es wird sich bieß nachher aus Momenten ber inneren Berwandtschaft in ber Auffassung und Darstellung ber nieberländi= schen Rebellion beutlich ergeben. Borläufig mag schon burch bie äußeren Einwirfungen englischer Schriftsteller basselbe erschloffen werben. Da ist nun für die Periode, mit welcher sich Sch. eben vorzugsweise beschäftigte, als die epochemachenoste Erscheinung bes vorigen Jahrhundertes das Werk von Robertson zu nennen, das fich sofort besonders in Deutschland einer weiten Berbreitung und verdienter Anerkennung erfreute 9). Die Geschichte Karls V. gehört bekanntlich zu ben wenigen Büchern bes vorigen Jahrhundertes, welche die geschichtliche Rritik auch des neunzehnten noch mit Ehren zu nennen pflegt. Eine Darstellung ber Geschichte Rarls V. auf bem breiten Hintergrunde bes liebevollen Berftandnisses ber aanzen Zeit, burchaus auf Quellenstudien beruhend, ohne Leidenschaft mit bem politisch geschärften Blick bes Engländers verfaßt, konnte nicht verfehlen, einen weit tieferen Einbruck auf Sch. hervorzubringen. als die oberflächlichen Darftellungen jener Franzosen. Glücklicherweise wissen wir, bak Sch. schon vor ber Beschäftigung mit ben Franzosen Robertson's Werk studirt batte 10). Und um ferner keinem Ameifel Raum zu geben, von welcher Geschichtsliteratur Sch. Die bedeutenbsten Anregungen für seine Arbeit empfangen hat, erklärt er in ber Vorrebe ber ersten Ausgabe zur Geschichte bes Abfalls ber Nieberlande ausbrücklich, daß Watson's Geschichte ber nieber= ländischen Rebellion unter Philipp II. ihn zur Abfassung seines ersten selbständigen Geschichtswerkes veranlaft und angeeifert habe 11).

Wenn man die Stellung der Niederlande zu der spanischen Auffassung Man. Monarchie im 16. Jahrhundert betrachtet, so wird sich nicht läugnen laffen, bag bier ein nationaler Gegensatz obgewaltet habe, ber eine vollständige Verföhnung der Interessen dieser beiden unter einem Haupte vereinigten Reiche niemals erwarten ließ. Und nun geschah es, daß bieser Gegensat wirklich zur Gründung eines unabbängigen felbständigen Staates geführt bat. Da war es benn fein Wunder, daß die geschichtliche Betrachtung burch ein Sufteroproton, wie es so häufig begegnet, von vornherein die niederlänbische Selbständigkeit als ben normalen Zustand und bie Herrschaft Philipp's II. als die widerrechtliche Usurpation begriff. Besonders in England hatte man sich feit ben Tagen ber Rönigin Elisabeth gewöhnt, ben nationalen Widerstand, den England gegen Philipp geleistet hat, vollständig zu identificiren mit dem Widerstande der Nieberländer gegen ihren rechtmäßigen Herrn und Rönig. Selbst noch in der neuesten Zeit begegnet man bei den englischen Beschichtschreibern fast burchaus biesem aus ber bamaligen politischen Lage Englands hervorgehenden Irrthume und ganz aus diesem Gesichtspuncte hat Watson sein Buch verfaßt. So wird erklärlich, wenn Sch. gleich in ber Einleitung zu feinem Werke ben Rampf ber Nieberländer ganz allgemein als einen Kampf um ihre Rechte bezeichnet und von Anmagungen der Fürstengewalt spricht, welche an ber menschlichen Freiheit zu schanden werden, als ob darin nur biese und keinerlei andere Factoren zu berücksichtigen seien. Sieht man jedoch näher zu, so wird man bald gewahr, daß eigentlich ein großer Contrast zwischen biefer Einleitung und bem Werke selbst

besteht: benn an vielen Stellen bes letteren finden wir, daß Philipp von Spanien nicht bloß gerechtfertiget, fonbern felbst über bie niederländischen Rebellen emporgehoben wird. Diefer Wiberspruch löst sich nur, indem man annehmen barf, bag Sch. die Einleitung geschrieben habe, bevor er noch an bie eigentliche Bearbeitung ber Quellen gegangen war. Wir glauben nicht zu fehlen, wenn wir baber bei unserer Besprechung bie Einleitung bes Werkes nicht weiter in Betracht ziehen; in wie fern fich aber gerade auf biese bie Vorwürfe protestantischer Tenbenzbarstellung, bie ber 'Abfall' so häufig erfährt, beziehen können, so ist klar, bag bas Werk bamit nicht eigentlich getroffen ift. Giner wesentlichen Grundanschauung ber Einleitung aber ist Sch. überall treu geblieben: bag in ber Revolution ber Nieberländer eine Sache ber Menscheit ihren Sieg erfochten, daß die Entwickelung ber Menschen zur Freiheit bier einen entschiedenen Fortschritt erfahren hat. Es ift bieß aber eine Vorstellungsweise, welche zu enge mit den gesammten philoso= phischen Ueberzeugungen Sch's zusammenhängt, als bag es möglich wäre, biesen Gegenstand, ben wir nachber in seinem Ausammenhange zu behandeln haben werden, hier mit Rücksicht auf den speciellen Fall zu erörtern.

Schon aus ber angebeuteten Hauptrichtung, ben Sieg bes menschlichen Fortschrittes zur Freiheit zur Anschauung zu bringen. geht hervor, bag es in bem Wesen und Plane bes Werkes gelegen habe, bie niederländische Rebellion bis zu dem Momente zu führen, wo ber neubegründete Staat der Freiheit in feiner Existen; gefi= chert war, und ba biesem Zwecke gegenüber bas Werk boch nur ein Fragment geblieben ift, fo tann man benen beiftimmen, welche ben Eindruck bes Ganzen unabgeschlossen und baber unbefriedigend genannt haben 12). Wenn Sch. felbst, wie wir im vorigen Buche berichteten, mahrend ber Arbeit immer mehr Befriedigung mit bem Gegenstande sowol, wie mit seiner Darstellung erlangte, so erklärt sich bieß aus bem tieferen Eingehen in bie Quellen, und es erscheint, wie sich gleich zeigen wird, als ein burchaus ungerechtfertigter Angriff, wenn in Bezug auf die Quellenbenützung Sch'n gerabezu Charlatanerie vorgeworfen und behauptet wird, er wäre nicht im Stande gewesen, auch nur ben Werth seiner Quellen zu

beurtheilen 13). Es steckt boch, sieht man eben näher zu, in biesem Geschichtswerke eine schöne Fülle positiver historischer Resultate und die Förderung, welche die Wissenschaft durch dieses Werk erschren hat, lag nicht nur, was sich leicht sagen läßt, in der formellen Behandlung, sondern ebenso sehr in einer das Wesen der Sache treffenden Erweiterung der geschichtlichen Kenntniß.

Allgemeine Urtheile über Sch's hiftorische Werke find genug Quellen. gefällt. Aber es ift flar, bag ohne eine betaillirte Prufung ju einem enbailtigen Urtheil über seine historischen Leistungen nicht ge= langt werben fann. Noch find wir nicht barüber unterrichtet, was barin überhaupt als falsch und irrthümlich und was etwa als rich= tig und feststebend gelten muß. Wir wollen seben, ob sich nicht biefe Prüfung zunächst am Abfall ber Nieberlande mit Silfe ber Sch'n zu Gebote ftebenben Literatur vollziehen laffe. In einem Briefe an Körner, inmitten feiner hiftorischen Arbeit fagt Sch., baß er jett im Strada, Grotius, Rend und zehn anderen berumwühle 14). In ber Vorrebe bes Werkes äußert er sich über bie Benutung seiner Quellen folgenbermagen: Bei biesem erften Banbe find auker be Thou, Strada, Rend, Grotius, Meteren, Burgundius, Meurfius, Bentivoglio und einigen Neuern bie Memoires bes Staatsrathes Hopperus, bas Leben und ber Briefwechsel seines Freundes Biglius, die Procegacten ber Grafen von Hoorne und von Egmont, die Apologie des Brinzen von Dranien und wenige andere meine Führer gewesen. Gine ausführliche mit Fleiß und Kritik zusammengetragene und mit seltener Billiakeit und Treue verfaste Compilation, die wirklich noch einen bessern Namen verdient, hat mir sehr wichtige Dienste babei gethan, weil fie außer vielen Actenftuden, die nie in meine Sande kommen fonnten, die schätbaren Werke von Boor, Sooft, Brandt, le Clerc und andere, die ich theils nicht zur Sand hatte, theils, ba ich bes Hollandischen nicht mächtig bin, nicht benuten konnte, in sich aufgenommen hat. Es ist bieg bie allgemeine Geschichte ber vereinig= ten Niederlande, welche in diesem Jahrhundert in Holland erschienen ift. Ein übrigens mittelmäßiger Scribent Richard Dinoth ift mir burch Auszüge aus einigen Brochuren jener Zeit, die sich selbst

längst verloren haben, nützlich geworden. Um den Brieswechsel bes Cardinals Granvella, der unstreitig vieles Licht auch über diese Epoche würde verbreitet haben, habe ich mich vergeblich bemüht. Die erst fürzlich erschienene Schrift meines vortrefslichen Landsmanns Herrn Prosessors Spittler in Göttingen über die spanische Inquissition kam mir zu spät zu Gesicht, als daß ich von ihrem scharssinnigen und vollwichtigen Inhalte noch hätte Gebrauch machen können'.

Wir glaubten biefe Stelle gang hieber feten zu muffen, um ein Urtheil darüber zu erwecken, ob biese offenherzige und keineswegs die Schwächen und Mängel verhüllende Erklärung über ben Quellenapparat ben Einbruck einer Charlatanerie hervorbringe, qu= mal da wir ben größten Theil ber angeführten Schriftsteller in ber That in bem Werke benutt finden. Nun kann es freilich bem Werke nicht zum Ruhme gereichen, bag fo wichtige Schriftsteller wie Bor und Hooft bem Verfasser nicht bekannt wurden. Auch bie Benutung Bentivoglio's ist bei näberer Betrachtung eine bochft oberflächliche 15). Repb's oorsprone scheint nach bem Eingeständniß ber Unkunde bes Hollandischen nur in Auszügen ober in einer Uebersetzung vorgelegen zu haben 16). Aber immerhin bleibt noch eine ansehnliche Anzahl von Büchern übrig, über beren Werth feine Frage sein kann. Schlimmer bagegen ist es, baf von manchen wichtigen Quellen bem Berfasser selbst bie Renntnig ihrer Eristenz abgegangen zu sein scheint. So finden wir auffallender Weise nirgends den Pontus Heuterus benutt, so scheint felbst bie unter bem Titel Justification bom Bringen bon Dranien ausge= gebene Schrift, welche für die Kritif ber gleichfalls von ihm veranlaften 'Apologie' kaum entbehrlich ift, Sch'n unbekannt geblieben au fein.

Neben solchen Mängeln barf man inbessen nicht verkennen, baß in dem von Sch. gegebenen Verzeichnisse der Quellen ein tiesferes historisches Bedürsniß unzweideutig sich ankündigt. Schon in dem Umstande allein beweist er dieß, daß er um die Correspondenz Granvella's, wie er ausdrücklich versichert, sich bemüht. Dieß setz zweierlei voraus, einmal die Kenntniß, daß ein solcher Briefwechsel von Bedeutung vorhanden sei, und dann das richtige Urtheil, daß in diesem eine Quelle ersten Ranges sließen müsse. Wenn wir

jest bie zahlreichen Bänbe ber ausgebreiteten Correspondenz Granvella's <sup>17</sup>), wie sie uns vorliegen, betrachten und die Wichtigkeit berselben in Erwägung ziehen, so können wir uns nicht des Gebankens entschlagen, daß es ein sehr richtiger historischer Instinct gewesen sein muß, der Sch'n in einer Zeit, wo man noch kaum eine Ahnung davon hatte, was in dieser Correspondenz zu sinden sein möchte, gerade um den Briefwechsel Granvella's sich zu 'bemühen' drängt.

Geht man nach dieser Betrachtung über die von Sch. gestannten Quellen der niederländischen Geschichte daran zu beobachten, mit welchem Verständnisse er diesenigen benützte, die ihm thatssächlich vorgelegen haben, so ergibt sich ein dem Werke günstigeres Verhältniß, als sich aus der bloßen Verücksichtigung der Größe des Materials ergab. Denn wenn wir fanden, daß sich Sch's Stubien kaum über die hauptsächlichsten Schriftsteller der niederländischen Geschichte hinaus erstreckten, so läßt sich doch darthun, daß er von diesen eine genaue Kenntniß und ein eindringendes Verständniß besessen habe.

Freilich ist nirgends ein zusammenfassendes Urtheil über ben Werth ober Unwerth bestimmter Nachrichten ober gar über ganze Schriftsteller ausgesprochen. Freilich geht ber Darstellung nirgendwo eine kritische Untersuchung voraus; Benutung ber Quelle und Broduction scheinen fast immer gleichzeitig neben einander ber zu laufen. Dieß entspricht ber ganzen Art bes Schiller'schen Stubirens, auf die wir früher icon hinweisen konnten. Wie die Biene ihre Nahrung sammelt und sofort zu Honig verarbeitet, um wieder auszufliegen und wieder zu schaffen, so kehrt er von den eben ge= sammelten Quellen zu feiner Arbeit, und von ber Arbeit immer wieber zu seinen Grundbüchern zurud. Es wird einem anderen Orte vorbehalten fein. Sch's Geschichtschreibung mit berienigen anberer gleichzeitiger Hiftoriker zu vergleichen, hier mag nur im allgemeinen barauf hingewiesen sein, bag von einer kritischen Arbeit in bem strengen Sinne, welchen wir gegenwärtig mit biesem Begriff verbinden muffen, bei Sch. allerdings nicht die Rebe war. Indes ist doch nicht zu leugnen, daß sich eine ganze Anzahl von Rällen aus der niederländischen Rebellion wird zusammenstellen laffen.

aus benen bervorgeht, daß boch keineswegs ber bloke Aufall barüber entschieden hat, welchem Schriftsteller Sch. in ben einzelnen Partien vornehmlich gefolgt ist, und nach welchen Rücksichten die Auswahl berselben bei Gegenständen verschiedener Art geschab. Dachte man, baf Sch. wirklich ohne allen bistorisch = fritischen Berstand gearbeitet habe, wie bas wol im Baufch und Bogen angenommen zu werden pflegt, so könnte unmöglich eine so consequente Bevorzugung bes einen Schriftstellers vor bem anderen, ober eine fo gleichmäßige Weise ber Berücksichtigung von Schriftstellern verschiebener Meinungen in bem Werke zu finden fein. Schon im allgemeinen wird bie Bemerfung auffallen, bag Straba und Burgunbius mehr und häufiger benütt worben find, als Meteren und Repb, und daß Hopper überall ba, wo er Actenmäßiges ober Mittheilungen aus Correspondenzen bringt, forgfältig angeführt und oft bem ganzen Inhalte folder Dinge nach ausgeschrieben ift. Wenn man nun weiß, daß gerabe Strada und Burgundius die ganze Bewegung burchaus in einem ber Regierung freundlichen Sinne aufgefaft haben, und daf Hopper Freund und Geschichtschreiber eines Mannes mar, ber zur Partei bes Staatsrathes gehörte und ebenso sehr den Uebergriffen Philipp's II. als auch den revolutionären Bestrebungen ber oranischen Bartei abgeneigt mar, so beweist es gewiß wenigstens ein Beftreben nach Unparteilichkeit, wenn biefe Quellen bem Barteiganger Meteren und bem einseitigen Rend vorgezogen werden. Aus einer betaillirteren Prüfung wird sich bas Berbaltnik Sch's zu feinen Quellen noch beutlicher erkennen laffen. wollen wir noch bemerken, daß besonders Strada's historischer Ruhm burch die Bublicationen der letten Jahrzehnte durchaus nicht gelitten hat, fonbern eher geftiegen ift. Giner ber neuesten und unbefangenften belgischen Geschichtschreiber, ber in seinem geiftreichen Refumé ber älteren belgischen Geschichte fast ausschließlich auf bie Acten jener Zeit sich stütt, betrachtet Straba und Grotius fast ebenbürtig den urkundlichen Quellen 18). Und wenn auch einige unter ben neuesten Darstellern 19) Strada die hinneigung zu ber Sache bes Königs nicht verzeihen können, so bleibt boch nichts besto weniger bas Werk bieses Schriftstellers eine Quelle ersten Ranges in der Historiographie des 16. Jahrhunderts. Daß Sch.

seine Darstellung hauptsächlich auf Strada basirt hat und in der ganzen Auffassung sich von ihm am meisten leiten ließ, wird demnach seinem Werke nur zum Borzuge gereichen.

Duellenangaben, wo sie sich entweber zu widersprechen scheinen oder wo eine durch die andere ergänzt wird, hat Sch. mit Borssicht zusammengestellt. So beispielsweise spricht er von den Urssachen, welche den wichtigen Entschluß des Königs bewirkt haben, einer Frau, der Herzogin von Parma, die Statthalterschaft der Niederlande zu übertragen 20). Indem die einen hierin mehr einen Schritt der Politik und Klugheit des Königs zu erkennen meinten, welcher vielleicht hoffte, daß das scharfe Eisen der Thrannei von weiblichen Händen sanfter einschneiden würde', waren es andere, welche den entscheidenden Schritt aus den Verhältnissen des Hosses und der Familie erklärten. Hier stellt Sch. die verschiesdenen Ansichten einander gegenüber, aber er will sie nicht endziltig entscheiden.

Bei ber Darstellung ber militärischen Macht, welche in ben Nieberlanden bestand, stütt er sich auf die Angaben ber regierungs= freundlichen Schriftsteller, ju benen er noch ben ferne stehenben be Thou gesellt, indem er die übertriebenen und unwahren Angaben eines Repd unberücksichtigt läßt 21). Und bamit wir nicht zweifel= baft gelassen werben, aus welchen Gründen Strada in Dingen biefer Art eine so große Bevorzugung erhält, bemerkt er ausbrücklich, wie es wol anzunehmen fei, bak Straba von allem, mas bie Oberstatthalterin betraf, aus ihren eigenen Papieren unterrichtet sein konnte. Wenn er über ben Staatsrath Biglius urtheilt, er ware 'ein Gelehrter, aber kein Denker; ein erfahrener Geschäftsmann, aber fein erleuchteter Ropf gewesen; ein Mann bes Bewiffens und ber Pflichttreue, ber im geheimen Rath zu Brüffel ber Thrannei biente, im Parlament zu London ober im Senat zu Amsterdam vielleicht wie Thomas Morus ober Olben Barneveldt gestorben mare', so bezieht er sich hiebei nur auf ben Eindruck, ben bie Lebensbeschreibung eines befreundeten Mannes auf ihn hervorgebracht hat 22), und er verschmäht es, weit schlimmere Urtheile und Berichte zu benützen, bie ihm aus ben Schriften Meteren's jur Sand gemefen maren.

Wenn wir auch, wie sich später ergeben wird, mit Sch's Auffassung von Dranien's Charakter im entferntesten nicht einverstanden sein können, so zeigt sich boch in einem einzelnen Buncte, ber bas Benehmen Wilhelm's im Staatsrathe ben königlichen Chicten gegenüber betrifft, daß auch hier eine Untersuchung angesponnen wird, welche fritischer Abwägung ber Quellen nicht allzu ferne fteht 28). Minbeftens wird man bas Beftreben Sch's nicht mißbeuten können, ben Quellen gerecht zu werben und die Wibersprüche in benselben in Ueberlegung zu ziehen. Es handelt sich barum. barzuthun, aus welchen Gründen gerade Oranien auf Publicirung ber Ebicte gegen bie Reter im Staatsrathe fo eifrig bringt. Mit Unparteilichkeit referirt Sch. die Meinungen ber spanischen Schriftsteller und sucht sie zu widerlegen: das geschiebt freilich nicht mit vielem Glück, benn es sind lediglich allgemeine psychologische Erörterungen, bie er ins Treffen führt, aber es ist boch hinreichend, um die Ueberzeugung Sch's subjectiv zu rechtfertigen. Haben boch auch in neuester Zeit gefeierte Schriftsteller Dranien's Betragen in ähnlicher Weise entschuldigt 24).

Und wenn es überhaupt nicht zu leugnen sein wirb, daß Sch's kritische Erwägungen überall einen Zusatz von subjectiven Sympathien verrathen, so ist er boch selbst bei consessionellen Gegenständen nüchtern genug, um nicht aus den ungleichen und sich selbst widersprechenden Angaben darüber irgend ein voreiliges Urtheil zu ziehen. Beweis dessen ist es z. B., wenn er unter Berusung auf den praktisch gebildeten Hopper bemerkt: 'die Anzahl der Ketzer wurde von beiden Parteien sehr ungleich angegeben, je nachdem es das Interesse und die Leidenschaft einer jeden erheischte, sie zu vermehren oder zu verringern, und die nämliche Partei widersprach sich oft selbst, wenn sich ihr Interesse abänderte' 25). Das sind Ueberlegungen und Mittheilungen, wie sie nur aus dem ernstlichen Willen, der Wahrheit treu zu sein, entstehen können.

Wenn endlich der vielbenutzte Burgundius ausdrücklich als Eiferer für die katholische Religion und spanische Partei charakterisirt wird <sup>26</sup>), und die Uebertreibungen, welche Meteren von dem Zuge Alba's erzählt, doch nur wie zur Curiosität in einer Note erwähnt sind <sup>27</sup>), oder noch zum Schlusse des Werkes eine Bemerkung bes Meursius einer eingehenden Besprechung unterzogen ist 28), so kann man füglich nicht darüber im unklaren sein, ob der Verkasser eines so ausgedehnten Werkes, das mit Umsicht, wenn auch ohne bedeutende Vorarbeit unternommen worden ist, die Quellen, die er anführt, gekannt und mit Wahrheitsliebe geprüft habe oder nicht.

Zu einem Werke seiner Zeit, wie Sch. selbst bemerkt, steht seine Darstellung in einer näheren Beziehung, und dieß eine hat ihm als ein Leitsaben dienen können, an welchem er den Ueberblick über den massenhaften Stoff gleichsam festhalten konnte. Wir meinen die 'allgemeine Geschichte der vereinigten Riederlande' 29). Es wird nöthig sein, die Stellung der Schiller'schen Arbeit zu diesem damals so sehr geschähten Werke näher zu bezeichnen.

Wagenaar's Geschichte ber vereinigten Niederlande ift, wie Sch. bereits richtig erkannt hat, in ber That eine ber bebeutenb= sten Erscheinungen bes vorigen Jahrhunderts. Wenn man nur bie Grundfate beachtet, welche ber Verfasser in seiner Vorrede als bie für bie Geschichtschreibung allein giltigen angesehen wissen will, so ist bas Urtheil Sch's über bieses Buch mehr als gerechtfertigt 30;. In ber Quellenbenutzung weicht Sch. wesentlich von Wagenaar ab. Der lettere bedieut sich hauptsächlich Boi's, Hooft's und be Groot's, Quellen, von benen, wie wir miffen, die ersten beiben Sch'n eben nur aus Wagenaar's Darstellung bekannt waren. In bem Urtheile über ben Werth einander widersprechender Angaben, oder über die Frage, welche Schriftsteller vorzüglich gehört werben sollen, geben Sch. und Wagenaar oft gang auseinander 31). In ber gefammten Ausführung bes Stoffes endlich zeigt fich zwischen biefen beiben Schriftstellern eine große Unähnlichkeit. An vielen Orten, wo die Geschichte ber vereinigten Niederlande nur wenig eingehend ist, ift Sch. fehr ausführlich, wie z. B. über bie Versammlungen und Bewegungen bes nieberländischen Abels, welche Sch. aufmerksamer beobachtet als Wagenaar. Dagegen berichtet biefer überall von den politischen Beziehungen ber Staaten von Frankreich, England und Spanien zu einander in größter Breite, mas Sch., ber ben Rampf ber Nieberländer von einer bramatisch einheitlichen Seite zu fassen sucht, fast ganglich bei Seite läßt. Sieht man näher zu, so ergibt fich, daß Sch. Wagenaar's Werk wol sehr fleißig benütt hat, Tomafchet, Schiller u. f. m.

so wie es ihm als Wegweiser burch die niederländische Quellenliteratur gedient haben mochte, daß er es aber nur neben seinen Quellen braucht und als Ersatz ansieht für diejenigen Werke, welche er nicht aus unmittelbarer Lectüre kennen lernte.

Leiftungen und Mangel.

Wenn die Prüfung von Sch's Quellenforschung keineswegs ein allseitig befriedigendes Resultat ergeben hat, wenn wir selbst vom Standpuncte jener Zeit seine Kenntniß der einschlägigen Listeratur nicht genügend sinden konnten, so steht doch andererseits ebenso sest, daß Sch. eine Anzahl von Hauptquellen über den niedersländischen Krieg gründlich studirt und mit kritischem Tacte benützt hat. Es wird zunächst die Frage zu beantworten sein, was er mit diesen Hilfsmitteln leistete, und zu welchen Resultaten er auf Grund dieser Arbeiten in seiner Darstellung gelangt ist. Wir halten uns hiedei zunächst nicht an allgemeine Anschauungen, sondern an das rein Factische, so weit dieß von der allgemeinen Aussalfung in der Geschichte nur immer zu trennen ist.

Gleich im ersten Abschuitt, ber bie frühere Geschichte ber Nieberlande behandelt, find die staatsrechtlichen Berhältniffe ber sieben Provinzen fast burchaus nach Grotius' trefflichen Darstel= lungen in gedrängter llebersicht gegeben, ohne daß man ein wich= tiges Moment vermiffen wurde. Die Bemerkung, bag bas Bemeinwesen der Niederländer nur zu verstehen sei aus der gewohn= beitsmäßigen Geltung ihrer Privilegien, und daß in diesen seit Jahrhunderten das Fundament ihrer staatlichen Eristenz gesucht murbe, versett une fofort auf ben richtigen Standpunct ber Burbigung bes communalen Freiheitsgeistes ber Nieberländer 32). Wenn bann von Karl V. gefagt ift, bas Eigenthümliche ber Stellung, welche burch ihn die Niederlande erhalten, hätte barin bestanden, baß sie die Brovinz einer Monarchie wurden und dag ber Mittel= vunct ihres Daseins in die Seele ihres Negenten verlegt war, fo ift diek ebenso richtig, wie wenn des wichtigen Umstandes gedacht wird, daß ber Gerichtshof von Mecheln schon unter Karl nicht die felbständige Stellung bem foniglichen Rathe von Bruffel gegenüber einnahm, wie chebem; daß ferner ber Regierungswechsel im Jahre 1855 ein eingreifender war, ist gewiß nicht minder zutreffend, als bie Bemerkung, daß bas perfönliche Verhältniß des Monarchen zu

ben Niederländern unter Karl V. ein anderes gemesen, als basjenige unter Philipp II. Aber icon eine gang unrichtige Schlußweise ist es, wenn sofort ber Grund bieser Erscheinung in rein perfönlichen Eigenthümlichkeiten gesucht wird. Wir wissen gegenwärtig, wie die Unzufriedenheit des niederländischen Abels besonbers baraus ihren Ursprung genommen bat, bak ber wesentliche Einfluß auf Hof und Regierung, ber unter Karl V. von ben Nieberlanden geübt ward, unter Philipp II, fast ausschlieklich auf Spanien überging 33). Sch. bagegen sucht in echt bramatischer Weise die Motive zu ben Berstimmungen zwischen Spanien und ben Niederlanden vorwiegend in dem Charafter Bhilipp's. er geht barin so weit, daß er Philipp II. schon von vornherein ein persönliches Uebelwollen und thrannische Absichten gegen die Nicberlande und ihre Freiheiten juschreibt, wodurch ber Standpunct des Lesers gleich auf ben ersten Seiten verfälscht ist. meint er, daß die Borgänge bei der Abdankung Karl's V. bloß Romödie gewesen, und legt Gewicht barauf, daß Philipp zu einem besonderen Eid gezwungen worden sei, weil die Niederländer seiner Berfon immer mißtraut hatten 34). In ber That aber ift ber Gib und die ganze Art des Regierungsantrittes Philipp's II. in Bruffel im Jahre 1855 burchaus in ben alten Gewohnheiten bes Landes begründet, es liegt darin so wenig etwas besonderes, daß man in iener Zeit an einen Gegensatz zwischen ben Nieberländern und ihrem Monarchen nicht im entferntesten beuten burfte 35). Sch'n bingegen mar biefe Scene wie eine Erposition bes Dramas, melches er barstellen wollte, willfommen: ba mußten bie wirkenden Perfönlichkeiten schon in bem Gewande vorgeführt werden, welches benfelben nachber zur Charakterisirung bient. Dagegen ist gleich in ben ersten Partien bes Werkes mit Rücksicht auf Philipp's späteres Berhalten zu ben Rieberlanden ein Gebanke ausgesprochen, ber von einem richtigen politischen Blicke zeugt. Schon in ber Einleitung wird die merkwürdige Frage aufgeworfen 86): 'Warum erschien Philipp II. nicht selbst in den Niederlanden? warum wollte er lieber bie unnatürlichsten Mittel erschöpfen, um nur bas Einzige nicht zu versuchen, welches nicht fehlschlagen konnte? Die üppige Gewalt bes Abels zu brechen, war fein Ausgang natürlicher, als bie persönliche Gegenwart bes Herrn'. Noch an mehreren Stellen kommt Sch. nachher auf biesen Gebanken zurück und findet ihn durch die Lectüre seiner Quellen bestätigt. In der That ist diese Frage so bedeutsam, daß auch die eifrigsten Vertheidiger des Königs über dieselbe nicht leicht hinwegzukommen im Stande sind. Ja, es wird überhaupt kaum jemals eine rechtsertigende Antwort darauf zu geben sein <sup>37</sup>).

Und hier ist der Ort, wo wir sogleich ein anderes bedeutsames Moment bemerken können. Sch. sah zwar in dem Abfall ber Niederlande noch weit mehr confessionelle Motive wirksam, als biek beutzutage bei ben bedeutenbsten Schriftstellern ber Fall ift, aber nichtsbestoweniger erkannte er boch bereits bie wichtige Thatfache mit gleicher Bestimmtheit, daß es recht eigentlich ber Abel war, ber in ben Nieberlanden sich beleidigt glaubte und' baß er vor allen Dingen nicht blok in feinem Chrgeiz fich gefrantt fühlte. sondern die Erhebung als eine Lebensfrage betrachten mußte, seit Ueppigkeit und Berschwendung ihn gewöhnt hatten, aus ber Regierungsgewalt Quellen bes Reichthumes zu ziehen und eben biefe burch Philipp's verändertes Negiment plöglich gehemmt waren. Man lese ben Abschnitt Berschwörung bes Abels', um sich von ben bebeutenben Leiftungen zu überzengen, beren Sch's geschichtliche Muse doch fähig war. Hier sind in der That die Beweggründe, welche ben nieberländischen Abel zur Empörung trieben, mit solcher historischen Treue geschilbert, bag wir kaum ein Werk ber neueren Zeit zu nennen vermöchten, welches in biefem Buncte einen bedeutenden Schritt über Sch. hinaus gemacht hatte 38). Wenn also auch ber confessionellen Seite bes niederländischen Kampfes von Sch. ein zu weites Feld eingeräumt ist, so tritt boch überall sein feines Berständniß für die materiellen und eigentlich treibenden Ursachen ber Revolution als einer vorherrschenden Abels= erhebung hervor, und in diesen Beziehungen ift Sch. fo fehr seinen Borgangern überlegen, bag wir barin einen Magftab gur Beurtheilung feines hiftorischen Sinnes zu erblicken glauben. Auch / Wagenaar hat sich hier so wenig zu einem bestimmten Urtheiste entschlossen, daß er die Meinungen des spanischen Rathes über bie Ursache ber Bewegung ohne alle Bemerkung aufnimmt und Soch

in bem Verfolge ber Darftellung burchblicken läßt, bag biefe Ansfichten nicht richtig gewesen seien 30).

Wie schon von Anderen bemerkt ist, war es besonders die Berson bes Prinzen von Dranien, welche Sch's Interesse auf sich Da ist es nun freilich schwer, die bramatische Charakterschilberung, wie sie uns Sch. in monumentalem Stile in bem 216= schnitt Wilhelm von Dranien und Graf von Camont' entworfen hat, im Einzelnen zu analhsiren; aber es steht fest, daß sich bie Geschichte mit einem Bilbe bloker psphologischer Möglichkeit nicht begnügen konnte. Die Sandlungsweise bes Bringen hat in ber neueren Beschichtschreibung, geftütt auf eine Reihe von urfundlichem Materiale, eine entschieden abfälligere Beurtheilung erfahren 40). Man weiß gegenwärtig, wie ber Prinz von Anbeginn an ein boppeltes Spiel am spanischen Hofe und unter bem niederlanbischen Bolke zu spielen für gut fand, wie er dieselben Dinge in berfelben Zeit nach ber einen Seite so und nach ber anderen anders bargestellt und zu benuten gewußt hat. Es zweifelt mit einem Worte heute niemand mehr baran, daß bieselbe Politik der Klugbeit, welche ben Zeitgenossen so auffallend war und bem Prinzen ben Beinamen bes Schweigsamen brachte, boch auch eine ganze Reihe von Mitteln und Beweggründen in sich schloß, welche von 'schöner Menschlichkeit' weit entfernt sind. Und so kann man sagen. bag vor bem Magftabe, nach welchem Sch. die Perfonlichkeiten ju beurtheilen liebte, gerade ber Bring von Oranien nicht besteben fönnte. Sch. faßte die Thatfachen zu Gunften bes Prinzen in falscher Weise auf. Die Bestrebungen Oranicus und seiner ganzen Partei waren nicht befensiver, sondern aggressiver Natur. Dem Prinzen selbst war an Religionsfreiheit, bie man immer im Munde führte, als solcher nichts gelegen. Es ist gegenwärtig auch seinen eifrigften Bertheidigern unmöglich, ihn im Lichte eines Glaubens= vertreters ericheinen zu laffen 41).

Wenn man baher Sch's Darstellung in biesem Falle vom Standpuncte der strengen historischen Wahrheit beurtheilt, so wird man sagen dürfen, nicht daß sie aus parteiischen Rücksichten falsch ist, sondern daß sie auf unrichtigen Voraussetzungen beruht, die zum Theil unverschuldet sind, weil die Quellen über die tieferen

Beziehungen und Vorgänge Sch'n unbekannt geblieben waren. Und muß man auch zugestehen, daß gerade in diesem Puncte Sch. durch tiefere kritische Untersuchungen auf richtigere Resultate hätte kommen können, so ist andererseits nicht zu vergessen, daß die niedersländischen Quellen, welche Sch. fast ausschließlich benützte, und barunter auch jene, die sich den Bestrebungen Oraniens im ganzen seindlich zeigen, doch über seine Person und seinen Charakter sast sämmtlich ein günstiges Urtheil fällen 42).

In anderer Beise bagegen ist Sch. in Bezug auf Granvella vorgegangen. Das war keine Person, die seiner Sympathie nahe stand. Hier ließ er ganz seinen scharfen Berstand walten. Und in der That kann man fragen, wo vor Sch. ein so richtiges Bild bes bedeutenden Staatsmannes entworfen ist. Er führt es mit ebenso fesselnden Zügen wie basienige Oraniens in die Erzählung Man sieht biefen Mann burgerlicher Herkunft gleichsam als verkörperten Gegensatz gegen ben hochstrebenden Abel in den Nieder= landen auftreten. Ja, es ift nicht ohne eine gewisse Theilnahme, wenn Sch. bemerkt, wie hier ber 'Plebejer' bem Abel gegenüber steht 43). Er nennt ihn bas kostbarfte Geschenk, welches Karl V. bei seiner Thronentsagung seinem Sohne und Nachfolger gemacht habe. In der Auffassung der Bolitik des Cardinals werden sich im wesentlichen folgende Grundzüge erkennen laffen. fennt fein anderes Interesse als basjenige seines herrn, bes Königs. Und zugleich ist niemand scharffinniger als er in ber Entbeckung und Erkennung berjenigen Elemente, welche ber Sache bes Konigs entgegenstehen. Zu ihrer Bekämpfung bedient fich Granvella be= fonders der firchlichen Macht, welche mit derjenigen Spaniens unverbrücklich verbunden ist. Es ist Sch's Verdienst damit zuerst auf die politischen Grundgebanken hingewiesen zu haben, welche die Einwirkungen ber Gegenreformation in den Niederlanden in ihr richtiges Licht stellen \*\*). Zwar ist es nicht Sch's Ansicht, daß bas Mittel ber katholischen Reaction, welches zur Befestigung ber spanischen Herrschaft angewendet worden ift, bas richtige gewesen fei und ber Erfolg rechtfertigt biese Meinung, aber es wird boch feinen Augenblick im Zweifel bleiben, bag Sch. ben Cardinal für ben Einzigen halt, welcher bie Rraft und ben Muth vereinigte, die

Sache ber Regierung aufrecht zu erhalten. Deshalb ist in Sch's Auffassung ber Sturg bes Ministers ber entscheibende Moment für bas Schickfal ber Nieberlande. Granvella wurde gestürzt, heißt es. 'weil er die Nation in ihren Ebeln beleidigt, um dem Einzigen zu gefallen' 45). Sofort schilbert er bann bas Uebergewicht bes Abels im Staatsrath, und wenn die Statthalterin felbst ben Sturz bes Minifters berbeigeführt, nicht aus fachlichen Grunden, sondern weil sie ben Herrn über sich nicht bulden wollte, so sieht er die Strafe hiefür darinnen, daß sie nunmehr in dem Abel ihre Meister findet, womit die Revolution allmählich aber sicher eingeleitet und vorbereitet ist. Messen wir biese Bartie bes Werkes an bem Makstabe ber neuesten Resultate ber Forschung, welche auf ben reichen seitbem veröffentlichten Briefwechseln und Acten beruhen. fo fällt die Vergleichung burchaus nicht zu Sch's Unaunsten aus. Jufte, ber am umfassenbsten bie neuen Arbeiten über biese Beriode benütt hat, trifft in Hauptpuncten mit Sch. überein 46). Und wenn Brescott bemerkt, daß Granvella ben Haß ber Niederländer sich nicht im entferntesten durch seine Berson qu= zog, sondern durch die Administration, die er mit Beharrlichkeit verfocht, so daß man alles was die Freiheiten des Landes bedrohte ibm zuschrieb, gleichviel ob gerecht ober nicht, so stimmt bieß im wefentlichen mit Sch's Urtheil überein 47).

Nur weniges Einzelne noch sei gestattet, zur Charakteristik bes Abfalls der Niederlande anzusügen. Wenn die Inquisition und ihre Wirksamkeit in so schreckenerregender Weise geschildert ist, als es mit der Wahrheit der Sachlage nicht verträglich ist, so mag Sch. selbst die Schwäche seiner Kenntnisse in dieser Beziehung gefühlt haben, wie aus der Vemerkung in seiner Vorrede über diesen Gegenstand zu entnehmen ist. Der Bildersturm und die Verheerungen der Geusen sind zwar ohne Vorurtheil nach unparteisschen Verichten erzählt; aber entweder Shmpathie oder Mangel an Einblick haben bewirkt, daß die einschlägigen revolutionären Vorzgänge meist außer Zusammenhang mit dem Treiben der Abelspartei dargestellt erscheinen. Der Herzog von Alba wird in der einseizigsten Weise nur nach den niederländischen Verichten, von denen selbst die conservatiosten bittere Feindschaft gegen den spanischen

Herzog begen, mit folder Unbebenklichkeit geschilbert, bak man glauben follte, urfprüngliche Boreingenommenheit habe bei Sch. in biesem Falle selbst bas Bedürfniß überwuchert, sich um bie Urtheile ber Landsleute bes Herzogs zu bekümmern. Die beiben Beilagen, die bem Abfall ber Riederlande beigefügt sind: Brocek und Hinrichtung ber Grafen von Egmont und von Hoorn' enthaltend ben Schluß bes größeren Auffates aus bem achten Befte ber Thalia von 1789: 'bes Grafen Lamoral von Camont Leben und Tod' sowie bieser selbst und 'die Belagerung von Autwerpen'. aus bem vierten und fünften Stude ber Horen von 1795, find Stücke alänzender stilistischer Darstellung mehr als historischer Durchforschung. Bu beiben haben Sch'n feine neuen, sondern nur seine sonstigen Quellen die Anhaltspuncte geboten. Wenn über bas letstere bei Zeitgenossen die wärmsten Urtheile gefunden werden, so beweist biek, wie boch bas literarische Bedürfnik in Deutschland Leistungen ber Form in einem Gebiete anschlagen mochte, in welchem bis bahin nur bie trockenste Langweiligkeit geherrscht hatte.

Das Ergebniß unserer Untersuchung über ben Abfall ber Nieberlande ist in kurzem bezeichnet bieß, daß das Werk zwar nicht auf umfassenden und allseitigen Studien berjenigen Quellen berubt. welche damals bereits hätten benützt werden können, daß aber darin burch klaren historischen Blick die wissenschaftliche Renntniß jener Beriode um einen wesentlichen und bedeutenden Schritt vorwärts gebracht worben ift. Wenn man ben Einbruck ermißt, ben bas Werk auf die Leser der Zeit ausgeübt hat, so muß er ein außerorbentlicher, unerwarteter gewesen sein. Unter ben Urtheilen von Zeitgenoffen, die uns über bas Werk aufbewahrt find, ift basjenige Körner's in einem Briefe an Sch. (November 1788) eines ber lehrreichsten. Bei allem Berbienste, bas man biefer Arbeit nicht absprechen könne, meint er, sei es doch nicht das höhere Berbienft, beffen Sch. fähig ware. Der Forberung eines historischen Runftwerkes genüge bas Werk nicht, weil die Einheit dem Ganzen fehle: ihm bunkt, daß Sch. sich bei ber Ausführung mehr für einzelne Charaftere und Situationen, als für bas Banze begeistert babe. Die Ursache hievon findet er darin, daß die Materialien jum Theil mit Sch's Ibeal im Wiberspruche geftanben hatten und

baß ber gesammelte Stoff mehr für ben Gehalt bes Details als für die Schönheit bes Gangen benütt fei. Die Unparteilichkeit. bie Sch. angestrebt habe, schwäche ferner bas Interesse an ben Niederländern und ihrer Sache, so daß man sogar geneigt sei besonders in der Periode nach Granvella's Entfernung wider die Nieberländer und ihre Großen (felbst Wilhelm nicht ausgenommen) für Philipp Partei zu nehmen. In Wilhelm's Art zu handeln liege etwas Inconsequentes. bas Sch. burch Hovothesen hatte ersetzen follen. Weiter empfiehlt Körner weniger Mengstlichkeit in Befolgung ber Borganger, bann wurde Sch. tiefere Blicke in bie Bewegungsgründe ber handelnden Versonen sich erlauben. In diesem Urtheil eines ber bebeutenbsten Zeitgenoffen Sch's zeigt sich ber Einfluß einer bamals vielfach berrichenden Auffassung historischer Schriftstellerei. Neben ber Trodenheit Butter'scher ober Bunauscher Historie war das Verlangen nach einer sogenannten kunstmäßigen Berarbeitung bes Stoffes erwachsen, wobei bie Wahrheit erst in zweiter Linie in Betracht fam. Wenn Sch. antwortet, daß sein Urtheil von dem Körner's wenig verschieden sei, so dachte er wol im allgemeinen an die Forberungen funstgemäßer Darstellung, gewiß ist, daß er sich mehr und mehr von den unwissen= schaftlichen Consequenzen jener Auffassungsweise bei seinen bistorischen Arbeiten entfernte. Es ist bezeichnend, bag Sch in seiner Untwort das Werk neuerdings ein Product seines Fleifies neunt. Und dieß darf wirklich als ein Charakterzug desselben unbedenklich hervorgehoben werden. Es beruht auf sehr ernstlicher Anstrengung Das Bewußtsein, daß in ber Geschichtschreibung und Lectüre. nur aus den Quellen geschöpft und nichts erdichtet werden barf, bricht sich schon in diesem Werke überall Bahn. Es wird in den folgenben hiftorischen Arbeiten noch klarer geltend. Die angestrebte Unparteilichkeit, die Körner zum Vorwurfe macht, nehmen wir end= lich auch alles Ernstes jenen gegenüber für ben Abfall ber Rie= berlande in Anspruch. welche eine vorberrschend protestantische Mit protestantischer Tendenzschrift barinnen erblicken möchten. Parteistellung hat es in ber That nichts zu schaffen. Was sich als eigenthümliches Gevräge ber Darstellung aufbrängt, bas ist ber Liberalismus des achtzehnten Jahrhunderts, der in der Erhebung

ber Bölker vom Drucke ber Regierungsgewalt unter allen Umständen große Thaten bewundern zu muffen glaubte und ein unbestimmtes Freiheitsideal als Riel der hiftorischen Eutwickelung betrachtete. Unschauungen bieser Art mit ihrem liberalen Wortschwall in Werken aus jener Zeit haben mit Recht heutzutage ihre tauschende Rraft verloren, aber sie bürfen gegen bas Treffliche, bas sich daneben findet, nicht ungerecht machen. Unter solcherlei Reflexionen zeigt sich im Abfall ber Niederlande ein tüchtiger Kern historischer Wahrheiten, welche noch heute volle Beachtung verbienen, und gegenüber ben wegwerfenden Aeukerungen, die man schlechtweg in Deutschland über biesce Werk zu hören gewöhnt ift. bleiben bie Worte eines frangofischen Schriftstellers ein glanzenber Beweis eines feinen Verständnisses: parmi les historiens plus récents, le premier rang appartient incontestablement à Schiller, dont l'ouvrage sur l'insurrection de Pays-bas est à certains égards un chef-d'oeuvre 48). Es war bas erste größere histo= rische Werk, welches ber Dichter hier lieferte, aber es gab sofort einen glänzenden Beweis dafür ab, daß das erste und wesentlichste Haupterforderniß ber Geschichtschreibung doch eigentlich nicht bie zunftmäßige Ausstattung aus ber gelehrten Rustkammer, sondern ein klarer Verstand sei. Das war eine Wahrheit, welche in Deutsch= land bamale noch ebenso zurückstand, wie vor ben Zeiten Boltaire's in Frankreich. Eine ähnliche Stellung, wie bort die Geschichte Karls XII. und das Zeitalter Ludwigs XIV., nimmt hier ber Abfall ber Nieberlande ein. Un beiben Stellen hatten biefe Berke bie Wirkung, baß fie überraschten, baß fie in Erstaunen setten, wie es möglich sei, bak ein unzünftiger Mann mit' solchem Erfolge Geschichte schreibe, und daß man sich endlich barüber zu be= finnen anfing, was bie Geschichte zu leisten habe.

## 2. Die Memoiren.

Die historischen Arbeiten Sch's, die zunächst unsere Auf- Aufnahme merksamkeit in Ansbruch nehmen, knübsen sich an ein Unternehmen, renliteratur. bas seiner Art und seinem Charafter nach eine Spoche in ber beutschen Geschichteliteratur bilbet. Man fann ben Gebanken für jene Zeit kaum boch genug stellen bem beutschen Bublicum bas Interesse für geschichtliche Dinge mittelst ber unmittelbaren Ginführung in die Quellen unserer historischen Renntnisse näher zu Der Geschmack für Lecture von Schriftstellern, welche aus ihrem politischen Wirken und Streben beraus ihre eigenen Aufzeichnungen ber Nachwelt hinterlassen haben, war im vorigen Jahrhundert in Deutschland ungleich weniger ausgebildet, als in ben Culturmerkstätten bes Westens; einestheils fehlte es ben herabgekommenen Abelsgeschlechtern, welche die politische Macht bier noch ausschlieklich in Händen hatten, schon bamals an bem politischen und schriftstellerischen Talente, um solche Werke zu produciren, anderentheils war auch die Reife des größeren Publicums nicht zu jener Sobe gelangt, um für den eigenthümlichen Literatur= zweig Reigung und Geschmack zu empfinden, in welchem politische Tagesintereffen so bicht neben hiftorischen Fragen, persönliche Motive neben allgemeinen Ereignissen herlaufen, und es war baber natürlich, daß auch die Kachgelehrten eine Literatur, welche ihren ftreng historischen Charafter nicht beweisen konnte, wie die leichte Waare französischer Publicisten betrachten mochte. Nicht so bachte Sch. von ber Literatur ber Memoiren. Diese Gattung historischer Schriften, fagt er, benen ihr Name ichon bei vielen Lefern gur Empfehlung gereicht, hat den wichtigen Vorzug, daß sie zugleich

ben competenten Renner und ben flüchtigen Dilettanten befriedigt. jenen burch ben Werth ihres Inhaltes, biefen burch bie Nachläffigfeit ihrer Form. Meistens von Beltleuten ober Geschäftsmännern verfaßt, haben sie bei biesen auch immer bie beste Aufnahme ge= funden'. Gerade bas sci bas Anziehende an ihnen, beifit es bann weiter, daß sie aus der subjectiven Anschauungsweise eines bedeutenden Menschen entspringen, und daß die Weltbegebenheiten in bem pspchologischen Rahmen einer Individualität zur Anschanung fommen. Daß es nun gerabe biefe Seiten find, welche Sch'n ein fo porzügliches Interesse für die Memoirenliteratur eingeflöft haben. erklärt sich schon aus der Betrachtungsweise, mit der er auch sonst. wie wir gesehen haben, an die Geschichte berantrat. Ueberall war ihm das Individuelle, das psychologisch Charakteristische eine Hauptfache. Unter ben Quellen nun, die er bei seinen Geschichtsstudien fennen lernte, maren feine, welche biefe Seite so nabe berührten. wie die Memoiren.

Indem sich Sch. zu dem Unternehmen entschloft. Memoiren zu überseten und zu veröffentlichen, gab er bemfelben auch sofort eine möglichst große Ausbehnung. Er wollte sich nicht auf bie Jahrhunderte beschränken, wo in der neueren Zeit diese Literatur fo besonders reichlich gedieh. Er zog auch das Mittelalter in biesen Rreis und feine Wahl traf zuerst mit glücklichem Instincte brei Schriftsteller, welche unfraglich die höchste Stelle in der Literatur ihrer Zeit einnehmen. Otto's von Freising Gesta Friderici, Die Alexias ber Anna Comnena und die Lebensbeschreibung bes Sultans Saladin von Bohaeddin eröffneten bie erfte Abtheilung einer Sammlung, welche nachher von anderen Gelehrten noch in vielen Bänden unter Sch's Namen fortgefett worben ift. Gine ebenso glückliche Ibee ist es bann auch gewesen, wenn ben einzelnen Stücken Ginleitungen beigegeben wurden, welche ben Lefer auf ben Standpunct bes Schriftstellers versetzen sollten. Daraus sind die universal= historischen Uebersichten entstanden, die gegenwärtig nur zu häufig ohne Beziehung auf ihren Zweck gelesen und beurtheilt werden 1).

'neber Boi. Zunächst tritt uns die einleitende Abhandlung zu der Alexias: ferwander. iber Bölkerwanderung Kreuzzüge und Mittelalter' entgegen. Es auge und Mittelalter' eine in ihrer Art höchst merkwürdige Schrift. Man weiß kaum

ein einziges beutsches Geschichtswert ber bamaligen Zeit zu nennen, von bem man sagen könnte, daß es bazu in einer näheren ober Dak Sch. mit einer so allgeentfernteren Beziehung stände 2). meinen, großgezeichneten Charafteristif eines ganzen Zeitaltere berporzutreten wagt, daß er aus ben Details ber Geschichte ein all= gemeines Bilb von innerer Gefetmäßigkeit zu zeichnen unternimmt, bazu konnte ihm bie bamalige beutsche Geschichtschreibung weber eine Aufforderung noch auch nur den Muth gegeben haben. Da= aegen wiffen wir, mit welchem Gifer Sch. ichon früher Montes= quieu studirte 3), und wir fürchten nicht zu fehlen, wenn wir fagen, baß er hier gerade die bedeutenbste Anregung für seine universal= bistorischen Uebersichten empfina. Montesquieu's Schrift sur la grandeur et décadence des Romains hatte Sch. mit Enthusias= mus gelesen. Bier sucht Montesquieu einer ber Ersten, Die biesen Weg betraten, in ben Ursachen bes Verfalles ber römischen Republik allgemeine bistorische Entwickelungsgesetze zu erkennen und in philosophischer Weise über bas Einzelne ber geschichtlichen Ereignisse sich zu erheben. Und eben ber Berfall ber römischen Cultur ift es, mit beffen Schilberung Sch. auch seine universalbistorische Uebersicht über bas Mittelalter beginnt. Ganz nach Montesquieu's Vorgang weist er die Nothwendigkeit des Unterganges der römischen Republik nach aus ber unnatürlichen und entnervenden Rube, in welche bas alte Rom alle Bölfer versenfte, aus ber weichlichen Sclaverei, worin ce bie thätigsten Kräfte einer zahlreichen Menschenwelt erstickte'. Die Römer, heißt es weiter, erhoben sich nie 'zu vortrefflichen Menschen', sie waren immer nur 'römische Bürger und römische Sclaven'. 'Reiner von unseren Staaten hat ein römisches Bürgerrecht auszutheilen; bafür aber besiten wir ein Gut, bas, wenn er Römer bleiben wollte, fein Römer fennen burfte und wir besitzen es von einer Sand, die keinem raubte, mas fie einem gab, und mas sie einmal gab, nie zurücknimmt: wir haben Menschenfreiheit' 3). Sogleich thut Sch. aber einen Schritt weiter. wenn er fragt, ob das Zeitalter ber Bölferwanderung und das Mittelalter, bas barauf folgte, eine nothwendige Bedingung unserer besseren Zeiten gewesen sei? Und indem er diese Frage bejaht, ergibt sich ihm Ziel und Maßstab für die Ereignisse einer in seinen Augen barbarischen Zeit, welche gleichwol bie ebleren Reime ber modernen Geistesfreiheit und ber Anerkennung ber Menschenwürde bereits in sich trägt. In ber germanischen Bolfseigenthümlichkeit fei dieser Fortschritt begründet, aber zunächst hatte die Gewaltsamkeit ber neuen Bölfer einen Läuterungsproceg erfahren muffen, ber in bem größten Ereignisse bes Mittelalters, in ben Kreuzzügen, fich am beutlichsten kennzeichne. Und nun trägt Sch. seine bochft merkwürdigen Ansichten über die Kreuzzuge vor. 'Das vereinigte Elend ber geiftlichen Ginformigkeit und ber politischen Zwietracht, ber Hierarchie und ber Lehenverfassung, vollzählig und erschöpft beim Ablauf bes eilften Jahrhunderts, muß sich in seiner ungeheuersten Geburt, in bem Taumel ber heiligen Kriege selbst ein Enbe bereiten'. Mit biefen Worten bezeichnet Sch. im wefentlichen seine Auffassung von den Kreuzzügen, die wir später noch In bem Miklingen ber großen Unterweiter erörtert finden. nehmung erhielt ber 'römische Hierarch, ber die Seele ber Unternehmung gewesen war und die gange Christenheit für feine Größe hatte arbeiten laffen', ben empfindlichften Schlag. 'Nach einem Wolfenbild im Orient haschend, gab er im Occident eine wirkliche Krone verloren'. Mit einer groken Berspective ichliekt bann Sch. feine Einleitung, indem er bas Auffommen bes britten Standes als Trägers ber modernen Cultur beobachtet, und hinzufügt, in ihm ware ein befferer Rampfer zur Freiheit herangewachsen 5).

Bon aller Allgemeinheit und Eigenthümlichkeit ber Einkleibung abgesehen, betonen wir nur den Gedanken, den Sch. über die Kreuzzüge ausspricht. Ift es da nicht bedeutsam, daß die sorssame Quellenforschung der neuen Zeit in schlagender Aehnlichkeit saft zu dem nämlichen Resultate gelangt ist? Die Ansicht hat sich heute Bahn gebrochen, daß die Unternehmung der Kreuzzüge aus der Bolitik der Päpste hervorging, daß darin zwar eine kluge Besnützung der herrschenden Ideen lag, daß aber die phantastische Glaubensrichtung des Mittelalters nicht selbst die Triebseder der gewagten Unternehmung gewesen, die vor allem der inneren Macht des Papstthumes eine entsprechende auswärtige Wirksamkeit und Stelslung zu geben bestimmt war. Und auch darin ist die neuere Geschichtssforschung zu gleichen Resultaten gelangt, daß sie erkannt hat, wie das

Ansehen des Bapstthumes in Europa selbst durch das Mißlingen der Arenzzüge zuerst, nicht unmittelbar, aber wesentlich erschüttert war 6).

Als eine Ergänzung zu ben vorgetragenen Anfichten über uebersicht Been und Charafter bes Mittelalters und ber Kreuzzüge kann bes von Entrope und bestehen und Charafter bes Mittelalters und ber Kreuzzüge kann vorgetragenen man bie ebenfalls noch im ersten Banbe bargelegte 'Uebersicht bes greuzzuges'. Zustandes von Europa zur Zeit des ersten Kreuzzuges' betrachten. Die Eigenthümlichkeit bes mittelalterlichen Staatswefens wird juerft von der Seite ihrer Bleichförmigkeit in den verschiedensten Ländern betrachtet. Im elften Jahrhundert stehen diese Bölker, meint Sch., noch auf berselben Stufe 'in wilber Unabhängigkeit immer gerüftet zum Ungriff und zur Bertheibigung, wie in ihrem schthischen Baterlande'. 'Monarchien nach römischem ober afia= tischem Muster und Freistaaten nach griechischer Art sind auf gleiche Beise von bem neuen Schauplat verschwunden. Un bie Stelle berselben sind solbatische Aristofratien getreten. Monarchien ohne Behorsam, Republiken ohne Sicherheit und selbst ohne Freiheit, große Staaten in hundert kleine zerstückelt, ohne Uebereinstimmung von innen, von außen ohne Festigkeit und Beschirmung, schlecht zusammenhängend in sich selbst und noch schlechter untereinander verbunden'. Wenn man nun auch im allgemeinen dieß Bild bes Mittelaltere für zutreffend erflären fann, so ift bieg weniger ber Kall, so wie wir weiter lesen und nun im Detail die Verfassung jener Zeiten geschildert finden 7). Schon bie angeführte Ansicht, als hatten sich die germanischen Bölfer seit ber Urzeit bis ins elfte Jahrhundert in ihren Einrichtungen nicht wesentlich verändert, ist ein auf Unkenntniß ber Sachlage beruhenber Irrthum. Was wir bann weiter über die Heerfolge, über bas Beneficialmesen, über bie Gerichtsbarkeit, über bas Berhältniß bes Rönigthums zu ben Bergogen, Markgrafen und Grafen lefen, mag wol rom Standpuncte ber heutigen Wiffenschaft freilich nur mit Lächeln aufgenommen werden. Fragen wir aber, wie Sch. zu feinen irrigen Anschauungen gelangte, so ist auf die hauptsächlichsten Hilfsmittel der beutschen Geschichte, die bamals zu Gebote ftanden, zu verwei= fen 8); nur barf babei nicht verkannt werben, bag auch Sch's Streben zu verallgemeinern bedeutende Berftofe bewirft hat, welche ben Geschichtsbüchern seiner Zeit nicht zur Last gelegt werben burfen.

Was man an positiven Daten in ber Abhandlung findet, mag fast ausschlieklich auf ben beiben Werken Bütter's: 'teutsche Reichsgeschichte in ihrem Hauptfaben entwickelt' (1778) und 'vollstänbiaeres Handbuch ber teutschen Reichshistorie' (1772), sowie auf Schmidt's beutscher Geschichte beruben 9). Der Lettere ift besonbers ausgebeutet, boch ift vieles, was sich in biesem Werke unter bem Titel Sitten und Charafter ber Deutschen in ben einzelnen Zeiträumen beigefügt findet, von Sch. ziemlich willfürlich unter einander geworfen. So paßt es zwar in die Zeit der Landes= hobeit, wenn gesagt wird, daß die hobe Geiftlichkeit in ihren Besitzungen völlig unabhängig gewesen sei, aber burchaus nicht in bie Reit bes ersten Kreuzzuges. Es wäre indes eine ebenso unnötbige als unfruchtbare Arbeit, wenn wir in ben schwierigen Fragen beutscher Berfassungsgeschichte Sch'n im Ginzelnen nachgeben wollten: obne Zweifel ift bie erwähnte Abhandlung biejenige, welche ohnebin unter allen die geringste Wirkung auf die Wissenschaft geübt bat.

Um so mehr zieht die universalhistorische Uebersicht der merk-

Univerfal. biftoriiche nebersicht ber würdigsten Staatsbegebenheiten zu ben Zeiten Raiser Friedrich's I.' begebenhei.

merkwürdige unsere Aufmerksamkeit auf sich. Sie war dem dritten Bande der ten zu ben historischen Memoires leider ungeendigt als Einleitung beigegeben. Beiten Kalfer Humittelbar an den leitenden Gedanken der ersten Abhandlung für bie Memoiren schlieft sie sich an. Die Stellung Roms und ber Rirche wird hier nicht sowol in ihrem Gegensate gegen den nichtfatholischen und nichtdriftlichen Diten, als vielmehr von Seite bes inneren Wiberspruches charakterisirt, ber sich in ben Institutionen bes Papftthumes und bes Kaiserthumes zeigte. Sch. beginnt mit bem Wormser Concordat und findet an diesem Wendebuncte ber Geschichte nur noch Ueberreste ber vormaligen Raisergewalt. Wahl Lothar's, bei beren Erzählung er sich lediglich Schmidt's beutscher Geschichte bedient hat 10), erscheint ihm auffallender Beise fast als eine Herabminderung des Ansehens der Könige in Deutsch= Daß es sich bei bieser Wahl um gewohnheitliches land felbft. Recht handelte, von welchem nur bei früheren Fällen nicht so betaillirte Melbung geschieht, ift unbeachtet geblieben. Indem bagegen Lothar's Politif bargestellt wird, ift ein Gesichtspunct in ben Vordergrund geschoben, der unsere Beachtung verdient. 'Die Frage, faat Sch., ist ber Erörterung werth, warum felbst bie staatstunbiasten Raiser so hartnäckig barauf bestanden, die Ansprüche bes beutschen Reiches auf Italien geltend zu machen, ungeachtet fie so viele Beispiele vor fich hatten, wie wenig ber Bewinn ber erftaunlichen Aufopferung werth war, ungeachtet jeder italienische Zug von ben Deutschen selbst ihnen so schwer gemacht, und die nichtigen Kronen ber Lombarbei und bes Raiserthumes in jedem Betracht so theuer erkauft werden mußten?' Wieder sehen wir bier eine historische Frage angeregt, welche bis beute die Geschichtschreibung lebbaft beschäftigt, und beren richtige Beantwortung für die Auffaffung und Beurtheilung ber alten Raisergeschichte immer von größter Wichtiakeit sein wird 11). Daß Sch. nun selbst eine befriedigende Auseinandersetzung barüber zu geben im Stande gewesen ware, wird man nicht behaupten können; aber man weiß, mas es für die Forschung gilt, nur erft auf die Gesichtspuncte und Richtungen bingewiesen zu haben, die zu verfolgen sind. Die Beurtheilung R. Lothar's betreffend, so zeigt sich Sch's Auffassung selbständig und unbefangen, wenn er in ihm einen 'ebenso wolbenkenden als tapferen und staatsverständigen Fürsten' findet. Erwägt man, wie febr gerade Lothar als ber Schwächling unter ben beutschen Kaisern bargestellt worden ist, so ist ein Urtheil bemerkenswerth, welches we= nigstens große Besonnenheit voraussett, indem von tieferen Quellenftubien nicht bie Rebe sein kann 12). Der einzige Quellenschrift= steller für biese Zeit, ben Sch. nachweisbar gelesen, ist eben kein anderer als Otto von Freising; aber mit welchem Nuten las Sch. biesen Geschichtschreiber! Es scheint uns mahrscheinlich, bak er sowol die Chronif wie die Gesta Friderici gekannt habe; benn in ber Abhandlung, die wir eben besprechen, konnte nur die Chronik ihm Aufschlüffe gegeben haben. Die Berhältniffe und Beziehungen der bairischen Herzoge, sein achtungsvolles Urtheil über bas Haus ber Welfen überhaupt, läft uns schließen, baf er in biefer Mäßigung feinem anderen Geschichtschreiber als bemjenigen gefolgt sein bürfte, ber felbst an ber ersten Aussöhnung bes Staufischen und Welfischen Hauses unmittelbaren Antheil genommen hat.

Dem gleichen Einflusse möchten wir auch, zum Theil wes nigstens, die unbefangene und merkwürdige Schilberung bes rös Comaschet, Schiller u. s. w. mischen Papstthumes zuschreiben, welche von einer Höhe historischer Anschauung zeugt, wie sie nicht leicht in der geschichtlichen Literatur dieser oder der vorhergehenden Zeit begegnen dürfte. 'Man sah Kaiser und Könige, erleuchtete Staatsmänner und unbeugsame Krieger, heißt es hier unter anderem, im Drang der Umstände Rechte ausopfern, ihren Grundsägen ungetreu werden und der Nothwendigseit weichen; so etwas begegnete selten oder nie einem Papste'. Und nun ist die Stärke des Papstthumes eben von dieser Seite her zur Anschauung gebracht. Sinen merkwürdigen Beleg hiezu liesert Sch'n die Geschichte der Normannen, die als Feinde des römischen Stuhles in Italien begannen, um seine treuesten und ergebensten Freunde zu werden, gedemüthigt und gesesselt vor allem durch die Undeugsamkeit der Päpste.

Auf welche Quellen Sch. die eminente Schilberung der normannischen Eroberungen und die lebendige Charakteristik ihres Wesens stützt, ist uns nicht gelungen im einzelnen nachzuweisen. Die Darstellung bietet manche Vergleichungspuncte mit derjenigen, welche Johannes Müller später mit ebenso markigen Strichen entworfen hat; an einer Stelle, wo Sch. von Robert Guiscard's Verhältniß zu Gregor VII. und den Kriegen mit den Griechen spricht, wird sich vielleicht der Einfluß Gibbon's erkennen lassen.

Im allgemeinen stellt sich die zuletzt besprochene Abhandlung als die bedeutendste unter denen heraus, die das Mittelalter beshandeln. Tiese Verehrung vor dem Mittelalter zeigt sich bei Sch. natürlich nicht, aber vielsach ein offenes Verständniß für eine reichsbewegte Zeit, in welcher Gemüth und Phantasie vorherrschten, die ihm indes zunächst nur als nothwendige Durchgangsstuse aus dem Rechtsstaat der Römer zur Menschenfreiheit der Modernen von Bedeutung erschien. Daraus mag sich auch erklären, daß er vershältnißmäßig äußerst wenig mit Geschichtschreibern des Mittelalters sich beschäftigte. Das eigentliche Element, in welchem sich Sch's Geist heimisch fühlte, blieb doch immer die neuere Geschichte. Wie sich an der modernen Zeit seine Neigung und sein Interesse sür Geschichte überhaupt herangebildet, so war es auch diese, wo er das Tresslichte, was seine historische Muse hervordrachte, geleistet hat. Doch nicht diesenigen Werke, welche gemeiniglich allein in

Betracht gezogen werben, wenn von Sch's Geschichtschreibung bie Rebe ift, weber ben Abfall ber Nieberlande, noch ben dreißig= jährigen Krieg sehen wir als seine bedeutendste bistorische Arbeit an, sonbern eine Abhandlung viel geringeren Umfanges verbient biesen Namen, obgleich sie wenig citirt und fast nie gelesen wird. Unmittelbar an bie Herausgabe ber Memoiren schließt fie sich an, und kann in gewissem Sinne auch als bas lette historische Broduct des Dichters betrachtet werden, da ihr Beginn jedesfalls später fällt (Frühjahr 1791) als ber Beginn bes breißigjährigen Krieges. Wir meinen bie Abhandlung, welche in aufeinanderfolgenben Ginleitungen zu ben Denkwürdigkeiten bes Berzoges von Sully im ersten bis achten Bande ber II. Abtheilung ber Memoiren erschienen ist und nachber unter bem Titel Geschichte ber Unruben in Frankreich, welche ber Regierung Heinrich's IV. vorangingen, bis zum Tobe Karl's IX.' zusammengefaßt warb. Es ist bieß eine Arbeit, bie auch vor bem strengen Maßstab unserer heutigen Kritik bestehen kann.

Gleich im Beginn find wir barin auf einen Standpunct er- Geichichte hoben, ber die Läuterung und Entwickelung ber Schiller'schen Ge- in grantreich, Wir hatten Regierung Geinrich's IV. schichtsauffassung in willtommener Beise erkennen läßt. schon in ber Geschichte bes Abfalls ber Rieberlande Gelegenheit verangingen, zu bemerken, wie Sch. sehr balb bei seinen Studien zur Erkenntniß Rail's IX. fam, daß hinter ben confessionellen Rämpfen des 16. Jahrhundertes eigentlich entscheidend und bewegend die politischen stehen, benen jene als Folie und Mittel bienten. Dieß ist ein großer historischer Gebanke, ben vielleicht vor Ranke kaum einer so rein und entschieden erfaßt hat wie Sch. Indem wir nun die Abhandlung aufschlagen, finden wir folgende Stelle: 'So feurig auch das Interesse war, mit welchem die eine Halfte Europas die neuen Meinungen aufnahm und die andere dagegen kämpfte, so eine mächtige Triebfeber ber Religionsfanatismus auch für sich selbst ist, so waren es boch großentheils sehr weltliche Leibenschaften, welche bei biefer großen Begebenheit geschäftig waren, und größtentheils politische Umstände, welche ben unter einander im Kampfe begriffenen Religionen zu Hilfe kamen. In Deutschland, weiß man, begunstigte Luther'n und seine Meinungen bas Mißtrauen ber Stände gegen bie machfende Macht Defterreichs; ber haß gegen Spanien

und die Furcht vor dem Inquisitionsgerichte vermehrte in den Niederslanden den Anhang der Protestanten. Gustav Wasa vertilgte in Schweden zugleich mit der alten Religion eine surchtbare Cabale, und auf dem Ruin eben dieser Kirche befestigte die britannische Elisabeth ihren noch wankenden Thron. Eine Reihe schwachköpfiger, zum Theil minderjähriger Könige, eine schwankende Staatskunst, die Eisersucht und der Wettkamps der Großen um das Ruber halsen die Fortschritte der neuen Religion in Frankreich bestimmen' 14). Und wenn es dann später bei dem Auskommen der lothringischen Prinzenmacht heißt: 'Jetzt also geschah die unglückvolle Verwechsslung politischer Beschwerden mit Glaubensinteressen und wider die politische Unterdrückung wurde der Religionsfanatismus zur Hilse gerusen', so sehen wir damit Ansichten ausgesprochen, welche die neuere Geschichtssorschung als die Grundsätze und Kriterien der wahren und unparteiischen Aussassischer Kämpse anerkannt hat 15).

Die Vorarbeiten und Studien für bieses Werk waren nicht febr erheblich, bas Meiste, mas Sch. bazu benütte, war ihm aus seinen früheren Arbeiten über ben Abfall ber Nieberlande bekannt. Dahin können wir besonders ben trefflichen de Thou rechnen, ben Sch. bei seinem ersten Werke, wie sich gezeigt hat, zwar nicht in erfter Linie, aber immerhin zu Rathe zog. Seitbem muß er sich gründlicher mit bem weitläufigen Werke befast haben, benn ber Auffat, von dem wir fprechen, verräth eine genaue Bekanntschaft mit bemfelben. Und ba es, wie man fich leicht bei einem Blicke in die umfangreichen, immer sonchronistisch vorgehenden Bücher ber Zeitgeschichte von be Thou überzeugen kann, nicht zum leichtesten gehört, barin eine Uebersicht zu gewinnen, so barf man voraus= feten, bag ihm biefes Stubium mehr Zeit gekoftet, als die Biographen geneigt wären zuzugestehen. Außer de Thou führt Sch. als Quellen ber Abhandlung auch noch Brantome und Castelnau und als vorzüglichstes Hilfswerk Anquetils Esprit de la ligue an 16). Die Lectüre von Caftelnau's Memoiren mag vielleicht ins= besondere auf ben ruhigen und leibenschaftslosen Ton in diefer Abhandlung eingewirkt haben. Brantome, nach beffen Lecture Sch. wie wir wiffen schon zur Zeit ber Arbeiten am Abfall ber Nieberlande ein Verlangen trug, licferte unzweifelhaft bas meifte

Materiale für die anschauliche und reiche Charafteristif der vielen hier hervortretenden Persönlichkeiten, unter denen er dem Prinzen von Condé und dem Admiral von Coligny das größte Interesse schenkte. Daß endlich auch die eigenen Aufzeichnungen Margaretha's von Navarra Sch'n nicht entgangen sein dürsten, könnte vielleicht aus der hingebenden Zeichnung vermuthet werden, die er von ihrem Charafter entwirft. Wenn indes in den erwähnten Schriften kaum der dritte Theil der wichtigsten Werke aus der reichhaltigen französischen Literatur über diese Periode benützt ist 17, wer wollte dieß Sch'n nachrechnen, wo wir Ursache haben, uns an demjenigen so ungetrübt zu erfreuen, was er schon auf Grundlage einiger weniger Duellen zu leisten im Stande war: das Genie will auch in historischen Productionen nicht nach der Quantität des Recipirten, viels mehr nach der Qualität des Producirten beurtheilt sein.

Mit ber Regierung Franz I., die er in großen Strichen zeichnet, eröffnet Sch. bie gebiegene Abhandlung und schließt fie mit ber Geschichte ber Bartholomäusnacht, beren Andenken wie ein rächendes Gespenst ben jungen König Karl bis zum Tobe verfolgte. Gleich bem Beginn sind auch die letzten Jahre dieser Beriode nur übersichtlich behandelt. In der ganzen Erzählung sehen wir einen außerordentlichen Fortschritt im Bergleiche zum Abfall ber Nieder= lande. Ohne daß an der Lebendigkeit der Schilberung etwas aufgegeben mare, fließt die Erzählung in einer ruhigen Glätte babin, bei welcher bas Interesse äußerst gespannt bleibt, auch bei bem, ber längst jebes Ereigniß kennt, bas er nun zu erwarten hat. sich die Parteien gestalten und verfolgen, wie sich vom Frieden von Amboise an, ber mit Recht nach den Angaben de Thou's dargestellt und aufgefaßt ist 18), die ganze Handlung schon zu bem ge= waltsamen Abschlusse vorbereitet, ben sie bann in jener gräßlichen Rataftrophe erhält, ift mit einer Meisterschaft vergegenwärtigt, bie es auffallend macht, daß diese Abhandlung bisher so wenig Beachtung fand. Es mag erwähnenswerth fein, bag Sch. ben Zeit= vunct bes Beginnes ber kirchlichen Reaction in Frankreich auf bas Ereigniß sett, wo Beinrich II. Die protestantischen Mitglieder bes Barlamentes aufheben und gegen sie ben Proces einleiten läßt; auch Ranke findet, daß diese Gewaltmagregel den Wendepunct in ber Geschichte bes frangosischen Protestantismus bezeichnet: eine Aehnlichkeit ber Auffassung, die um so bemerkenswerther ift, je unabbangiger bie Beobachter von einander gewesen sind 19). Ebenso fann man bei Sch's Darstellung ber Bartholomausnacht es nicht für ungerechtfertigt finden, wenn die Hauptverantwortlichkeit auf ben Hof felbst und auf Ratharina von Medici fällt. Es ist aegen= wärtig außer Zweisel, bag ber König Karl an bem Blutbab bes 24. August 1572 so gut wie ohne Schuld ist, und dag nur die unbebingte Autorität, welche Katharing über ihren Sohn übte, ihn zu den Makregeln veranlakte, deren Tragweite ihm völlig unbe-Mit richtigem Instincte bat Sch. in biefer Auffassungs. fannt war. weise fich an Anguetil angelehnt, ber bie ganze bamonische Bemat biefer Frau zuerst in ihr rechtes Licht stellte. Auch die Erzählung von ber schrecklichen Tobesweise bes Abmirals Coligny burfte nicht aus ber ursprünglichen einzigen Quelle hierüber, sondern aus Unquetil entlehnt worden fein 20).

Doch wollen wir nicht länger bei biesen Einzelnheiten ver-Es mag nur noch erwähnt werben, daß Sch. gegen Ende ber Abhandlung zwei kleinere Monographien zu Rathe gezogen hat, woraus man entnehmen fann, daß im Verlaufe ber Arbeit ihm bas Material zugewachsen fein mochte. So gering basselbe aber auch immer gewesen ift, fo bringt fich eine gunftige Beobachtung auf, wenn man die Art ber Benützung besselben mit ben früheren Arbeiten vergleicht. Da zeigt sich, baf Sch. um vieles treuer und inniger an seine Quellen sich auschließt 21). Die Verarbeitung berselben ist nicht weniger geistreich und selbständig geworden, aber entschieden leuchtet die empirische Grundlage des geschichtlichen Stoffes mehr als früher burch. Indem die Phrase seltener ift und ber täuschende Schein eines halben Berftandniffes aufgehört bat. find die Schilderungen wahrhafter und felbst die Personen lebens= voller geworden. Etwas gleiches, wie diese Abhandlung, hat Sch. in ber Geschichte nicht wieder geleistet; sie bezeichnet ben Sobeftand seiner historiographischen Thätigkeit. Sistorische Unbefangenheit vereint mit gediegener lebendiger Darstellung hebt sie weit über ähnliche Arbeiten ber Zeit empor.

## 3. geschichte des dreißigjährigen Krieges.

Schon in ber Periode bes Sächfischen Aufenthaltes schreibt Bur Ent-So. an Körner (15. April 1786), daß er sich mit der Lecture einer Beschichte bes breißigjährigen Rrieges beschäftigt habe, bie ibm ben Ropf warm gemacht bätte. Und sofort finden wir auch bie treffenbe Bemerkung, 'bag boch bie Epoche bes höchsten Nationalelends auch zugleich bie glanzenbste Spoche menschlicher Kraft ist' 1). Es läßt sich leiber nicht mehr angeben, was es für ein Werk gewesen, welches Sch'n bamals vorlag und zuerst für biese Epoche interessirte. An eine Darstellung berfelben bachte er jedoch zunächst noch nicht. Aber balb nach bem Antritte seiner Professur in Jena scheint er wieder ber Geschichte biefes Zeitalters naber getreten zu fein; benn ba er, wie wir miffen, zu einer zweiten größeren hiftorischen Arbeit sich entschlossen hatte, so mag er gleich anfänglich biefen Stoff ins Auge gefaft haben. Der Blan gur Herausgabe eines beutschen Plutarch, in welchem bie Biographien ber hervorragenoften Männer Deutschlands behandelt werden sollten 2). tritt bald zurud und bie Sorge für feine 'ökonomische Schriftstellerei' bestimmt ibn, für Goethe's Damenkalenber auf bas Jahr 1791 in leichterer Form, als er vielleicht anfangs beabsichtigte, ben Stoff zu bearbeiten, zu bem er einige Vorkenntnisse und bie allgemeine Uebersicht bes Materials mitbrachte 3). Um 12. Gebtember 1790 schreibt Sch., daß er mit ber beschwerlichen Arbeit ju Enbe, aber nicht weiter gefommen fei, als bis jur Breitenfelber Schlacht 4). Dieser erfte Theil erschien bann im Damenkalenber von 1791. Für ben folgenden Jahrgang war Sch. nach feiner großen Krankheit nur im Stande einen kleinen Theil ber Fortsetzung zu liefern. Und so konnte der Rest des Werkes erst im Kalender des Jahres 1793 erscheinen. Man muß sich diese Theilung der Arbeit gegenwärtig halten, weil sie im Charakter und in der Art derselben sich widerspiegelt. Bon den fünf Büchern, in welche die Geschichte des dreißigjährigen Krieges zerfällt, hebt sich nach Form und Inhalt das dritte und vierte deutlich von den übrigen ab. Schon darin macht sich ein Unterschied bemerkdar, daß von der Breitenfelder Schlacht dis zum Tode Wallenstein's die Erzählung in größter Breite sich bewegt, während der erste und letzte Theil des dreißigjährigen Krieges mehr in der Weise seiner universalhistorischen Uebersichten behandelt wird.

Daß ber mittlere Theil bes Werkes ungleich länger und breiter ausgefallen, liegt in bem größeren Interesse, welches Sch'n sowol als seinem Bublicum ber Rampf zwischen ben beiben größten Relbherrn bes Jahrhunderts' barbieten mußte. So ist es auch hier bie unmittelbare Antheilnahme an bem Stoffe und bie Berechnung auf den Aweck der Abhandlung, welche für die Anordnung des Ganzen entscheidend geworden ist 6). Daß nicht die Absicht einer gründlichen Erforschung bes schwierigen Zeitraumes ber Grundgebanke ber Arbeit gewesen, kann schon aus ber Art, wie und aus bem Orte, wo ber Gegenstand behandelt ist, erkannt werden. Auf eine glänzende und fesselnde Darstellung kam es ba natürlich mehr an, als auf eine tiefere Ergründung ber Sache?). Ja, man kann in gewiffem Sinne behaupten, daß biefes befanntefte hiftorische Werk Sch's unter seinen übrigen Leistungen auf biesem Bebiete auf ben geringften Studien beruht; benn wie wir gleich zu zeigen haben werben, ift faum eine andere seiner historischen Arbeiten mit weniger Mitteln vollendet worden. Indem Sch. aber eines Stoffes bedurfte, bem er burch eine glänzende Form zu ersetzen vermochte, was ihm an Tiefe des Inhaltes gebrach, und bei dem es nach dem bamaligen Stande ber Quellen erscheinen konnte, als seien die Ginzelnheiten sicher genug, um zu einer Feststellung ber allgemeinen Gesichtspuncte schreiten zu burfen, entschied er sich fur bie Ausarbeitung bes Rrieges, an bessen Bang und Beendigung noch bamals so fehr bas Interesse ber Gegenwart sich knüpfte, bag ein Mann wie Wieland fich nicht scheute, ben Osnabrud'schen Friedensschluß beshalb so hoch zu preisen, weil aus ihm eine so vortreffliche Verfassung von Deutschland hervorgegangen seis). Mit seiner Geschichte berührte Sch. einen Gegenstand, der bei Katholiken und Protestanten in gleicher Weise eine hohe Sensation erregen nußte, da er den Krieg beschrieb, der die Verhältnisse bieser beiden Consessionen zuerst dauernd zu einer staatsrechtlichen Ordnung geführt hat.

Wenn man bebenft, welche Fülle von Acten. Briefen und Quellen bes Urkunden über die Geschichte des dreifigiährigen Krieges gegen= wärtig bereits an's Licht gebracht wurden, ohne daß man doch eigent= lich zu genügenden Resultaten über bie benkwürdige Epoche gelangt ift, so könnte es fast ein Lächeln erregen, in eine nähere sachliche Kritik eines Werkes einzugeben, welches im wesentlichen auf einer einzigen Quelle basirt, wenn es nicht als eine Arbeit Sch's burch bas Gepräge seines Genius bis auf ben heutigen Tag in mächtiger Nachwirkung sich behauptet hätte. Zwar die spychologisch feinen Zeichnungen, benen wir überall begegnen, fonnten ben Schein erregen, als ob eine tiefere Quellenforschung vorangegangen wäre. In der That aber liegt überall nicht viel anderes als Khevenhiller's Annales Ferdinandei zu Grunde. Dieses Werk ist bald umständlicher, bald oberflächlicher benützt und ausgezogen. Umständlich benütt finden wir bloß die zweite Sälfte des elften und den zwölften Band des großen Quellemverkes. Die vorhergehenden Theile sind ber Arbeit entweder nur durch das Medium früherer Darsteller ober im besten Falle in einem Auszuge ber Ferdinandeischen Jahrbücher zu Gute gekommen, der von Friedrich Runde kurz vorher ver-

Erst von dem Regensburger Churfürstentage an finden sich beutlichere Spuren einer unmittelbaren Benützung Rhevenhiller's, da hier die beginnende breitere Aussührlichkeit schon ein näheres Eingehen auf die Quelle nahelegte. Die Anrede Wallenstein's an die Gesandten, die ihm seine Absetzung verkündigen sollen, die Instrigue, welche der Rapuziner bei all den Verhandlungen gespielt hätte 10), hierauf die Reden und Maniseste, die Gustav Adolph seinem Einfalle in Deutschland vorhergehen läßt 11), diese Puncte tragen bei Sch. deutlich das Gepräge der Khevenhiller'schen Darsstellung an sich. Auch darin, daß auf die gleichzeitigen italienischen

öffentlicht ward 9).

Verwickelungen Kaiser Ferbinand's II. keine ober nur ungenügende Rücksicht genommen wird, verräth sich der Einfluß des Khevenshiller'schen Werkes.

In weiterem Berfolge wird bann bie nenerliche Uebertragung bes Commandos an Wallenstein, feine Zögerung basselbe anzunehmen, und ber Feldzug gegen Guftav Abolph treu nach Rheven= hiller geschilbert 12). Die Action bei Nürnberg und bie Schlacht von Lüten erfährt so wenig eine fritische Würdigung, bak Sch. barin selbst ein solches Werk, von dem es sich nachweisen läßt, baß er es gekannt habe, auch über bie entscheibenbsten Buncte neben Rhevenhiller nicht zu Rathe zog. 3m Jahre 1790 hatte Chrift. Gottlieb von Murr feine Beitrage zur Geschichte bes breifigjährigen Rrieges herausgegeben 13), welche höchft schätbare Materialien ent= halten. Nun findet sich in einer fpater unterdrückten Anmerkung bes breifigjährigen Krieges bei Sch. ein Breiscourant ber Lebensmittel im Jahre 1634. Da ist benn gar kein Zweifel, bag biese Notizen aus den Murr'schen 'Nachrichten vom Zustande der Reichsstadt Nürnberg mährend ber Zeit bes breißigjährigen Rrieges' genommen find, um so ficherer, als bie Jahresangabe und bie ausbrudliche Erwähnung Nürnbergischen Beinmaßes bei Sch. mit jenen Notizen vollständig zusammenftimmt 14). Daraus läßt fich schließen, daß er das Werk von Murr zur Hand gehabt habe. bestoweniger aber hat er basselbe nur ganz oberflächlich benütt; benn wenn sich auch bie und da Bemerkungen finden, welche wie bie oben angeführte auf eine flüchtige Durchsicht ber reichhaltigen Materialien Murr's hinweisen, so sind baneben ganze Actenstücke unbenütt liegen geblieben. So ift es auffallend, daß die Erzählung von bem Tode Guftav Abolph's in ber Schlacht bei Lüten lediglich nach Rhevenhiller's Aufzeichnungen gegeben ift 15), während ein benselben widersprechender Bericht eines Augenzeugen in bem Buche Murr's vorgelegen bat 16). Ebenfo find die Beitrage zur Beschichte bes berühmten kaiserlichen Generalissimus Albrecht's Berzogs von Friedland' fast ganglich vernachlässigt; felbst Dinge, Die offenbar einen märchenhaften Charakter tragen und von Murr actenmäßig eben baselbst widerlegt find, schreibt Sch. bennoch bem unverftändigen Biographen Wallenstein's, bem Herrn von Schirach, nach 17).

Was bagegen bie Frage um die Schuld und ben Verrath Ballenstein's betrifft und in Hinsicht ber gesammten Ereignisse, bie mit berselben im Ausammenhang stehen, also besonders ber Zeit von ber Mitte bes Jahres 1633 bis zum Februar 1634, so folgt Sch. barin ebenso einseitig, wie ben Annalen Rhevenhiller's, jener bekannten Rechtfertigungsschrift, die unter bem Titel Alberti Fridlandi Perduellionis Chaos ingrati animi abyssus im Jahre 1634 erschienen ift 18). Nur mit bem einzigen Borbehalt schreibt er biefe Quelle aus, baf er bas, mas er vor bem Forum seiner pshchologischen Betrachtung nicht für gerechtfertigt halt, in feiner Beise zurechtlegt und erklärt. Er beruhigt sich hiebei burch bie Erwägung, daß es eben eine parteiische Quelle sei, welcher er folge, und nur mit Rucksicht auf biese Rechtfertigungsschrift, ber er so großes Zutrauen geschenkt hat, ist es bann zu verstehen, wenn es am Ende bes vierten Buches heißt 19): 'Denn endlich muß man zur Steuer ber Gerechtigkeit gestehen, bag es nicht gang treue Febern find, bie uns die Geschichte bieses außerordentlichen Mannes überliefert haben; daß die Berratherei des Herzogs und sein Ent= wurf auf die böhmische Krone sich auf keine streng bewiesene Thatsache, bloß auf wahrscheinliche Bermuthungen gründen. Noch hat sich bas Document nicht gefunden, bas uns die geheimen Triebfebern feines Handelns mit hiftorischer Zuverlässigkeit aufbecte, und unter seinen öffentlichen, allgemein beglaubigten Thaten ist keine, bie nicht endlich aus einer unschuldigen Quelle könnte geflossen Biele seiner getadeltsten Schritte beweisen bloß seine ernstliche Neigung zum Frieden; die meisten anderen erklärt und entschuldigt das gerechte Miftrauen gegen den Raifer und das verzeihliche Beftreben feine Wichtigkeit zu behaupten'. Und weiter : 'So fiel Wallenstein, nicht weil er Rebell war, sondern er rebellirte, weil er fiel. Ein Ungluck für ben Lebenben, bag er eine siegende Partei sich zum Feinde gemacht hatte — ein Unglück für ben Todten, daß ihn biefer Feind überlebt, und seine Geschichte schrieb'. Und wenn ferner gesagt wird, bag Wallenstein burch monchische Runfte 20) feinen ehrlichen Namen und feinen guten Ruf vor der Nachwelt verloren habe, so weist bieß unzweifelhaft eben auf die bezeichnete Schrift hin, beren Ginseitigkeit Sch. also, wie

man sieht, wol erkannt hatte, die er aber nichtsbestoweniger un= befangen genug benütte. Da finden wir benn auch bie befannte Scene von Bilsen, wo Ballenstein seiner Officiere fich versichert. getreu nach ber angeführten Quelle geschilbert 21). Die Fragen. die heute so entscheidend in den Vordergrund bes Streites getreten find, ob und wann Raiser Ferdinand ben Befehl zur 'Riebermachung bes Berrathers' gegeben bat, wie es in bem fraglichen Actenftucke beißt, find bei Sch. natürlich noch gar nicht aufgeworfen, weil er bazu burch jenen burchaus einseitigen Bericht nicht veraulaft war. Die Erzählung vom Ende Wallenstein's, so glänzend und fesselnd bie Karben sind, mit benen Sch. bas Bild entwirft, halt fich ebenfalls an biefelbe Quelle und bier zeigt sich abermals, baf Murr's schon genannte Beiträge nicht zu Rathe gezogen sind, ba Sch. bei bem Gaftmable im Schlosse, als die Butler'schen Dragoner ins Zimmer treten, nur Ilo fich zur Wehre feten läßt, bei Murr aber biese ganze Rolle Terzfy zugebacht wird 22).

Man bürfte diese Beweise für genügend erachten, um zu erfennen, daß sich die Onellenforschung Sch's für den dreißigjährigen Krieg in der That auf ein Minimum reducirt und keinen Bergleich aushält mit jener für den Abfall der Niederlande oder für die französischen 'Unruhen'. Was den Einfluß Richelieu's auf die Ansgelegenheiten und den Gang des dreißigjährigen Krieges betrifft, so hat Sch. noch die Memoiren des Cardinals Retz, die ihm, wie wir schon wissen, von früher her bekannt waren, zu Rathe gezogen. Ihr Einfluß zeigt sich auch in der Uebersicht, die Sch. im fünsten Buche des dreißigjährigen Krieges geliefert hat. Hier ist zwar nur das Allerwesentlichste zusammengesaßt, aber an manchem Detail gerade über die französischen Verhältnisse merkt man doch den günsstigen Einfluß einer Schrift aus der Classe derzenigen historischen Urbeiten, welchen wir Sch'n mit Recht eine so große Borliebe zuswenden sahen.

Bahres und

Trotz bes geringen Apparates, ber bem breißigjährigen Kricge zu Grunde liegt, hatte sich bas Werk sofort bei seinem ersten Erscheinen einer Verbreitung von siebentausend Exemplaren zu freuen. Durch ben Glanz seiner Darstellung übt es noch heute in vielen Kreisen seinen Einsluß aus. Schon von diesem Standpuncte

müßte es eine lohnende Untersuchung sein zu sehen, wie viel wahres und wie viel falsches darinnen sich findet.

In der allgemeinen Uebersicht, die Sch. von der Geschichte Deutschlands vom Anfang ber Religionsspaltung an bis zum Beginn bes breißigjährigen Krieges entwirft, wird uns bas zunächst ins Auge fallen, baf bie Zerrüttung bes beutschen Staatswesens mehr ber Unvereinbarkeit ber großen Interessen als bem persönlichen Einflusse ber Fürsten zugeschrieben wirb. Er schilbert mit treuer Beobachtungegabe bie Rämpfe zwischen Ratholiken, Lutheranern und Calvinern, und hebt hervor, wie der Haß dieser Religionsparteien zu so außerordentlicher Höhe gestiegen war, daß man die Macht ber Katholiken vergrößerte, die Gefahr übertrieb, zufällige Ereignisse einem überbachten Plane zuschrieb, unschuldige Vorfälle burch gebässige Auslegungen entstellte und bem ganzen Betragen ber Ratholischen eine Uebereinstimmung und Planmäßigkeit lieh, wovon sie wahrscheinlich weit entfernt gewesen seien 23). In allgemeinen Bemerkungen biefer Art, benen man ebenso wenig eine parteilose als eine feine Auffassungsweise absprechen wird, verbreitet sich Sch. über die Grundlagen ber Entstehung des breifigiährigen Rrieges. Und indem er es als einen Grundsatz ber Geschichtschreibung hat fennen lernen, daß man mehr ben Dingen als ben Bersonen nachspuren muffe, so kann ihn dieß freilich nicht entschuldigen, wenn er in Bezug auf perfönliche und geneglogische Verhältnisse mo nicht offenbare Irrthumer, so boch eine erhebliche Flüchtigkeit sich zu Schulden kommen läßt 24). Indes würde man unrecht thun baneben nicht anzuerkennen, wie in der That von den verschiebenen Potenzen bes Staatslebens ber Zeit im gangen boch ein richtiges Bilb entworfen wird. Es ist bes Gegensates nicht vergessen worden, ber in ben höchsten Instanzen ber beutschen Justig und Verwaltung eine stetige Gährung und die immerwährende Aufforderung zum Kampfe hervorrief. Die Thätigkeit bes Reichshofrathes und des Kammergerichtes wird uns in ihrer ganzen Unzulänglichkeit und ihrem verderblichen Einflusse auf die inneren Angelegenheiten der Reichsstände treffend vorgeführt 25). Was die Stellung ber politischen Barteien in Deutschland betrifft, so nimmt man eine Ahnung bavon wahr, daß sowol Union wie Liga von

L

ben eigentlichen Interessen bes Kaiserthumes und Reiches ganz gleich entfernt gewesen seien <sup>26</sup>). Ohne bem Kaiser als einem katholischen Reichsstande einen Antheil an ihrem Bunde anzubieten, ohne ihm als Kaiser davon Rechenschaft zu geben, stand die Ligue auf einmal überraschend und drohend da, mit hinlänglicher Kraft ausgerüstet, um endlich die Union zu begraben und unter drei Kaisern sortzubauern. Die Ligue stritt zwar für Oesterreich, weil sie gegen protestantische Fürsten gerichtet war, aber Oesterreich selbst mußte bald vor ihr zittern'.

In biefer Art finden wir vielfach richtige Gefichtspuncte für bie Ereignisse bes 'groken Krieges' in Deutschland bervorgehoben. Aber nicht in gleicher Beise läßt sich bieß von ber Darstellung ber bewegenden Rräfte in ben öfterreichischen Ländern behaupten, bie boch Beranlassung zum Ausbruche bes Kampfes geworben waren. Wenn hier ben Ursachen, die jum Kriege führten, gang ebenso wie im übrigen beutschen Reiche ein vorherrschend religiöfer und consessioneller Charafter beigelegt wird 27), so trifft bieß ben mahren Sachverhalt nicht genau; benn ist auch mit Recht als vornehmster Gegenstand bes Streites in Deutschland bie Auslegung bes Religionsfriedens mit Rücksicht auf den geiftlichen Borbehalt ber Reichsstände angeführt, so hat gerade dieser Bunct für die speciellen öfterreichischen Berhältniffe burchaus feine Bebeutung und konnte also auch in diesen Ländern nicht Beranlassung zum Kriege geben. Mit ben Gründen, welche in Desterreich ben Ausbruch bes Rampfes berbeiführten, macht Sch. uns nicht näher bekannt und jene irrige Meinung, welche noch heute die vorherrschende ist, als ob ausschließlich die confessionelle Intoleranz Ferdinand's II. die Schuld des unheilvollen Rrieges trage, hat er in feiner Darftellung wefentlich stützen helfen. So fest ift feit Sch. biese Ansicht eingewurzelt, daß man gang zu vergessen scheint, wie ber Rampf boch unter Matthias, ber nichts weniger als ein eifriger Ratholik gewesen, seinen Anfang genommen hat 28). Um aber die Wahrheit zu fagen, so wird man die confessionelle Intoleranz Ferdinand's 11. zwar keineswegs in Abrede stellen, aber man wird fich huten muffen, in biesem religiösen Moment ben Ursprung bes Rrieges zu fuchen, ber wesentlich politischer Natur war. Die ständischen Bewegungen sind es, welche Sch. nicht hinlänglich gekannt und gewürdigt und nicht bestimmt genug in seiner Darstellung in den Bordergrund gestellt hat. In Ungarn und Böhmen aber haben die Stände den dreißigjährigen Krieg eröffnet. Wir sind auf diesen Gegenstand etwas aussührlicher eingegangen, weil in der That der Irrthum, den wir in Sch's Darstellung wahrgenommen haben, von den nachhaltigsten Folgen zu sein scheint, und noch heute das Verständniß des Krieges wenigstens im größeren Publicum erschwert.

Eigenthümlicher jedoch als die Frage über den Ursprung der Berwickelung faßt Sch. die Stellung Frankreichs und insbesondere Beinrich's IV. ju ben beutschen Wirren. Es überrascht uns beutzutage nicht wenig, wenn wir ba die glänzende Vertheidigung lesen. mit ber Sch. die Herrschaftsgelüste Heinrich's IV. so beutet, als ob diefer König Deutschland gegenüber die ebelften Absichten geheat hätte 29). Getäuscht von ber Lecture ber Memoiren Sully's zollt er Heinrich IV. die unbedingteste Anerkennung. Das Urtheil über ihn zeigt eine auffallende Mischung von einer leichten Oberflächlichkeit in ber historischen Ergrundung ber factischen Berhältnisse und von einem scharfen Blide für den subjectiven Werth ber Bersonen und für die Größe ihrer Ideen. Mit ähnlicher Sinwegsetzung über die nationalen Beziehungen, aber doch auf Grund erklärliche= rer Motive urtheilt Sch. über bas Auftreten und bie Plane Guftab Adolph's in Deutschland. Wenn man nicht die allmähliche und rhabsodische Entstehung des Werkes ins Auge faßte, so könnte man leicht in den Irrthum verfallen, als sei planmäßig und absichtlich der dreißigjährige Krieg darauf angelegt worden, eine Verherrlichung bes schwedischen Königs und Rriegshelben zu sein, fo fehr eilt Sch. in seiner Erzählung biesem bramatischen Mittelbuncte seines Geschichtswerkes entgegen, und so wenig herrscht eine Bleichheit und Harmonie in der Behandlung, daß es ben Schein erregt, als ob bie wichtigften Vorgange ber erften Salfte bes großen Rrieges nur mitgetheilt waren, um als Biebestal zu bienen für bas Monument. das Sch. seinem Gustav Abolph errichten wollte 30). Richtig scheint jeboch nur das zu fein, daß fich bei Sch. ein erhöhteres Interesse für benjenigen Zeitabschnitt fant, wo ber Conflict ber europäischen

Mächte in bem Rampfe Guftav Abolph's mit Wallenstein fich gipfelt. Was die bistorische Treue der Darstellung betrifft, so verliert Sch. schon in ber Entwickelung ber Ursache und Gründe ber Unternehmung Gustav Abolph's so ganz alle politisch nationalen Gesichtspuncte aus ben Augen, daß man mehr bie Exposition eines bichterischen als eines Geschichtswerkes zu lefen meint 31). So allgemeine, rein menschliche Gesichtsbuncte werben ba in ben Borbergrund gestellt, daß die Ueberzeugung bewirft wird, Gustav Adolph habe die ebelften, uneigennützigften Absichten gehegt, als er in Deutschland einbrach; eine Anschauung, welche burch die forgfältigere Quellenforschung so grundlich beseitigt wurde, daß sich beute kein Schriftsteller mehr finden wird, der Gustav's politische Absicht einer Herrschaft Schwebens in Deutschland verkennen burfte 32). Für Sch. existirte biefer Bebanke nicht, benn er hatte einen Schatten auf ben Einzigen geworfen, in welchem er in biefen troftlofen Zeiten bas Ibeal eines mahren Selben gefunden zu haben glaubte. Wenn wir die lebensvolle Charafteristif von Gustav Adolph's Perfönlichkeit selbst in Betracht ziehen, so braucht kaum bemerkt zu werben, daß fie auf ben Glanz ber Darstellung mehr als auf bie Wahrheit der Sache berechnet zu sein scheint; benn so groß und bedeutend bieser Mann auch gewesen ist, so wenig wird man bie volle Wahrheit darin erblicken können, wenn es heißt \*3): 'eine ungefünstelte lebendige Gottesfurcht erhöhte ben Muth, ber sein großes Herz beseelte. Gleich frei von dem rohen Unglauben, der ben wilden Begierben bes Barbaren ihren nothwendigen Zügel nimmt, und von der friechenden Andachtelei eines Ferdinand, die sich vor ber Gottheit zum Wurm erniedrigt und auf dem Nacken ber Menschheit trotig einherwandelt, blieb er auch in der Trun= fenheit seines Glückes noch Mensch und noch Chrift, aber in feiner Andacht noch Held und noch König u. s. w.

**-**--<

Eine natürliche Consequenz ber einseitigen Ueberschätzung Gustav Abolph's ist es, wenn die persönlichen Eigenschaften seines unglücklichen Gegners Tilly ihm gegenüber in gleichem Maße unter dem Nivean der Wahrheit gehalten sind. Sinen tiesen und erschützternden Eindruck bringt sofort gleich im ersten Theile des dreißigzjährigen Krieges die Schilderung von Magdeburg's Fall und Zerz

störung bervor, welche gleichsam als bas am meisten charakteristische Mertmal Tilly'icher Kriegs- und Dentungsweise im Andenken ber Menschen noch immer sich fort erhält. Das verhängnikvolle Wort Tillb's: 'kommt in einer Stunde wieder', ba man ihm die Schauberscenen seiner Solbaten erzählte und ihn bat benselben Einhalt zu thun 34), ift noch heute, wie sprichwörtlich, als ein empörendes Denkmal unmenschlicher Grausamkeit verbreitet, während die gründlichere Forschung längst die Richtigkeit ber Berichte bargethan hat, auf benen bie Dinge biefer Art beruhen 35). Inbessen mare es verkehrt, zu meinen, Sch. trage allein an ber ungunstigen Meinung Schuld, welche von Tilly vorherrschend gehegt wird; benn einen guten Theil bavon fand er schon in ben Darstellungen seiner Zeit vor, und die Berichte, aus benen er schöpfte, gestatteten ihm vielleicht zu glauben, daß er Tilly's Charafter und Bedeutung eber in ein günfti= geres als zu trübes Licht gesetzt habe. Denn an vielen Stellen bebt er hervor, wie Tilly zu den gröften Keldherren des Jahrhunbertes gable, wie er bewunderungswürdig in der Treue gegen seinen herrn und in ber unermübeten Ausbauer bei Erfüllung seiner Bflichten gewesen und vieles ähnliche: aus bem Scheufal, welches Sch. in geschichtlichen Darftellungen feiner Zeit gefunden, bemühte er sich wenigstens ein menschliches Bild zu formen 36). Freilich tann sich basselbe in feiner Beise mit bemjenigen messen, welches er von Tillh's Besieger zeichnet.

In ähnlicher Weise wie mit Tillh ist es Sch'n in seiner Darstellung mit den Gestalten Ferdinand's II. und Maximilian's von Baiern ergangen. Er mag auch hier geglaubt haben, daß er der Gerechtigkeit in der geschichtlichen Beurtheilung dieser Männer vollkommen genüge geleistet, daß er diese Persönlichkeiten in gewissem Sinne mehr gehoben als herabgesetzt habe; denn wenn man von den Stellen absieht, worin Sch. seine tiese Misachtung gegen die religiöse Richtung Ferdinand's II. ganz im Sinne seiner Zeit ausspricht, so ist in der That das Bild des Kaisers ein freundslicheres als in den meisten zeitgenössischen Geschichtswerken. Wenn er die Ziele unbedingt verwarf, von denen er meinte, daß sie Fersdinand sich gesteckt habe, so nennt er ihn doch einen mannhaften Streiter für Gott; man habe ihn, meint Sch., in Baiern förmlich Komaschet, Schuler u. s. w.

'au einem Wertzeug ber Kirche zubereitet'. Bon Natur findet er ibn milbe gefinnt, bie Gegenreformation in seinem Erbland Steier habe er 'obne Geräusch - und man durfe binzufügen, ohne Grausamfeit' burchgeführt. Sein Unternehmen sei ungerecht gewesen, aber er babe dabei weniastens einen bewunderungswürdigen Muth und lobenswerthe Standhaftigfeit gezeigt. Gine entschiebene Berurtheis lung erfährt Kerbinand erft von dem Momente an, wo er bas Restitutionsebict in die Welt geschleubert und eben baburch, wie Sch. meint, jede Möglichkeit bes Friedens auf zwanzig Jahre binausgeschoben babe. Die Enttäuschungen, bie Ferbinand zu Regensburg und bann burch seine eigenen Felbherren erleben muß, fieht Sch. wie die Remefis für die Unverföhnlichkeit des leibenschaftlichen Raisers an 37). In ben letten Puncten ist Sch. burch unbefangene Forschungen ber Neuzeit vielfach bestätigt worden und es wird nicht geläugnet, daß das Restitutionsedict und die Unversöhnlichkeit Ferbinand's gegen bas pfälzische Haus ben Frieden in Deutschland in ber That am meisten verhindert haben 38), jedoch ist daneben nicht ju vergessen, bag ber Brager Friede, auf welchen Sch. wenig Bewicht gelegt hat, boch vornehmlich ein Werk Kerdinand's gewesen ist 39).

Was die Beurtheilung Maximilian's von Baiern betrifft 40), so zeigt sich barin ein Bestreben ber Perfonlichkeit gerecht zu werben, ohne die Sache zu billigen, welche durch fie vertreten wird. Marimilian von Baiern ift baber vorzugeweise von Seite feiner Mäßigung aufgefaßt und bargestellt. Das langjährige Wirken Maximilian's in immer gleicher Richtung, welche bie Extreme nach beiben Seiten forgfältig vermieben habe, flökt Sch'n einen hoben Grab von Achtung ein. Er fieht in Maximilian feinen großen Menschen, wie in Gustav Abolph, der überhaupt allein den Krieg als Mensch fühlte und als held führte', aber er erkennt in jenem ben großen Staatsmann, ben klugen Bolitiker an, ber sich ben Dingen unterwirft, nicht bie Dinge nach seinen Absichten mobelt. Dabei begegnet es bann freilich boch wieder, daß die Sache bes Rurfürften von ber Pfalz, die als eine ungerechte ausbrücklich bezeichnet wird, mit ber Sache ber protestantischen Rirchenfreiheit völlig ibentificirt und baburch bas Streben Maximilian's in ein schiefes Licht gebracht wird. Man sieht es besonders deutlich gerade in der Beurtheilung bes Herzogs von Baiern, wie die Darstellung beständig zwischen empirischer Methode und den von vornherein sestgesetzen Grundsätzen schwankt. Dem Gedanken, daß die Sache der Reichssürsten die Sache der freiheitlichen Staatsentwickelung repräsentire, ist es besonders zuzuschreiben, wenn Maximilian von Baiern ein unerwartet mildes Urtheil erfährt. Und so wenig hat Sch. ein Augenmerk für die Interessen des Reiches als eines einheitlichen Ganzen, daß er selbst da, wo es sich um katholische Fürsten handelt, ihre Interessen den Bersches und des Kaisers voranstellt. Unter allen historischen Erscheinungen, das tritt überall auch hier klar hervor, ist die Idee der absoluten einheitlichen Monarchie, wie sie in jenen Iahrshunderten durch die großen europäischen Dhnastien angestrebt ward, Sch'n am unbegreislichsten und widerwärtigsten geblieben.

Der Haß, ben Sch. gegen die Träger der modernen Staatsibee des Absolutismus fühlte, drängt sich aber nicht bloß bei der Besprechung deutscher Politik auf, sondern auch die Größe des Cardinals Richelieu wird unter dem Gewicht dieser Anklage herabsedrückt (1). Und da ist es denn merkwürdig genug, daß Richelieu verdammt wird, während doch sein eigentliches Borbild, der König Heinrich IV. als ein Heros überschwenglich gepriesen wird. Bei diesem glaubte Sch. Pläne von Weltbesreiung und Weltbeglückung annehmen zu dürsen, dei jenem erblickte er die Herrschslucht in ihrer nackten Form, die ihm so hassenserth erschien.

Es ließen sich leicht biese Hauptanschauungen Sch's auch in bas weitere Detail versolgen. Wir würden da die Achtung vor dem Helden Bernhard von Weimar und das zweiselhafte Lob, das dem schwedischen Kanzler zu Theil wird, aus denselben Principien erstärlich sinden. Wenn Ferdinand III. so viel günstiger beurtheilt wird als sein Vater, so wird man nicht irren, wenn man dieß dem Umstande zuschreibt, daß Sch. jenen für keinen Thrannen, bei diessem aber doch Herrschsucht als die vornehmste Triebseder seiner Handlungen angesehen hat. Ueberall ist die Frage nach der freisheitlichen Entwickelung der Menschheit unschwer als das oberste Princip Schiller'scher Geschichtsauffassung wieder zu erkennen: es ist in gewissem Sinne eine vorherrschend ethische, keine streng historische Art der Betrachtung.

Blid auf ben

Was die Charafteristik Wallenstein's betrifft, so bat Sch., wie Ballenftein. wir gesehen haben, selbst die Unzulänglichkeit seiner empirischen Renntnisse eingestanden: und wenn er sich trot ber vollen Ueberzeugung von der Mangelhaftigkeit seiner Quellen doch zu einer Darstellung anscheinend sicherer Resultate entschlossen bat, so kann uns keineswegs die psychologische Zeichnung, welche von Wallenstein's Wesen bis in die Tiefen seines Bergens mit bichterischer Reber geliefert wird, für bie Aweifel entschädigen, bie wir gegen bie Wahrheit und historische Treue seiner Darstellung empfinden muffen. Ein eigenthumliches Interesse aber wird die Bergleichung ber Perfonlichkeit Wallenstein's, wie fie im Geschichtswerk und wie fie im Drama vorgeführt ist, barbieten, und so mag es gestattet sein. bierauf mit einigen Worten binzubeuten.

> Das Geschichtswerk schilbert Wallenstein gleich im Beginne als einen Mann 'erhitt von ehrgeizigen Entwürfen, voll Zuversicht auf feine glücklichen Sterne und noch mehr auf eine grundliche Berechnung der Zeitumstände': Tilly gegenüber sei er von einer leibenschaftlichen Eifersucht geplagt worden; ben Gehorsam gegen ben Kaiser hätte er abgeworfen, sobald er sich durch seine Truppen allmächtig gewußt 42). 'Der Fluch ber Provinzen kummerte ihn nicht und das Klaggeschrei ber Fürsten. Sein Beer betete ihn an und bas Berbrechen selbst fette ihn in ben Stand alle Kolgen besselben zu verlachen'. 'Seine Absicht, heißt es weiter, ging unverfennbar babin, bak sein Oberherr in gang Deutschland keinen Menschen mehr zu fürchten haben sollte, als ben einzigen, bem er biese Allmacht verbankte' 43). Nach ber Absetzung in Regensburg, wird gesagt, sei er nur von einem Bedanken erfüllt gewesen, bemjenigen ber Rache an bem Raiser und ben Rurfürsten. Die Weigerung, bas Commando wieder anzunehmen, wird durch ben Wunsch, unbedingte Vollmachten zu erpressen, motivirt. Wenn ber Zwang ber Umftanbe ben Kaiser nöthigte, biese Forberungen einzugeben, so war es nicht bloger Antrieb ber Rachsucht und des Stolzes, der den Herzog veranlagte sie zu machen. Der Plan zur fünftigen Emporung war entworfen und dabei konnte keiner ber Bortheile gemißt werden. beren fich Wallenstein in seinem Bergleiche mit dem Sofe zu bemächtigen suchte' 44).

Man sieht nun leicht, baß die Grundzüge dieses Charakterbildes auch im Drama wieder erscheinen; aber im dramatischen Wallenstein wird das Maßlose, das sich in der geschichtlichen Darstellung sindet, gemildert; er wird dem Herzen menschlich näher gebracht und die größere Hälfte seiner Schuld den äußeren Bershältnissen, 'den unglücklichen Gestirnen', zugewälzt 45). Wenn aber auf diesen Aenderungen des Gedichtes vorzüglich die Theilnahme besruht, mit welcher das Schicksal Wallenstein's uns ergreift, so sinden sich auch in der geschichtlichen Darstellung am Ende des vierten Buches in der Schilderung der letzten Ereignisse im Leben Walslenstein's bereits Anklänge an diese dramatische Auffassung.

Da ist es bas unglückselige rathselhafte Bertrauen, bas Ballenstein seinen Biccolomini schenkt, die Berführung Illo's und Terzth's, ber Glanz einer Krone, von der er geblendet wird, es ist bas unbedingte Bertrauen auf die Sterne, wodurch bewirkt erscheint, bag ber 'Undankbare endlich unter ben Streichen bes Undankes erliegen' follte. Welchen ganz anderen Eindruck hat man den vorausgegangenen Momenten ber Schilberung gegenüber, wenn man bie Stelle lieft, wo Piccolomini, ber ihm ben Untergang geschworen, gegen Wallenstein heran marschirt 46): 'Schnell und schrecklich stürgen alle feine Entwürfe zusammen, täuschen ihn alle feine Soffnungen. Einsam steht er ba, verlassen von allen, benen er gutes that, verrathen von allen, auf die er baute. Aber folche Lagen find es, die den großen Charafter erproben. In allen seinen Erwartun= gen hintergangen, entsagt er keinem einzigen seiner Entwürfe; nichts gibt er verloren, weil er sich selbst noch übrig bleibt'. Man möchte babei fragen, ob nicht bereits das fünftige bramatische Bild vor Sch's Seele ftanb? Gewiß wird nicht zu verkennen fein, dag ber Dichter mehr und mehr mit bem lebhafteren Interesse an Wallenstein's Person hervortritt, je weiter er in ber Darstellung seiner Geschichte gelangt und unzweifelhaft ist er hier von bem Geschichts= werke zu seinem bramatischen Stoffe, wie in Betreff bes Abfalls ber Niederlande, von der Tragodie zu seinem Geschichtswerke geführt worden.

## 4. Stellung in der geschichtschreibung.

Bur Drien.

**M**ir haben uns in den Auseinandersetzungen über die ein= zelnen hiftorischen Werke Sch's fo ftreng wie möglich an bas hifto= rische Detail und an die eigentliche Frage nach den positiven Rennt= niffen bes Geschichtschreibers gehalten und gesehen, bag er hierin keineswegs hinter ben Korberungen seiner Zeit zurückstand; er war weit bavon entfernt, als Geschichtsforscher bie Wissenschaft ber Geschichte als solche erweitern und bereichern zu wollen, aber er hat als Geschichtschreiber bas zugängliche Material in einer künft= lerischen Beise zu verarbeiten gewußt, und ift, wie sich ergeben hat, ber Wahrheit ber Dinge, nach bem Magstabe unserer heutigen Forschungen beurtheilt, in vielen Buncten überraschend nabe Neben diesen Resultaten der Untersuchung haben wir inbessen auch schon Gelegenheit gehabt, barauf hinzuweisen, baß Sch. in Auffassung und Manier ber Bebandlung vielfach einen Weg eingeschlagen, der zwar in England und Frankreich angebahnt, aber in Deutschland kaum betreten war. Die geschichtsphilo= sophische Betrachtung, welche bei Sch. überall so fehr in ben Vorbergrund tritt, und bas Berhältniß, in welchem er hierin zu früheren und späteren steht, ber Grad bes Ginflusses ber Borganger und die Größe der Wirkung auf die folgende Geschichtschreibung erbeischen baber unsere Aufmerksamkeit und Besprechung.

Beziebungen zur Aufflärungsliteratur.

Was man auch vor dem achtzehnten Jahrhunderte über Gesschichte gedacht hat und wie sehr man auch bemüht war, Quellen und Geschichtschreiber zu sammeln und zusammenzutragen, so viel wird wenigstens leicht zugestanden werden, daß dasjenige, was uns da unter dem Namen der Historien begegnet, etwas wesentlich

verschiedenes von dem ift, was wir beute unter Geschichte versteben. Bis zu bem vorigen Jahrhunderte haben alle Geschichtswerke ohne Ausnahme einen dronifartigen Charafter, über welchen sich zwar einzelne oft mehr ober weniger unter bem Einflusse clasfischer Studien erheben, aber von dem sich boch feines ganglich qu befreien vermag. Manche Schriftsteller bes fechszehnten ober siebzehnten Jahrhunderts wird man sich entschließen können einem Diobor ober vielleicht einem Livius an bie Seite zu feten, aber burchaus keinen vermöchte man mit Thuchdibes. Bolbbius ober Tacitus zu vergleichen. Das hat seinen Grund barin, bag alle Ge= schichtschreiber vor bem achtzehnten Jahrhundert ohne die Unterscheidungsgabe geschrieben haben, welche Ereignisse von größerer und welche von geringerer Bedeutung für bas Gebächtniß ber Die Ereigniffe ber Geschichte wurden erzählt, Menichen finb. weil sie geschehen sind, ohne daß man viel barüber gebacht bätte. in welchem Caufalnerus fie stünden. Der einzige Schlüffel für bie Erörterung bieser Frage lag in ben Händen ber Theologie. über sie hinaus hatte niemand gewagt, eine Antwort zu geben.

Die Urfache biefer späten Entwickelung ber Geschichtswissenschaft wird keine andere sein, als die, welche auch in ben übrigen Erfahrungswissenschaften bie rechte Methobe ber Betrachtung erft fo spät und so allmählich zur burchgreifenden Wirksamkeit gelangen lieft. Man war in ber Geschichte ebenso wie in anderen Wiffenschaften auf Beobachtung und Erfahrung angewiesen, aber mas vorzüglich Gegenstand ber Beobachtung fein mußte, wenn man in ben Zusammenhang ber Ereignisse blicken wollte, biek mar es. worüber man im dunkeln blieb. Ueber das Leben der eigenen Gegenwart hatte man fich eine genügende Rechenschaft nicht zu geben gewußt und so konnte man auch über bas Leben ber Bergangenheit zu keinem rechten Berftanbniß gelangen. Wenn bie Beschichtschreibung gegenwärtig zur Klarbeit über ihre Aufgaben und Ziele gekommen zu sein scheint, so ist bieß bas Product ber geistigen Thätigkeit des letzten Jahrhundertes. Welche Stelle Sch'n in dieser Rette von Arbeiten gebührt, werden wir nunmehr zu zeigen versuchen.

Entscheidend für die Auffassung ber Geschichte ist es gewesen, bag in England ein politischer Rustand ins Leben getreten mar, bei

welchem die Beobachtung gesemäkiger bistorischer Borgange porurtheilslos und aus den praktischen Verhältnissen gewonnen werben konnte. Der Einfluß, ben ber erwachte politische Geift in England auf Franzosen und Deutsche ausübte, ist so groß, daß man sagen barf. bie Geschichtschreibung bei diesen Bölkern ware noch lange in bem Auftande ber Unmündigkeit geblieben, wenn sie nicht ihre Anregung von dort erhalten hätte; benn alle großen Franzosen haben theils unmittelbar, theils mittelbar aus ber Anschauung englischer Ruftanbe ihre geschichtliche Bilbung geschöpft. In erster Linie aber gilt bieß von Montesquieu, beffen entscheibenden Einfluß auf Sch. wir wiederholt hervorgehoben haben. Wenn man nun aber fragt, welche Bebeutung Montesquieu für bie Geschichte und Geschichtsauffassung beansprucht, so möchte es vor allem die sein, bag er ein bestimmtes politisches Ibeal aufgestellt hat, in welchem bie Ibee ber gesellschaftlichen Freiheit ihre Realisirung erhält. Indem er bie Menschen in der Entwickelung zu diesem Zustande begriffen fand, bat er unvermerkt für die Geschichtsbetrachtung Gesichtspuncte gegeben, nach welchen sich Bedeutendes von Unbedeutendem löste. So bat er benn auch felbst bie geschichtlichen Werke, die er schrieb, gang nach ben politischen Gebanken abgefaßt, welche er als bas Riel und ben Magftab ber gefellschaftlichen Berhaltniffe betrachtete.

Wir haben es früher als einen Wendepunct in der gesammten Entwickelung Sch's charakterisirt, als er das unbestimmte Rousseau'she Naturideal, von dem die Menschheit abgewichen wäre und zu welchem sie wieder zurückzukehren hätte, unter dem Einflusse Montesquieu's beseitigte und dadurch mit dem historischen Leben, mit dem Gang der Civilisation und der Entwickelung der Menschheit überhaupt zur Versöhnung kam. Das Ideal gesellschaftlicher Freiheit, von welchem Montesquieu ausging, wurde auch für Sch'n Ziel und Zweck des geschichtlichen Verlaufes und ein Maßstad der Betrachtung, den er schon in dem Absall der Niederlande mit so großer Gesäussigkeit allezeit bereit hatte. Wenn dann ferner die bessechende Weise, mit welcher Montesquieu allgemeine Zustände in der Geschichte zu zeichnen weiß, auch in Sch's universalhistorischen Uebersichten wiedergeklungen hat, so wird man dem Einflusse Montesquieu's auf Sch. eine weitzreisende Bedeutung zuerkennen.

Durch bie Lecture Gibbon's, welche berienigen Montesquieu's nachgefolgt ift, wurde Sch. in diefer Richtung der historischen Betrachtung bestärft und befestigt. Das erste, was Sch. von ihm kennen lernte, mar 'Mohammets Bortrat'. Er findet es voll Genie und mit fräftigem Binsel bargestellt, boch möchte er bie Leichtigkeit ber Franzosen ber Darstellungsweise Gibbon's vorziehen 1). Und wenn er auch später noch an Gibbon die Manier tadelt, so gesteht er boch zugleich, burch ibn in einem Buncte gefördert worden zu sein, ber gleichfalls für bie allgemeine Auffassung ber Geschichte von höchster Bebeutung ift. Eigentlich, fagt er, sollen Rirchengeschichte, Geschichte ber Philosophie, Geschichte ber Runft, ber Sitten und Geschichte bes Handels mit ber politischen in eins ausammengefaßt werden und dieses erst kann Universalhistorie sein'. Er fügt hinzu, daß ihm Gibbon hierin vieles gegeben habe 2). Damit ift ein weiterer fruchtbringenber Gebanke angeregt, bessen Richtig= feit heute kaum mehr eines besonderen Beweises bedarf und ber uns feither ganz geläufig und wie felbstverständlich geworden ift.

Wenn man nun aber zusammenfaft, worin Sch. in ber franzöfisch-englischen Literatur seiner Zeit für feine Geschichtsauffassung Nahrung fand, so möchte es vorzüglich zweierlei sein: die Idee der Entwickelung ber Menschen zur Freiheit und bie universalhistorische Richtung, welche er von diesem Gedanken aus immer verfolgte. Bezeichnend ist in tiefer Beziehung eine Stelle in einem Briefe an Körner, die um so interessanter ist, als sie sich an die Lectüre bes Thuchdibes unmittelbar anschließt, bessen Größe Sch. mit richtigem Blide erfannte. 'Das Interesse, welches bie Geschichte bes peloponnesischen Rrieges für die Griechen hatte, heißt es hier, muß man jeder neueren Geschichte, die man für die Neueren schreibt, zu geben suchen. Das eben ift bie Aufgabe für bas Benie, baß man seine Materialien so wählt und ftellt, baß fie bes Schmuckes nicht brauchen, um zu intereffiren. Wir Neueren haben ein Interesse in unserer Bewalt, bas kein Grieche und kein Römer gekannt hat, und dem das vaterländische Interesse bei weitem nicht beikommt. Das lette ift überhaupt nur für unreife Nationen wichtig, für die Jugend der Welt. Ein ganz anderes Interesse ist es, jede merkwürdige Begebenheit, die mit Menschen vorging, dem Menschen wichtig barzustellen. Es ist ein armseliges kleinliches Iveal für eine Nation zu schreiben, einem philosophischen Geiste ist diese Grenze durchaus unerträglich. Dieser kann bei einer so wandelbaren, zufälligen und willkürlichen Form der Menschheit, bei einem Fragmente — und was ist die wichtigste Nation anderes? — nicht stille stehen. Er kann sich nicht weiter dafür erwärmen, als soweit ihm diese Nation oder Nationalbegebenheit als Bedingung für den Fortschritt der Gattung wichtig ist. Ist eine Geschichte, von welcher Nation und Zeit sie auch sei, dieser Anwendung fähig, kann sie an die Gattung angeschlossen werden, so hat sie alle Requisite, unter der Hand der Philosophen interessant zu werden — und dieses Interesse kann jeder Berzierung entbehren' den

Einfluß

Die positiven Elemente der Aufklärungsliteratur in Bezug auf Politik und geschichtliche Auffassung, wie sie insbesondere in Montesquieu ihre Höhe erreicht hatten, streben sofort in der Anschauung Sch's eine viel allgemeinere, in gewissem Sinne unbestimmtere Form anzunehmen. Sch. beruhigt sich nicht mehr bei dem Gedanken einer bestimmten staatlichen Freiheit, wie sie der Esprit des lois ausgesprochen, sondern, indem sich ihm die Geschichte des Staates zur Geschichte der Menscheit erweitert, erhebt er sich mit seinem Ideale gesellschaftlicher Freiheit zu abstracter Allgemeinheit. Da sind dann die Ideen Kant's über allgemeine Geschichte von durchgreisendem Einfluß auf Sch. geworden. Wie sie selbst den Zusammenhang mit Montesquieu nicht verläugnen können, so sanden sie durch diesen Sch'n vordereitet und ihre Aufsnahme bestimmte ein für allemal die Stellung Sch's zur Wissenschaft der Geschichte\*).

Rant's 'Ivee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht' befriedigte Sch'n, wie wir wissen, schon bei der ersten Lectüre außerordentlich und ließ in ihm zuerst den Wunsch entstehen, Kant nicht bloß zu lesen, sondern eingehend zu studiren. Es war nun freilich ein durchaus aprioristisches Princip, welches Kant auf die Geschichte angewendet wissen wollte, aber es gab Sch'n besonders deshalb die größte Beruhigung, weil ihm damit Zweck und Ziel der menschlichen Entwickelung im allgemeinen, wie er sie unter Montesquieu's Einflusse zu fassen begann, durch die Vernunft felbst a priori gerechtfertigt erschien. Rant geht von bem Sate aus, bak alle Naturanlagen eines Geschöpfes bestimmt seien, sich einmal vollständig und zwedmäßig auszuwickeln; am Menschen sollten sich aber biejenigen Naturanlagen, die auf ben Gebrauch seiner Bernunft abgezielt find, nur in ber Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Daber erreicht auch nur die Menschheit als Gattung bas Ziel ihrer Geschichte, und bieses erblickt Kant in ber Auflösung bes Broblems ber Erreichung einer allgemein bas Recht verwaltenben bürgerlichen Gesellschaft, so bag man bie Geschichte ber Menschengattung im Großen als bie Bollziehung eines verborgenen Planes ber Natur betrachten könne, um eine innerlich und zu biesem Awecke auch äußerlich vollkommene Staatsverfassung zu Stande zu bringen, als ben einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen in ber Menschheit völlig ent= wickeln kann' 5).

Mit großer Borficht fügte Rant am Schlusse feiner Abhand- Die Antritts. lung binzu, bak er mit biefer Ibee einer Weltgeschichte, die gewissermaßen einen Leitfaben a priori habe, die Bearbeitung ber eigent= lichen bloß empirisch abgefaßten Hiftorie nicht verbrängen wollte: es sei nur ein Gebanke von bem, was ein philosophischer Ropf (ber übrigens fehr geschichtskundig sein mußte) noch aus einem anderen Standpunct versuchen könnte. Diesen Wink nahm Sch. mit Entschiedenheit auf. Gleich in ber Rede, mit welcher er seine Borlefungen in Jena eröffnete, entwickelt er ben Standbunct feiner baburch bestimmten Geschichtsauffassung. Mehr als eine andere geistige That Sch's bat biese Antrittsrebe auf Zeitgenossen und Nachwelt eingewirkt. In bem ibealen Schwunge, mit welchem fie auch jett noch ben Leser ergreift, scheint sie fast die Schwierigkeiten vergessen zu machen, welche sich an die hier behandelten Fragen mit schwerem Gewichte hangen. Bon ber Bergleichung bes Naturzustandes mit den Einrichtungen der Cultur ausgehend, bemerkt Sch. eine Entwickelung ber Menschheit 'zu ber fanften herrschaft ber Berträge, zur ebleren Freiheit', unter welcher allein bie Ent= faltung ber natürlichen Anlagen und Kräfte benkbar war. Indem er bie Stufe erwägt, welche bie Gegenwart erreicht hat, findet er überall Rräfte wirkfam, bie zu biesem Ziele hindrangten, und schon hindert

ihn nichts mehr es auszusprechen, daß alle die Ursachen, die den befferen Zustand erzeugten, im hinblicke auf biese Absicht nur als nothwendige Mittel für benfelben erscheinen können. 218 letter Zweck, auf ben bie ganze geschichtliche Entwickelung bingielt. ftebt bann die vollkommenste Einrichtung ber menschlichen Gesellschaft. in welcher allein die Menschheit als Gattung ihren Zweck erreichen fann, im hintergrunde. So erhalt bie Weltgeschichte einen teleologischen Charafter, welcher mit ber Ibee Rant's in vollem Einklange ift. Wenn man biefen Gebanken in nahere Ueberlegung giebt, fo wird man so sehr durch die Rühnheit besselben überrascht, daß man fich nicht wundern barf, wenn Sch. fich felbst einen Augenblick befinnt und die Bemertung macht, es fei 'awischen bem Bange ber Welt und bem Bange ber Weltgeschichte ein merkliches Migberbaltnik sichtbar. Jenen möchte man mit einem ununterbrochen fortfliegenden Strom vergleichen, wovon aber in ber Weltgeschichte nur bier und ba eine Stelle beleuchtet wird'. Damit will er fagen, und er führt es auch näher aus, daß nur wenige und häufig febr weit auseinander liegente Thatsachen auf diese Weise als Mittel und Aweck in Verbindung gebracht werden könnten. Und so sehr Sch. feine philosophische Anschauung burch die Erfahrung rechtfertigen möchte, so bringt sich boch überall auf, bak jenes apriorische, requ= lative Princip nicht selbst empirisch gewonnen und eine Spothese ift, welche zur Gewähr ihrer Richtigkeit bie Erfahrung nicht aufzurufen ben Anspruch hat.

'lleher bie

Aus bem nämlichen Bedürfnig philosophischer Berftandigung ichengesell in ber Geschichte sind bie fammtlichen Auffate Sch's entstanden, bie aus feinen universal=historischen Vorlesungen bervorgingen 6). Zunächst schloß sich Sch. wieber an Rant an in bem Auffate: 'etwas über bie erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden ber mosaischen Urkunde'. Kant hatte in der Abhandlung: muthmaßlicher Unfang ber, Menschengeschichte' einen Bersuch gemacht an ber Sand ber biblischen Tradition über den Ursprung der gesellschaftlichen Ordnung ins klare zu kommen. Er will nun nicht eigentlich eine Auslegung ber mosgischen Urfunde geben und verwahrt sich dage= gen, als seien seine Ansichten aus der Tradition selbst geholt, bloß auf die Aehnlichkeit mit den Anschauungen derselben will er hinweisen und bleibt sich bewuft, daß seine Construction in jedem Kalle eine rein aprioristische sei. Aber Sch. nimmt keinen Anstand, biese Ausführungen Rant's bis zu einer fast wörtlichen Entlehnung unmittelbar in die Geschichte einzuführen und die Universalgeschichte mit einer rationalistischen Analhse ber mosaischen Urkunde selbst unbefangen genug zu beginnen?). Und in gang ähnlicher Weise verfährt Sch. in der 'Sendung Moses'. Auch hier tritt das Be- 'Die Een. streben beutlich bervor, das teleologische Brincip durch die That= sachen einer angeblichen Geschichte zu rechtfertigen. Da wird bie Gründung des jüdischen Staates burch Moses nicht allein als nothwendige Brämisse für Christenthum und Koran betrachtet, sonbern felbst mit ber Auftlärung in Berbindung gesett, beren wir uns heutigen Tages erfreuen'; benn baburch sei es möglich geworden eine kostbare Wahrheit, welche die sich selbst überlassene Bernunft erst nach einer langsamen Entwickelung würde gefunden haben, die Lehre von dem einigen Gott, vorläufig als einen Ge= genstand bes blinden Glaubens so lange unter dem Bolke zu erhalten, bis sie endlich zu einem Bernunftbeariff reifen konnte 8). Wir feben nur mit Staunen einen Aufwand von Scharffinn auf Begenstände verwendet, die für geschichtliche Babrbeit keinen Gewinn zu bringen, geschweige benn ben Begriff ber Geschichte selbst zu läutern im Stanbe find. Ein Ibeal, nach welchem die Entwickelung ber Menschheit binftreben soll, auf ber einen, und ein unfaßbarer Ruftand, ber eine mythische Zeit nur noch mythischer macht, auf ber anderen Seite werden als Anfangs= und Endpuncte ber Ge= schichte erbacht, und bazwischen soll bas breite Felb ber wirklichen Ereignisse als ber Weg erkannt und beleuchtet werben, ben bie Menschheit von jenem aus und diesem entgegen nothwendig wandeln mußte.

Indem wir aber den absoluten Werth der Ideen Sch's über Begriff und Wesen ber Geschichte nicht blok in Frage stellen, sonbern geradezu läugnen zu muffen glauben, läßt sich doch nicht bertennen, daß benfelben allerdings eine hohe relative Bebeutung für bie Entwickelung ber Geschichtsauffassung und Geschichtschreibung zukömmt. Zunächst war burch die energische Einführung der Kantschen Ibeen in die Geschichte selbst ein lauter Brotest erhoben

gegen bie Gattung ber Geschichte, welche aus ben Einzelnheiten ber Ereignisse niemals zu einer benkenben Ueberlegung ber Besete bes Berlaufes ber Dinge sich erhoben hatte. Dann aber lag in ber Betrachtung Kant's ein politischer Grundgebanke, beffen Anwendung auf bie Gegenstände ber Geschichte von größtem Ruten sein mußte. Indem Sch. die Idee des Fortschrittes in dem gesellschaftlichen Leben ber Menschen sofort in alle seine geschichtlichen Darstellungen einführte, und biefen Fortschritt in die freiheitliche Entwickelung legte, nach welcher die Menschen an ber Berbeiführung vollkomme= ner gesellschaftlicher Einrichtungen fortwährend arbeiten, schien fast für immer eine Auffassung beseitigt zu sein, bie bas Eingreifen Gottes als bes Leiters und Lenkers ber Geschichte an Die Stelle bes ursachlichen Zusammenhanges ber Dinge gesetzt hatte. Und nach biefer Seite hat Sch's Beschichtsbetrachtung gang besonbers gewirkt. Die Herrschaft ber Theologie über die Geschichte ist durch Sch's philosophische Anschauung am schwerften wenigstens in Deutschland getroffen worden. Jene Idee bes Fortschrittes ber Menschheit zur Freiheit tritt benn auch in burchsichtiger Weise in allen bistorischen Schriften Sch's berbor. Wir seben sowol im Abfall ber Niederlande, wie im breißigjährigen Rrieg die Erhebung gegen bie Staatsgewalt eben aus keinem anderen Brunde gerechtfertiget, als weil Sch. ber Meinung mar, bag baburch ber Freibeit ber Menschen ein Dienst geleistet worben sei. Selbst bie religiöse Bewegung wird überall mehr bon ihrer politischen Seite, ber Erhebung zur Freiheit, betrachtet, als von Seite ihrer confefsionellen Stellung. Die neue Zeit hat vor dem Alterthum ben Borzug, daß sie die Menschenfreiheit kennt, welche diesem Zeitalter unbekannt mar, und bas Mittelalter findet feine Werthschätzung barin, daß es die Freiheit ber neuen Beriode ber Menschheit anbahnt. Wir burfen mit einem Worte fagen, bag Sch's geschichtliches Denken vollständig von jenem aprioristischen Principe ber freiheit= lichen Entwickelung der Menschen erfüllt war. Und niemals vor Sch. war in Deutschland in so bestimmter Weise ein bestimmtes Brincip auf die Geschichte angewendet und so wirksam zur Unschauung gebracht worden. Sch. selbst fant sich in diefer seiner Auffassungsweise so sehr überlegen, daß er es einmal mit großer Benugthung ausgesprochen hat, es ware 'niemand gegenwärtig in ber beutschen Welt', der solche zusammenfassende Darstellungen hatte idreiben fonnen wie er o).

Und auch auf seine politischen Anschauungen übertrug er bie Die Gelet. Refultate feiner hiftorischen Auffassung. Bunachft wird ber Auffat gebung bee über die Gesetzgebung bes Lycurgus und Solon biefen Zusammenhang geschichtlicher und volitischer Betrachtung anschaulich zu machen vermögen 10). Es könnte natürlich die Rede nicht bavon sein, die Abhandlung in die streng bistorischen Arbeiten Sch's einzubeziehen, sie bietet eben nur von ber philosophischen und velitischen Seite ein Interesse bar. Um wenigsten wäre es am Plate eine Bergleichung ber ba gegebenen Darstellung mit den historischen Arbeiten unserer beutigen Zeit vorzunehmen, taum in ben äußerften Umriffen konnte man bie Richtigkeit ber Schiller'ichen Erörterungen zugesteben. Wenn von der Gefetgebung bes Lycurgus gesagt wirb, daß sie 'zwar einen Riesenschritt bes menschlichen Beiftes bezeichne, weil fie als ein Runftwerk geftalte, was bis babin bem Rufalle und ber Leibenschaft überlaffen gewesen war'; 'bieses vollendete Kunstwert' aber bennoch gegen ben 'Zweck ber Menschheit' gehalten 'eine tiefe Migbilligung' erfahren muß, fo erkennen wir sogleich, auf welche Grundlage wir geftellt werben. Es genügt ihm nicht, daß in der Verfassung Lycurg's alles auf den Staat berechnet sei und barauf als auf ben hochsten 3med abziele, ba boch ber Staat felbst ein Mittel für bie Erreichung bes menschlichen Zieles, nicht aber felbst Zweck sein könne. Man bemerkt nun icon, wie fich aus biefer geschichtsphilosophischen Betrachtung Sch's politische Anschauungen von selbst ergeben: alle Einrichtungen und Institutionen, bie bie Geschichte und bas Leben vorsindet, muffen sich vor der Bernunft erst rechtfertigen: sie werben nur dann zu billigen fein, wenn fie ben Fortschritt ber Menschbeit zu bem bestimmten Ziele bin befördern, zu tabeln aber find fie, wenn fie biefe Entwickelung beschränken und bemmen.

In der Beurtheilung der atheniensischen Verfassung treten bie politischen Anschauungen Sch's, wie sie sich unmittelbar aus ber geschichtsphilosophischen Betrachtung ergeben, in positiverer Geftaltung hervor. Zwar nicht in einer bestimmten Regierungsform will er die entsprechendste Verfassung finden, er will nur bas Gine

unter allen Umftanben gewahrt wiffen, bak alle Gewalt vom Bolfe ausgebe. Der Begriff ber absoluten Bolfssouveränität in feiner mobernsten Gestaltung tritt une hier entgegen. Doch möchte er Solon tabeln, daß er das Bolf nicht burch Repräsentanten, sonbern in Person entscheiden ließ, wodurch ber Beist bes Aufruhrs genährt worden und Bestechlichkeit ber Aermeren eingetreten mare. Und wenn Sch. sofort die Bemerkung macht, baf es bas schwerste Broblem ber Staatstunft sei, zwischen großen und fleinen Bolfsversammlungen die glückliche Mitte zu treffen, ein Broblem, welches erft die kommenden Jahrhunderte auflösen sollen, so find biefe allgemeinen Winke die bestimmtesten, die fich bei Sch. überhaupt in Bezug auf Verfassungsfragen finden. Er stellt als Grundprincip auf, nach welchem alte und neue Verfassungen gemessen werben fönnen, daß diejenigen, welche zu gehorchen haben, sich selbst bie Gesetze geben mußten, wenn die Pflichten bes Burgers aus Ginficht und aus Liebe zum Baterlande, nicht aus sclavischer Furcht vor ber Strafe, nicht aus blinder und schlaffer Ergebung in ben Willen eines oberen erfüllt werben follen. Erfennen wir icon hierin, wie es auch burch eine Ausführung bieses Gedankens in ber Schrift 'über Anmuth und Burbe' bestätigt wird 11), unschwer bas Bestreben die öffentliche Gesetzebung nach ber Analogie ber autonomen praftischen Bernunft zu betrachten, so werden wir ihn später in ber ersten Folge ber afthetischen Briefe bas Ibeal staatlicher Einrichtungen in abstractester Allgemeinheit nach seinem Brincipe der Moral beurtheilen sehen 12). Ueberall tritt uns die Tenbeng Sch's entgegen, aus ber Bernunft felbst ben Magstab historischer Berhältnisse zu entnehmen. Und darin zeigt sich ein Charafterzug seiner gangen Zeit, nach welchem die aus ber Bernunft geholten Grundfate für allein berechtigt galten. Man tritt mit bem fertigen Makstabe an die Berhältnisse ber Bergangenheit und ber Gegenwart heran, nach aprioristischen Begriffen werben sie zurecht gelegt. So wenig dieß nun der wahren geschichtlichen Methode entspricht, so wenig barf man verkennen, daß damit benn boch ein wichtiger Uebergangspunct zur wissenschaftlich empirischen Betrachtungsart ber neuen Geschichtschreibung gefunben war.

Wenn wir nun ben Ginfluß zu ermeffen fuchen, ben Sch's nachwirtung. geschichtliche Thätigkeit auf die Entwickelung und Ausbreitung ber Wissenschaft in Deutschland ausübte, so sind wir eigentlich auf ein Keld gewiesen, wo wir mit einzelnen Beweisen taum ausreichen würden: benn hauptfächlich waren Sch's historische Werke auf bas große Bublicum berechnet, und wer mochte ba ermeffen, wie viele Menschen durch ihn zuerst für eine Disciplin interessirt wurden, die in den vorhergegangenen Darstellungen in Deutschland faft ungeniegbar ericbeinen mußte. Es lägt fich allerdings nicht burch Einzelnheiten erharten, aber es burfte bennoch keinen Wiberspruch erfahren, wenn wir fagen, daß ber Erste, welcher bie Beschichte zu einem Gemeingut ber Nation zu machen verstand, kein anderer als Sch. war. Und wenn wir theilweise noch jest gerade über das sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert Anschauungen verbreitet finden, welche durchaus der Geschichte des Abfalls der Nieberlande und des breifigjährigen Rrieges ihren Urfprung verbanken, aber feineswegs bem Stanbe ber gegenwärtigen Wiffenschaft ent= sprechen, so zeigt bieß, wie tief und nachwirkend Sch's Darstellungen gewesen sind.

Die eigentliche Geschichtsforschung, die Wissenschaft ber Geschichte bat in dem raschen Fortschritt, in welchem wir sie in biesem Jahrhundert finden, die Leistungen Sch's weit hinter sich gelassen. Bon ben positiven Erzählungen, von dem eigentlich stoff= lichen ber Schiller'schen Darstellungen barf ber heutige Forscher ohne Bebenken absehen, er wird auch in benjenigen Puncten, wo Sch's Bermuthungen und Combinationen, wie wir gezeigt, eine unerwartete Bestätigung erfahren haben, seinen Borganger ignoriren können. weil ber Weg, auf bem er zu seinen Erkenntnissen gelangt, ein ganz anderer ist als berjenige Sch's. Aber auch in ber Auffassungsweise ber Geschichte ist die Nachwirkung ber auf Rant ge= gründeten Geschichtsphilosophie rasch vorübergebend und kaum mehr erkennbarer Art. Es liegt uns ferne, bie allgemeinen Beziehungen und vagen Analogien, die fich zwischen ber Schiller'ichen Geschichtsauffassung und berjenigen ber speculativen Philosophenschule, welche ihrerseits freilich einen stärkeren, wenn auch nicht gunstigen Gin= fluß auf bie Geschichtsbetrachtung genommen bat, bier besprechen Tomajdet, Chiller u. f. m.

zu wollen. Aber felbst ber Mann, ber fich in all feinem Bbilofophiren am nächsten an Sch. anschließt, knüpft nicht ausschließlich an jene geschichtliche Philosophie an. W. v. Humboldt hat in seinem berühmten Auffat 'über bie Aufgabe bes Geschichtschreibere' 13) ben Gebanken die Geschichte als Kunstwerk zu behandeln, vielmehr unter augenscheinlicher Einwirfung afthetischer Anschauungen Sch's erweitert und fortgebildet; benn humbolot's Auffat beruht auf bem Grundgebanken, daß bie 'Nothwendigkeit ber Form', welche wir Sch'n später für bas Runstwerf werben forbern boren, burch bie Darstellung ber in ber Geschichte waltenben 'Ibeen' zu erreichen Er ist jedoch weit entfernt, bas geschichtliche Brincip Kant's und Sch's als a priori gegeben in jener teleologischen Weise auf bie Geschichte anwenden zu wollen, vielmehr weist er auf den streng empirischen Weg hin, wenn er verlangt, daß die Ideen erft aufgesucht werben sollen, welche ber Geschichtsbarftellung ben Charafter bes strengen und nothwendigen Zusammenhanges eines Runft= werkes verleihen werben. Er halt freilich auch bafür, bag bie aeschichtliche Entwickelung bes Menschengeschlechtes nach einem bestimmten in jenen Ibeen liegenden Plane vor fich gehe, aber bieser ift nicht wie bei Sch. in bem Princip ber gesellschaftlichen Freiheit offen gelegt, sondern rubt in der Hand Gottes. Da ist es wol bas bezeichnenbste Wort, welches über biese gesammte idealisirenbe Richtung in ber Geschichte gesprochen worben ift, wenn Alexander von Humboldt zu dem Auffat seines Bruders bemerkt hat 14): 'Gott regiert die Welt; die Geschichtsaufgabe ist bas Aufspüren biefer ewigen geheimnikvollen Rathschlüsse. Das ist boch eigentlich bas Resultat: und über diek Resultat habe ich bisweilen mit meinem Bruder ich barf nicht fagen gehabert, sondern biscutirt. Dieg Refultat ift allerbings ben urältesten, in allen Sprachen ausgesprodenen Gefühlen ber Menscheit anglog. Meines Bruders Abhandlung ift ber Commentar biefes bumpfen Gefühles. Auf eben biefe Art schafft sich ber Physiolog sogenannte Lebensfräfte, um organische Erscheinungen zu erklären, weil seine Renntniß ber physischen in ber sogenannten tobten Natur waltenden Kräfte ihm nicht ausreichen, dieß Spiel ber lebenben Organismen zu erklären. Sind barum Lebensträfte erwiesen?' Die idealistische Auffassung ber Geschichte bat wol nie eine fürzere und zugleich treffenbere Entgegnung erfahren und ben hoben Ansprüchen biefer Richtung gegenüber scheint nicht leicht eine einfachere und bemüthigenbere Frage aufgeworfen werben zu können, als biejenige Alexanders von Humboldt. Und bie moberne Geschichtschreibung hat in ber That entschieden die Bahn verlaffen, in welche die philosophische Betrachtung sie zu fturzen Das bekannte barte Wort Niebuhr's über Sch's geschichtliche Thätigkeit bezeichnet am besten bie gewaltige Wendung in ben Anschauungen ber Historiker selbst 15). Wenn man vielleicht vom Standpuncte ber neuen hiftorischen Schule im Ankampfen gegen eine falsche Geschichtsrichtung Sch's vositive Berdienste ganglich ignorirt und übersehen hat, so wird man bieß eben aus dem Anbrang zu erklären haben, mit welchem neue Richtungen in ber Bissenschaft sich allezeit rücksichtslos über ihre Vorgänger hinweg Bahn brechen werben und muffen. Die moderne fritisch-hiftorische Schule bat es ein für allemal aufgegeben, unter Boraussetzungen philosophischer oder theologischer Art an die Erforschung und Bearbeitung bes erfahrungsmäßigen Biffens heranzutreten. Die Aufgaben, die fie fich fest, find bestimmter und aus ber Empirie felbst gewonnener Art. Aprioristische Grundsäte, wie sie von Kant und Sch. auf die Geschichte angewendet werben wollten, find unserer beutigen Geschichtsforschung röllig fremd und burchaus entgegen-Wenn es die Geschichte keineswegs aufgegeben hat, nach ben Gesetzen bes hiftorischen Fortganges ber Dinge ju forschen, so können biese boch nur als bas Ergebniß, nicht aber als bie vorher aufgestellten Gesichtspuncte der Untersuchung angesehen werden. Diefe Unterfcbiebe Schiller'scher und unserer heutigen Geschichts= betrachtung sind so evident und bringen so fehr, man möchte sagen, in das Mark ber Wissenschaft, daß es wol begreiflich ift, wenn Sch's geschichtliche Werke gerabe bei ben Mannern bes Faches wenig geachtet sind. Nur ber relative Magstab, ber sich uns ergeben hat, indem wir Sch's historische Thätigkeit als ein Blied in ber Rette historiographischer Entwickelung betrachtet haben, burfte jene Berechtigung für sich in Anspruch nehmen, bie man burch wegwerfende Berurtheilungen nicht in Abrede stellen kann. mehr man ben absoluten Werth, ben Sch. ber ibealistischen Doctrin

in der Geschichte beilegen wollte, mit Entschiedenheit ablehnen konnte, desto gerechter durfte man ihm dem Standpuncte der Geschichtsliteratur werden. Und endlich muß man doch gestehen, daß die Geschichtsforschung im großen und ganzen betrachtet wol den gewaltigen Schritt über Sch's Auffassung hinaus längst gemacht hat, daß man aber zuweilen auch dei Neueren philosophische Bestrachtungen anticipirt sindet, die nur von weniger Consequenz zeugen, aber kein größeres Maß objectiver Giltigkeit in Anspruch nehmen können. Wir besinden uns auch in der Wisserichaft der Geschichte noch in der Strömung, welche durch die Aufklärungssliteratur des vorigen Jahrhundertes zuerst in Gang gedracht worden ist, und in welcher Sch's historische Thätigkeit keinen unbedeutens den Platz einnimmt.

## Anmerkungen.

## 1. Aeschichte des Absalls der Niederlande.

') Bgl. oben Buch I. Abschn. 3 Ann. 42. ') Hoffm. Nachlese IV. 214 f.

") Man stütt sich babei auf eine Stelle in einem Briese Sch's an Reinwald (C. v. Wolzogen Leben u. s. w. 45.), wo er diesen um das Werk von Brantome ersucht; ob er es erhielt, ist zweiselhaft. ') In beutscher Uebersetzung Riga 1767. Ob Sch. das Original over die Uebersetzung benützte, ist ungewis. ') K. v. Wolzogen a. a. O. S. 31. ') Brsw. m. K. I. 238. Brs. v. 7. Januar 1788. ') Ebb.

") Hoffmeister Nachlese IV. 241 und Leben II. 12., wo sogar der Gebanke sestigehalten ist, als sei die Schrist von Mercier nicht ohne Bedeutung.

") Die Uebersetzung von Robertson's Geschichte Amerika's (Leipzig 1777, 2 Bde. Zweite Ausst. 1801) rührt bekanntlich nicht von unserem Dichter (wie noch Hoffm. Leben II. 7 f. annimmt), sondern von einem Berwandben Sch's der. Bas.

Indete Aufi. 1801) riptt bekanntlich nicht von unserem Orchter (wie nich hoffin. Leben II. 7 f. annimmt), sondern von einem Berwandten Sch's her. Bgl. Boas a. a. D. 51 f. '') Dieß ist bezeugt durch die Borrebe zum Hiesco, wo der III. Theil von Robertson's Geschichte Karl's V. als Quelle des Stoffes angeführt ist. Die Kenntniß dieses Buches konnte wol im vorigen Jahrhundert unter Gebildeten ebenso vorausgesetzt werden, wie die von Macaulay's englischer Geschichte heute. Bgl. ilbrigens Brsw. m. K. I. 237 f. und ebb. II. 69. '') Bgl. WW. VII. 3.

13) Hoffm. Leben II. 126 f. Noch nach Beendigung bes ersten Banbes schreit Sch. an Körner (Brfw. I. 327), daß die niederländische Geschichte nach bem angesangenen Plane sechs Bände besassen sollte. '3' So start und voreilig urtheilt Jul. Schmidt, Schiller und seine Zeitgenossen. S. 211. Wir möchten billig fragen, ob Schmidt etwa die Citate alle wirklich nachgeschlagen hat, um behaupten zu können: 'und doch hat sich augenschein sich seine Arbeit im besten Falle darauf beschränkt, die Citate seiner leitenden Quelle (welcher?), die ihm, was er an Material brauchte, in zwecknässigen Ueberschungen ach zu weristeigen?

jetungen gab, zu verissciert.

'') Brsw. m. K. I. 210. Wenn man die Nachweisungen beachtet, welche im Buche selbst als Belegstellen vorkommen, so findet sich, daß Sch. vor allem folgende Quellenschriftseller citirt. Grotius Annal. Belg., Thaanus historia sui temp. Meteren historia Belg., Strada de bello belgico dec. X. Reidanus oorspronc der neederl. Oorlogen, Hopper fomol bie vita Viglii als auch Recueil et Mémorial des troubles des Paysbas, Burgundius historia Belgica, Meursius Guillielmus Auriacensis, Vie et Genealogie de Guillaume I. Prince d'Orange, Dinoth de bello civili Belg., Procés criminels des Comtes d'Egmont etc. Tom. I., Bentivoglio della guerra di Fiandra.

13) Bor, oorsprong der neederlandschen Oorlogen 1555-1619 Leyden 1621 f. und Hooft, neederlandsche Historien 1555 - 1587 (1703) sind freilich wei wichtige Schriftfteller. Der erstere ift ungemein reichhaltig und konnte feine Kenntnif für eine genügenbe Darstellung nicht entbehrt werben. Der zweite ift confus und planlos, aber enthalt Actenstude ber Oranischen Partei,

welche jur Zeit Sch's noch auf keine andere Weise zu haben waren.

1°) Reyd's Wert ift urspriinglich, hollandisch geschrieben, existirt aber auch in lateinischer Uebersetzung.

1') In ber Collection des documents inédits.

1') Gerlache, Histoire du Boyaume de Pays-bas I. S. 102. u. häusig.

1°) Wir meinen besonbers Motley und Jufie, benen wir später noch begegnen werben. 2°) Abfall. S. 80. 21) Abfall. S. 83. 22) Ebb. S. 126. 23) Ebb. S. 148. 34) So Motley in seinem Abfall ber Nieberlande und bie

Entstehung bes hollänbischen Freistaates. Deutsch, Dresben. 1857. 25) Abfall 150. 2°) Ebb. 173. 2′) Ebb. 283. 2′) Ebb. 303. 3°) Wagenaar ist ber Bersasser ber von Sch. anonym citirten Geschichte b. ver. Nieb. 3°) Borrebe zu Bb. III., wo unter anderm die sür diese Zeit gewiß merkwirdige Stelle zu sinden ist: 'Man erwarte also nicht von mir, daß ich die geheimen Absichten ber Fürsten, Mächte oder vornehmer Staatsdiener weiter entbeden solle, als sie selbs aus einer aufrichtigen und behutsamen Erzählung ihren Sandlungen kernarklisten verden. ihrer Handlungen hervorblicken werben. Zuweilen werbe ich vielleicht anzeigen, was man vormals von diesen Absichten geurtheilt habe: allein, was ich selbst bavon urtheile, verschweige ich insgemein, weil keinem baran gelegen ist.

21) So folgt Sch. in allen Stücken, die Philipp II. oder bessen hofpartei betreffen, wie es scheint absichtlich, mehr der Darstellung Batson's als derjenigen der Geschiebet vor Ried.

\*\*) Bgl. Kanke, Fürsten und Böller I. 369 ff. Gerlache. a. a. D. S. 5 ff. \*\*) Diefe schine Beobachtung Ranke's (a. a. D. S. 375) finbet sich auch bei Sch., nur hat er so tiefgreisenbe Consequenzen baraus nicht gezogen. Bgl. Absall. S. 97. \*\*) Ueber die gesammten Abdicationshandlungen Karks V.

Bgl. Abfall. S. 97. \*\*) Ueber die gelammten Abdicationshandlungen karrs v. handelt Juste, les Pays-das sous Philippe II. S. 26 ss. am aussührlichsten. Speciell über den Eid auch Kanke a. a. D. S. 372 u. 373, wo gerade zu dem Begriss des 'natürlichen Herrn' im Gegensat zu Sch's Darstellung S. 50 eine tressend Bemerkung zu sinden ist.

\*\*) Wie wenig zwischen Philipp und den Niederländern von einer Berstimmung die Kede sein kann, darüber Presscott, History of the reign of Philipp II. S. 16. \*\*) Absall. S. 16. Bgl. besonders S. 276—280. \*\*) Bgl. npp 11. S. 10. 7 absau. S. 10. Bgi. vejonders S. 276—280. \*') Kgl. Koch, Untersuchungen über den Absall 2c. S. 162, 163. \*') Ranke a. a. D. 380 ff. hat dieß im wesentlichen bestätigt, und Koch in seinen Untersuchungen setzt sich speciell die Aufgabe, die Unruhen der Niederlande aus den Abelseinteressen zu erklären. \*') Wagenaar S. 77.

\*\* Prinsterer in seinen Archives ou Correspondances incidites de la

"\*) Prinsterer in seinen Archives ou Correspondances inscites de la maison d'Orange-Nassau hat jedesfalls dazu die besten Handhaben geliesert, obwol er selbst einen Apologeten Dranien's zu machen sucht. Daß Schiller endlich aber selbst vielsach zu anderen Resultaten gekommen wäre, wenn ihm die Correspondance de Guillaume le Taciturne in so handlicher Beise zugänglich gewesen wäre, wie sie durch Gachard gegenwärtig vorliegt, sollten diejenigen billig nicht vergessen, welche unter der Bucht der Gelehrsankeit vornehm auf Sch. herabblicken. ") Der Amerikaner Motley, den Koch in Bezug auf manche Buncte dekämpst, spricht nirgends von einer Glaubensüberzeugung Wilhelm's, wiewol er dieß gewiß nicht unterlassen hätte, wenn es auch nur entsernt möglich gewesen wäre. ") So selbst Strada und Hoppper.

"") Abfall S. 93 st. "') Ein Gedanke, der in seiner Reinheit von Kanke ersaßt und zur Darstellung gebracht worden ist. Byl. besonders, was in Fürsten und Bölker I. 230 s. mit Rücksich auf die Riederlande gesagt wird. "") Abfall S. 121 st. ") Byl. a. a. D. besonders im VI. Buche die Darssellung ber Ursachen ber Unruben und im VIII. Buche iene der Unropularität des Cardinals Granvella. ") History of the reign of Philip. II. 381, 395.

bes Carbinals Granvella. 47) History of the reign of Philip. II. 381, 395.
48) Juste, a. a. O. XI., wobei ebenfalls auf die merkwürdige Stelle Sch's über ben Briefwechsel des Cardinal Granvella großes Gewicht gelegt ift.

#### 2. Die Memoiren.

1) Bgl. zum vorherg. Hoffm. Nachlefe. IV. S. 421 ff. und über bas Umfaffende bes Planes zu ben Memoiren ben Brf. a. R. vom 12. Marg 1789 (Brfw. II. 61 ff.). Die Abhanblungen selbst in ben WW. im IX. Banb 317 ff. hier mag auch vorlibergebend der Denkvürdigkeiten aus dem Leben bes Marschalls Bieilleville (ebb. 482 ff.) gedacht sein, die Sch. noch 1797 überssetze und auszog, um die Horen flott zu machen' (Brfw. m. G. R. 275).

\*) Unter ben beutschen Siftoritern jener Zeit erinnert es vielleicht noch am frühesten an Schlöger's geistvolle Art, von welchem Sch. wie oben bemerkt (vgl. Buch I. Absch. X. Anm. 6), die Borftellung der Universalbistorie' frühe gelesen batte. Ueber seine universalhistorischen Behelse überhaupt gibt der Brief an Körner vom 26. März 1789 (Brsw. A. 69) Aufschluß. Er ist in voller Thätigkeit, um sich sit seine Borlesungen vorzubereiten und berichtet dem Freunde: jest lefe ich, wie Du Dir leicht einbilben wirft, hiftorische Schriften. Um boch einen Filhrer zu haben, ber mich auf eine nicht gar zu ermilbende Art burch bie Universalhistorie leitet, habe ich mir die Universalhistorie des Millot an-geschafft, die Bed'sche, die ich auch habe, ist gar zu beschwerlich eingerichtet, ber Roten wegen, die ben Text weit überfteigen - eine Methobe, Die mir äußerft zuwiber ift und auch wenig Geschmad verrath. Bur Berichtigung bes Frangofen ift fie mir übrigens brauchbar. Die Schröd'iche Weltgeschichte erwarte ich auch noch von Leipzig; aus biesen breien bente ich, in Berbindung mit Robertson, Gibbon, Bossuck und Schmidt, schon eine eigene — für das erste Mal — berauszuheben. Aber schon von diesem Sommer an, werde ich mich mit ben besten Quellen selbst bekannt machen. In Spittler's Abris ber Rirchengeschichte, mit bem ich eben jeht beschäftigt bin, finde ich vieles, bas mich reigt und auf klinftige Untersuchungen leitet'. Erinnern wir uns noch einer schon früher (Buch I. Absch. 3. Anm. 37) angeführten Briefesstelle, wo er

einer schon früher (Buch I. Absch. 3. Anm. 37) angesuhrten Briefesstelle, wo er ben Ankauf von Montesquien, Pütter, Staatsversassung bes deutschen Reiches und Schmidt, Gesch. d. D. demerkt, so haben wir gewissermaßen einen Einblick gethan in Sch's historische Handbibliothek.

3) Ueber Sch's Lectüre Montesquieu's vgl. oben Buch I. a. a. D.

4) WB. IX. 321.

5) WB. IX. 328.

6) Theils seine eigenen, theils fremde Korschungen über die Kreuzilge jüngst als das Resultabes gegenwörtigen Standes der Krauz über die Kreuzilge purchgessicht hat bes gegenwärtigen Standes ber Frage über bie Rreugilige burchgeführt hat.

') 2020. IX. 330 ff.

\*) Schmibt's beutsche Geschichte und Bütter's Sanbbucher, bie hauptfachlich ju Grunde liegen, find bom Standpuncte jener Zeit gang bortrefflich; ber alte Bitter kann noch jetzt als Mufter beutscher Gründlichkeit und Gelebrs samteit gelten, und seine Berdienste sollen nicht geschmälert werben, aber niesmand kann langnen, baß zu einer klaren Einsicht in die alten Rechts und Staatsverhältniffe auf Grund biefer Berke nicht zu gelangen ift. Der Fehler ift bon Seite Sch's nur ber, bag er liber Dinge biefer Art, obgleich er fie im einzelnen nicht genau tannte, bennoch mit Ueberspringung ber nöthigen

Detailsorschungen zu einem allgemeinen Resums geschritten ift.

Die sehr sich Sch. an Biltter anlehnt, sieht man 3. B. in bemsjenigen, was über ben Begriff von beneficium gesagt ist; dieß kommt warm penfett, bei beit Segtif bon benetating gestigt, bei beinnich binnich bein der Lectlire ber Note w. auf pag 241 und 242 ber beutschen Reichsgeschichte in ihrem Hauptfaben. 10) Schmibt, Gesch. b. Deutschen II. 494.

11) Bgl. die Einleitung zu ben Regesten Böhmens von 1197—1254 und die vielbesprochene Rede von Sphel über K. Heinrich I. 11) Wenigstens dis auf Jasses gründliche Darstellung der Geschiet Lothar's des Sachsen.

13) Bgl. besonders X. 153. Ueber Sch's Lectlire Gibon's siehe unter

Absch. 4. Anm. 1. 2. 14) BB. IX. 367. 15) BB. IX. 377. Nachlese IV. S. 434.

17) Bon ben Memoiren bes Carbinals Ret fpricht Sch. in bem Borbericht jum I. Bb. ber Memoiren (Hoffm. Nachl. IV. 427), er mag sie also auch getannt haben. Bermift wird unzweifelhaft bie Renntnif von Tavannes und Bopliniere, ob Aubigne nicht wenigstens nachgeschlagen wurde, mag babin gestellt bleiben.

18) Bgl. Thuanus, Historia sui temporis in ber Frankfurter Ausgabe I. 687 ff. 19) Bgl. Sch. BB. IX. 371 ff. mit Ranke, frangofische Geschichte I. 194 ff.

20) Bgl. Rante ebb. I. 331. und ben Bericht von Serranus IV. 33. -7, H. manie eve. 1. 331. und den Bericht von Serranis IV. 33. Sch. erzählt freilich mit solcher Bestimmtheit den Fenstersturz des Gemorgeneten, als ob an dieser Scheuslichkeit kein Zweisel wäre. 21) Wir erinnern beispielsweise an die Resterionen, wie sie im Absall der Niedersande dugendweise vorkommen; hier dagegen sucht Sch. auch diese einzige Digression damit zu rechtsertigen, daß er sie nur als Erklärung der Schriftseller, die darüber schreiben, beistügt.

### 3. Aeschichte des dreißigjährigen Krieges.

1) Briw. m. K. I. 57. 2) Briw. m. K. II. 213. 3) Ebb. 191. vgl. 216. 4) Ebb. 199. 3) Ueber bie Theilung ber Arbeit vgl. Hoffm. Leben u. f. w. II. 182 ff. 9) Hoffmeister (ebb. II. 184) schon macht auf diese Eigen-Andersteil ibn 182 ff. Ist ff. 182 ff. 182 ff. 182 ff. 182 ff. 182 ff. Wenn er eine abschichtiche, vorher überlegte Berberrlichung Gustav Abolph's in dieser Anordnung begründet sieht.

1) Es galt bei dieser Arbeit mehr, meinen guten Namen nicht zu verscherzen, als ihn zu vermehren' (an K. II. 205).

1) Wieland in seiner Borrede

(hiftorijder Kalenber für 1792).
\*) Die Annales Ferdinandei enthalten im elften Band bie Jahre 1628 ') Die Annales Ferdinandei enthalten im elften Band die Jahre 1628 bis 31 und im zwölften die Jahre 1632 bis 34. Die Auszüge von Runde führen den Titel 'des Grafen Franz Christoph Khevenhüller Ferdinandeische Jahrblicher in einen pragmatischen Auszug gebracht und berichtigt' von D. Justus Kriedr. Runde. Leipzig. 1779. ff. '') Bgl. besonders Khevenhüller Annal. XI. Col. 1134. '') Ebb. Col. 1327 ff. '') Ebb. Col. 1951 ff. '') Beiträge zur Geschichte des dreißigsährigen Krieges insonderheit des Zustandes der Reichsstadt Nürnderg, herausgegeben von Ch. G. v. Murr. Nürnderg. 1790. '') v. Murr. S. 33. Bgl. mit Hoffm. Nachlese. IV. 474. '') Khevenhüller XII. 394. '') v. Murr Beiträge. S. 120 ff. '') Schirach in der Biographie der Deutsschen V. S. 25 vgl. v. Murr. S. 303.

'') Die Rechtsertigungsschrift ist sowol lateinisch wie deutschen, 'auf sonderdaren der Röm. Kadi. Madest. Allergnädischen Besehl in offenen

1°) Die Rechtfertigungsschrift ist sowol lateinisch wie beutsch erschienen, 'auf sonderbaren der Röm. Kahl. Mayest. Allergnädigsten Besehl in offenen Truck gegeben'. Beisigen wollen wir hier noch, daß es uns nach allen Bergleichungen durchauß zweiselhaft scheint, Sch. habe von dem Theatrum Europaeum auch nur einigermaßen einen eingehenden Gebrauch gemacht. '') WB. VIII. 340. 2°) In dem lateinischen Exemplar jener Schrift heißt es cum licentia superiorum, was den jesuitischen Ursprung, auf den Sch. hiemit anspielt, dentlich genug verräth. 2') Die Hinweglassung der Substantialclausel in der Verschreibung der Offtziere Perduellionis Chaos dei v. Murr. S. 247. 2') Bzl. den dreißigsährigen Krieg S. 336 mit v. Murr., Beiträge S. 334 sch. sowie S. 335. Aum. 2. 2') Dreißigsähriger Krieg S. 45. 2') So wenn es heißt: 'sech Söhne hinterließ Maximitian . . . Wenige Nebenländer gehörten einer Seitenlinie an. welche Karl von Steiermart fortsührte (!), doch wurden auch

Seitenlinie an, welche Rarl von Steiermart fortführte (!), boch murben auch

biese schon unter Ferdinand II., seinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft vereinigt'. (Dreißigj. Krieg S. 24.)

24) Ebb. S. 37 ff. 29) Ebb. S. 53 ff. 2) Ebb. S. 57. 'Die Pro-2°) Ebb. S. 37 ft. 2°) Ebb. S. 53 ft. 2°) Ebb. S. 57. Die Prostestanten in Desterreich wollten nicht schechter geachtet sein als die Handvolken? Das ist wahr, liegt aber hierin die Ursache des Krieges ausgesprocen? 2°) Kaum erwähnt, viel weniger gewilrdigt wird von Sch. die Besteutung und Stellung des Cardinal Khlest, der bekanntlich kein Jesuitenfreund gewesen. 2°) Dreißigi. Krieg S. 48 st. Sully, bessen Memoiren Sch'n zur Rechtsertigung des Königs von Frantreich anspornten, wird ausdrikklich als Theilnehmer des Planes der großen Weltbesreiung erwähnt. S. 50. 2°) Bgl.

"1) Dreifigi. Rrieg S. 137 ff. 'So bringend und gerecht biefer Rrieg war, fo vielversprechend waren bie Umftanbe, unter welchen Guftab

Abolph ibn unternahm'. Dann aber muß man fich bie Stelle beim Tobe Abolph ihn unternahm'. Daun aber muß man sich die Stelle beim Tobe Gustav Abolph's gegenwärtig halten, welche auch beshalb merkwilrdig ist, weil hier nachträglich gewissermaßen burchleuchtet, daß die beutsche Freiheit burch den schwedischen Eroberer nicht so ganz unberührt geblieben wäre: (S. 288) "— gestern noch der belebende Geist, der große einzige Beweger seiner Sch-pfung — heute in seinem Ablerstuge unerdittlich dahingestürzt, herausgerisse aus einer Welt von Entwürsen, von der reisenden Saat seiner Hoffnungen ungestilm abgerusen, lätzt er eine verwaiste Kartei trostlos hinter sich, und in Trilmmer fällt der solze Bau seiner vergänglichen Größe . . . Aber es war vielt wehr der Moltster Deutschlands, der bei Eliten sont der bie watthätige

Timmer saut der piolse Bau seiner vergangingen Große . . . wer es war nicht mehr der Boltbäter Deutschlands, der bei Lügen sank; die woltbätige Hälfte seiner Laufbahn hatte Gustav Abolph geendigt, und der größte Dienst, den er der Freiheit des deutschen Reiches noch erzeigen kann, ift — zu sterben'.

\*\*) Besonders durch Gfrörer, Gustav Abolph (3. Aufl.) herausgestellt, womit dann Bartbold in seiner Geschichte des großen deutschen Krieges zu bergleichen ist. Kaum bei einer anderen Persönlichkeit ist es so dringend nother anderen Berfonlichkeit ist es so dringend nother der Beschichte des Gebeurgen bei Merchen bei Geroften und ber Schoel und

vergieichen zit. Kaum dei einer anderen personnichteit zie es so dringend noth-wendig sür den Historiter, die Person und ihren Charafter von der Sache und den Zweden zu trennen. 33) Dreißig]. Krieg S. 141. \*\*) Ebd. S. 165 ff. 35) Bgl. Heising, Magdeburg nicht durch Tilly zerstört. 35) Bgl. beson-bers S. 223. \*\*) Bgl. S. 60. 73. 74. 121. 127 u. a. b. D. \*\*) Rur muß man darliber nicht von Hurter zu Nathe ziehen. \*\*) Bgl. Helbig, der Prager Friede in Raumer's historischen Taschenburg 1855. \*\*) Unter den die Michister die darmer der Denenkolender in Westerschen werden der vier Bilbniffen', bie bem Damentalenber für 92 beigegeben maren (vgl. Hoffm. Rachlese IV. 474 ff.), ift jenes Maximilian's und bes Carbinals Richelien nicht von Sch. sonbern von huber, wie Dr. Ruhlmen zur Evidenz nachgewiesen hat (Sch's hift. Taschenb. fur Damen f. b. Jahr 1792 u. s. w. in herrig's Urschip f. b. Studium ber neueren Sprachen und Literaturen 18. Bb. 4 heft. S. 362 ff.). Unentschieben bleibt ber Berfasser bes Bilbniffes ber Lanbgräfin Amalie Elisabeth von Gessen-Cassel; bag jenes bes Kanzlers Oxenstierna von

Rörner herrilhrt, wußte man schon srüher.

1) Wenn gleich biese Auffassung im breißigjährigen Kriege nicht so rudsichtslos hervortritt, als in Huber's erwähntem Bildvisse Richelieu's, Hossman. a. a. D. 491. \*2) Dreißigi. Krieg S. 113. \*3) Ebb. S. 119 u. 120. \*4) Ebb. S. 251 vgl. 238 ff. \*3) Prolog zum Wallenstein B. 105 u. 110. \*4) Dreißigi. Krieg S. 332. und die vorhg. n. ff.

### 4. Stellung in der geschichtschreibung.

') Körner schiedte mir biese Tage ein Fragment, bas er aus Gibbon übersetzte, es ist Mohammed's Porträt und die Geschiede ber ersten Gründung seiner Religion. Dieß ist bas Erste, was ich von Gibbon lese. Ich finde es voll Genie, und mit einem fraftigen Pinsel bargestellt; aber im historischen Stil liebe ich boch mehr bie schöne Leichtigkeit ber Franzosen'. Sch. und Lotte. S. 259, womit zu vgl. Briw. m. Körner II. 48., wo Sch. bie Besorgniß ausspricht, in benselben Fehler ber Geschichtsbarftellung versallen zu sein, ber ihm an Gibbon misställt, darilber ihn Körner (ebb. II. 62) beruhigt. Zuerst scheint übrigens Sch. durch Lotte auf Gibbon ausmerksam gemacht worden zu sein (Sch. und Lotte. S. 130).

2) Brsw. mit Körner. II. 125., wo er schreibt, daß er sich in der Manier nicht nach Gibbon bilben wolle. Bgl. Sch. und Lotte. S. 386. Brsw. m. K.

II. 70. heißt es hingegen: 'was ich von Gibbon gelefen, foviel nämlich überfett ist (bie ersten zwei Theile), hat mir ungemein viel gegeben . . . Die Fortsetzung erwarte ich mit Ungebulb'. ") Die Stelle findet sich Brsw. m. K. II. 128. Ueber Thuchbides wgl. ebb. II. 124. ") Brsw. m. R. I. 162. In der Bersliner Monatsschrift waren von Kant eben damals die zwei Aussätze erschienen,

mit benen wir une im folgenben beschäftigen.

\*) Kant's WB. Ausgabe von Rosenkranz und Schubert III. 319 ff.

\*) Die bezilglichen Ausstäte sind aufgenommen in den WB. IX. 224 bis 316.

') Er geht darin so weit, daß er die mosaische Urkunde gleich einem anderweitigen historischen Schriftstud' exegetisch behandeln möchte. Die mosaische Urkunde, heißt es z. B. (IX. 247) verläßt uns hier — und überspringt einen Zeitraum von fünfzehn nud mehreren Jahren'. ') WB. IX. 276 ff. ') Sch. u. Lotte. 454. '') 'Der Lycurg wird ein guter Bendant zum Moses werden und macht vielleicht noch ein besseres stür sich bestehendes Ganze. Moses endigt nicht befriedigend, wenigstens bleiben viele Fragen und Zweisel', schreibt Körner an Sch. im Brsw. II. 211. '') Bgl. WB. X. 38 f. '') Bgl. unten Buch IV. Uhsch. 2. '') Humboldt's WB. I. 1—25.

'') Briese von Alex. v. Humboldt an Barnhagen von Ense. S. 40., wozu auch die charasterissische Bemerkung S. 43 zu balten ist: Hegel's geschichtliche Studien werden mich besonders interessiren, weil ich bisher ein wildes Bor-

Studien werben mich besonders interessiren, weil ich bisher ein wildes Bornutheil gegen die Ansicht bege, daß die Bölser jedes etwas repräsentiren missen; daß alles geschehen sei, "damit erfüllt werde", was der Philosoph verheißt'.

1') Bgl. auch Gervinus Geschichte der beutschen Dichtung V. 337 f. Gerechter hat Johannes von Miller über den dreißigjährigen Krieg Sch's geurtheilt.

WW. Thi. 26. S. 173.

# Prittes Buch.

Philosophische Berständigung.

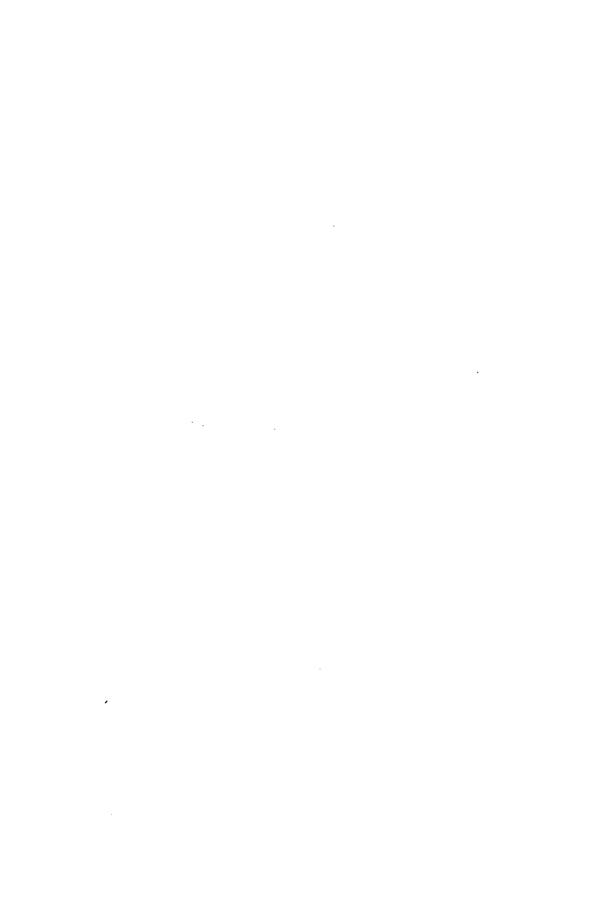

## 1. Gründung auf Kant.

Die schwere Krankbeit im Anfange des Jahres 1791 bezeich= But Oriennet in Sch's Entwickelung einen Wendepunct. Rümmerlich genesenb, muß er die Borlesungen fallen lassen und jede anstrengende Brobuction vorerst sich verwehren. Er sieht sich auf ein mehr receptives Berhalten gewiesen. Durch bie Unterstützung aus Danemark treten bie Rudfichten auf schriftstellerischen Erwerb gurud, und feit lange vermag er wieder freier seiner Reigung zu folgen 1). Bon bem ästhetischen Collegium vom Sommer 1790 her angeregt, und von der Lecture ber Kritik der Urtheilskraft, zu welcher er jett gelangt, aufs mächtigfte ergriffen, gibt er fich mit wachsenber Luft philosophischen und vor allem afthetischen Speculationen bin. Diese Richtung wird bann auf Jahre hinaus bie herrschenbe, und über Schönheit und Runft unablässig zur Klarbeit ringend, legt er bie Früchte seines Forschens, mahrend bes Producirens selbst sich fördernd, in einer Reihe von Abhandlungen nieder. Indem er noch zulett über seine eigene bichterische Art und bie Eigenthümlichkeit ber altgriechischen und neueren Dichtung in seiner großen afthe= tischen Schlufarbeit ins reine kommt, beenbet er mit bem Jahre 1795 feine theoretische Laufbahn, um in ber letten Beriode feiner Entwickelung fast ungetheilt ber ausübenben Runft zu leben. Indem wir im Begriffe find, mit ihm in die philosophisch-afthetische Beriobe einzutreten, werben wir ihn vorerst noch in diesem Buche auf bem breiteren Boben einer vielseitigen Orientirung und Berftändigung zu begleiten haben, und ihm bann in bem nächsten, nach seiner Rückfehr von ber schwäbischen Reise (Mai 1794), unter ben Anregungen bes Verkehrs mit Wilhelm v. Humboldt

und Fichte, auf bem Sobestande seiner speculativen Ausbildung bes gegnen.

Erstmalige Lecture der Rritif der

Rörner hatte fich schon bem Studium ber Kritik ber Urtheils= fraft furz nach ihrem Erscheinen hingegeben 2), mabrent Sch. in Jena sie 'bis zum Sattwerben' preisen hörte, ohne jedoch, von ber Arbeit am breifigiährigen Rriege bingehalten. jur Lecture berfelben kommen zu können 3). Auch Goethe hatte bereits bas epochemachenbe Werk nach seiner Art sich angeeignet und in ber Kritik ber teleologischen Urtheilsfraft Nahrung für seine Anschauungen gefunden \*). Bei einem Besuche Goethe's bei Körner mar bie neue Erscheinung ein Hauptstoff ber Unterhaltung b), und ein kurz barauf (Enbe October 1790) fallendes Gespräch Sch's mit Goethe manbte sich gleichfalls auf Rant 6). Da ist es nun bebeutsam, wie barin ber Gegensat beiber Männer zu Tage trat. Sch. fand es interessant, wie Goethe 'alles in seine eigene Art und Manier kleibe und überraschend zurückgebe, was er gelesen', aber er mochte, fügt er hinzu, boch nicht gern über Dinge, bie ihn fehr nabe inter= effiren, mit ihm streiten. Es fehle ihm gang an ber berglichen Art sich zu irgend etwas zu bekennen. Ihm fei bie ganze Phi= losophie subjectivisch, und ba hore benn Ueberzeugung und Streit zugleich auf. Seine Philosophie moge er auch nicht gang: fie hole zu viel aus ber Sinnenwelt, wo er aus ber Seele hole. 'Ueberhaupt, fährt er fort, ist seine Borstellungsart zu sinnlich, und betastet mir zu viel'. Und wenn Körner, bem Goethe in ber Phi= losophie gleichfalls 'zu sinnlich' war, mit Bezug auf Sch's Mittheilung hervorhebt, wie gut es für ihn und für Sch'n fei, an Goethe sich zu reiben, damit er sie warne, wenn sie im Intellec= tuellen zu weit fich verloren 7), so sollte Sch. erft nach langerem, vertrautem Berkehre in vollem Umfange bas Wolthuende biefer Reibung erfahren.

Die Lectüre ber Kritik ber Urtheilskraft riß Sch'n hin, wie er bem Freunde (März 1791) berichtet 8), durch ihren neuen lichtvollen geistreichen Inhalt und brachte ihm das größte Verlangen bei, sich nach und nach in die Kant'sche Philosophie hineinzuars beiten. Er urtheilte, daß ihm bei seiner wenigen Belesenheit in philosophischen Shstemen die Kritik der Vernunft und selbst einige Reinhold'sche Schriften für jett noch zu schwer seien und zu viel Reit wegnehmen burften. Weil er aber über Aefthetik ichon felbst viel gebacht habe und empirisch noch mehr barin bewandert sei, so komme er in ber Kritik ber Urtheilskraft weit leichter fort und lerne gelegentlich viele Kant'sche Borstellungsarten kennen. Kurz er abne, baf Rant für ibn kein so unübersteiglicher Berg sei und er werbe sich gewiß noch genauer mit ihm einlassen. Körner nahm 9) bie Nachricht von Sch's 'philosophischer Bekehrung' mit freudiger Buftimmung auf und war außerft begierig, mas Rant's Ibeen in Sch's Ropfe bervorbringen wurden. Ueber bie Rritik ber Urtheilskraft fügt er eine Bemerkung an, die uns von hohem Werthe ist. Kant spreche, fagt er, blog von ber Wirkung bes Schönen auf bas Subject. Die Verschiebenheit schöner und baklicher Objecte, die in den Objecten felbst liegt, und auf welcher biese Classification beruht, untersuche er nicht. Dag biese Untersuchung fruchtlos sein wurde, behaupte er ohne Beweis, und es frage fich, ob biefer Stein ber Weisen nicht noch zu finden mare. Da ift es nun bebeutsam, wenn wir Sch'n im nächsten Abschnitte in feinem grundlegenden erften Entwurfe einer Schönheitstheorie gerabe bier werben eingreifen feben.

Es traf mit Sch's Richtung auf bas Studium ber Rant'schen greis Rant'-Philosophie ausammen, daß eben in dieser Zeit in Jena die begei= sterte Pflege berselben ihre Blüthe erreicht hatte. Davon vor allen gebührt Reinhold bas Berbienst. Seiner ersten Begegnung und Einwirfung auf Sch. ist früher schon gedacht. Auch in ber Zeit von Sch's Professur standen sich beibe besonders anfänglich nabe; ein vertrautes Berhältniß jedoch, fo fehr Reinhold es munschte 10), fnüpfte fich nicht 11). Gleich ursprünglich hatte Sch. geurtheilt 12), bak fie nie Freunde werben konnten. Es ist charafteristisch für Sch's Eigenthumlichkeit, wenn er fand, fie beibe feien febr entgegengesette Befen und binzufügt, Reinhold babe einen falten, flar sehenden, tiefen Berstand, ben er nicht habe und nicht murbigen konne, aber sein Beift sei begrenzter als ber feinige. Ja er war herb genug zu urtheilen, daß die lebhafte Empfindung, die Reinhold im Umgange über alle Gegenstände bes Schönen und Sittlichen ergiebig und verschwenderisch verbreite, aus einem fast

vertrockneten, ausgesogenen Kopfe und Herzen unnatürlich hervorsgepreßt sei. Dabei sei ihm, und hier liegt wol die Grundlage für Sch's Urtheil, das Reich der Phantasie eine fremde Zone, worin er sich nicht wol zu orientiren wisse.

Mit lebenbiger Begeisterung für Kaut mar Reinholb Sch'n Körner'n nannte Sch. neben Reinholb nur einen Berächter Kant's, 'benn er behauptet, daß biefer in hundert Jahren bie Reputation von Jesus Christus haben muffe' 13). Diese warme Hingebung an die Kant'sche Lehre ging von Reinhold auf seine Anhänger über. Gerabe in ber Zeit, ba Sch. bem Stubium ber Rant'schen Hauptwerke sich zuwandte, war ein glänzender Kreis von Zuhörern und Freunden um Reinhold versammelt. Sch. fühlte während seiner langsamen Genefung bas Beburfniß geselligen Berkehrs und bei dem hohem Interesse, mit welchem ihn sein Kant'= sches Studium erfüllte, ift es erklärlich, baf er vorzüglich von Männern aus bem Kreise ber Jenenser Kantianer angezogen wurde. Unter ben Jüngern Reinhold's war es vor allen Joh. Benj. Erharb aus Nürnberg, ber Sch'n fesselte. Er war nach Jena gekommen, um Sch'n und Reinholben kennen zu lernen, und fich über Rant'= fche Philosophie weiter zu belehren. Sch. fand in ihm ben 'reichften, vielumfaffenbsten Ropf, ben er noch je habe kennen lernen, ber nicht nur Kant'sche Philosophie nach Reinhold's Aussage aus bem Grunde fenne, sondern durch eigenes Denken auch neue Blide barein gethan habe und überhaupt mit einer außerordentlichen Belesenheit eine ungemeine Kraft bes Verstandes verbinde. Seinen Umgang nannte Sch. geistvoll, seinen moralischen Charafter vortrefflich und (eine für Sch. bezeichnende Bemerkung) größtentheils fein eigenes Werk. Erhard's Warme für die Runft und fein afthetifcher Sinn tam bingu, um Sch'n ben jungen Mann besonbers ichätenswerth erscheinen zu lassen. Nicht sowol als Schriftsteller, wie Sch. selbst hervorhebt, sondern im lebendigen Umgange auf einen kleineren Cirkel zu wirken, war Erharb's Streben. Dem Berkehre mit ihm Anfangs 1791 burfen wir auf die Orientirung Sch's in Rant'schen Anschauungen einen bestimmenden Ginfluß zuschreiben 14). Noch später (Frühighr 1794) mahrend Sch's schwäbischen Aufenthaltes treffen wir beibe in lebendiger Berbindung und wenn wir balb barauf Erharben bas Urtheil werben fällen boren, bag Sch. in ben Beift bes Rant'ichen Shitemes vollkommen eingebrungen sei, so ist bieß bei ber Bertrautheit Erhard's mit Sch. einerseits und mit der Kant'schen Philosophie anderseits ein vollwichtiges Zeugnig 15). Gine weitere Bekanntichaft Sch's vom Winter 1791 war jene mit Baron Herbert aus Rlagenfurt, einem Manne in ben Vierzigen, ber Familie und Besitzung verlassen und auf vier Monate nach Jena gekommen war, um Kantisch= Reinhold'iche Philosophie zu studiren. Sch. nennt ihn einen guten, gesunden Ropf mit ebenso gesundem moralischen Charafter; boch scheint sein Verkehr mit Berbert nur unbedeutend gewesen zu sein 16). Seit bem Winter 1791 auf 92 hatte Sch. auch bie Einrichtung getroffen, wie er Körner'n berichtet 17), daß er mittags und abends mit fünf guten Freunden, meist jungen Magistern, zusammenspeiste; ba es zum Theil Kantianer seien, fügt er hinzu, so versiege bie Materie zur Unterhaltung nie. In diesem Kreise waren es befonders Niethammer und Sch's Landsmann Fischenich, beren Berkehr für ihn anregend und förbernd sein mußte. Niethammer stand Sch'n auch später noch nabe und wir werben ihm in ber Zeit ber Beziehungen zu Schelling wieber begegnen 18). Mit Fischenich blieb Sch. noch im Briefwechsel, als er seit dem Winter 1793 einem Rufe nach Bonn gefolgt war. Um Fischenich's Bestrebungen, bie Rant'sche Philosophie in die Rechtswissenschaft einzuführen, interesfirte Sch. sich aufs lebhafteste 19). Borübergebend sei auch erwähnt, daß Kischenich es war, welcher zugleich mit einem anderen Rantianer, Hornemann, einem jungen Danen, ber Kant'scher Stubien wegen ein Jahr lang in Jena sich aufgehalten und bestimmt war, wie Sch. schreibt, an ber Universität in Rovenhagen bas neue Evangelium zu predigen, Sch'n auf seiner Reise nach Dresben im Frühjahr 1792 begleitete 20). Fischenich's Stellung nahm nach bessen Abgange ein anderer Landsmann bei Sch. ein, ber M. Gros, ber gleichfalls, wie Sch. es rühmte, in ber Kant'schen Philosophie vortrefflich zu Hause war 21). Auch mit dem Kantschen Theologen Schmidt, bemfelben, ber feine Trauung vollzog, scheint Sch. im Berkehr gestanden zu haben 22). So lebte er in biefer Epoche gewissermaßen in einer Kant'schen Atmosphäre. Sier Tomafchet, Schiller n. f. w. 10

bort man auf allen Straken, schreibt er einmal in biefer Reit 28). Form und Stoff erschallen, man fann fast nichts neues mehr auf bem Ratheber sagen, als wenn man sich vornimmt, nicht Kantisch ju fein'. Die gunftige Stellung ber Jenenser Atabemie, wornach Sch. sie eine freie sichere Republik und die Brofessoren fast unabhängige Leute nannte, die fich um feine Fürftlichkeit zu bekummern brauchten 24), begann ihre schönften Früchte zu tragen. Bon ben akademischen Freunden standen ibm noch Griefibach und Baulus. jene freis und feinsinnigen Theologen, Schut, ber Sauptleiter ber Literaturzeitung, und Hufeland besonders nabe. Männer, die ibm gleich bei seinem ersten Besuche in Jeng freundlich entgegen= Auch ber erfrischenden Antheilnahme und Sin= gekommen waren. gebung seiner Aubörer, doppelt wolthuend in ber Zeit seiner Rrantbeit und Genesung, mag bier gebacht fein. Go empfing Sch. jenen tiefen Eindruck, ber ibn, als die Blüthe ber Akademie am Beginne bes neuen Jahrhundertes zu schwinden begann, den Ausspruch thun ließ 25), daß Jena in tiefer Zeit vielleicht bie lette lebendige Erscheinung ihrer Art war auf Jahrhunderte.

Philoso. phisches Studium.

Unter biesen Anregungen ist ber Eifer erklärlich, mit bem Sch. fich bem Studium ber Rant'schen Philosophie ergibt. Sein Entschluß, schreibt er zu Anfange bes Jahres 1792 26), sei un= widerruflich gefaßt, sie nicht eber zu verlassen, bis er sie ergrundet habe, wenn ihn dieses auch brei Jahre kosten könnte. Uebrigens habe er sich schon sehr vieles baraus genommen und in sein Eigenthum verwandelt. Zu gleicher Zeit wollte er Locke, hume, Leibnis studiren, ja, er zeigte Lust, wenn er englisch genug verstände. Lode zu überseten 27). Nun fonnen wir nicht mit Bestimmtbeit fagen, wie weit Sch. in Ausführung seiner projectirten Stubien gekommen ift, nur fo viel aber ift gewiß, bag er in jenen nächften brei Jahren zu einer genaueren Kenntniß ber Kritik ber Urtheilstraft und vielleicht auch zur Lectüre anderer Hauptschriften Kant's gelangte 28). Der neue Trieb zu philosophischen Studien überwucherte indes bas Bewußtsein seiner eigentlichen Aufgabe nicht. Rurz nach jener Mittheilung schreibt er an Körner (Februar 1792) 28). bag Lecture, Umgang und Beschäftigung bloß ben Stoff aber nicht bie Art. ibn zu formen, verändert batten. Ich bin und bleibe blok Boet, fügt er bingu, und als Boet werde ich auch noch sterben'. Babrend eines Besuches in Dresben bei Korner (zwischen bem 7. April und 14. Mai 1792), bessen wir vorhin schon Erwähnung thaten batten beibe Freunde einen Briefwechsel verabredet, 'über bie Gründe ber Aefthetik' 30). Um biefen vorzubereiten, feben wir ihn abermals (Mai 1792) mit dem Studium der Kritik der Urtheilsfraft beschäftigt 31). Aber wieder wird ber Trieb zur Dichtung mächtig in ihm, er ist 'voll Ungebulb etwas poetisches vor die Hand zu nehmen, besonders judt ibn die Feber nach dem Wallenstein'. Eigentlich sei es boch nur die Runft selbst, ruft er aus, wo er feine Kräfte fühle, in ber Theorie muffe er sich immer mit Brincipien plagen, ba fei er blog ein Dilettant. Aber um ber Ausübung felbst willen, fügt er bebeutungsvoll hinzu, philosophire er gerne über die Theorie 32). Einstweilen schnitt indes die bringende Arbeit am breifigjährigen Rriege jedes andere Borhaben ab. Mit ber Beendigung berselben (21. Sept. 1792) lebt er völlig auf. 'Jest bin ich frei, schreibt er freudig erregt an Körner 38), und ich will es für immer bleiben. Reine Arbeit mehr, die mir ein anderer auflegt, ober die einen anderen Ursprung hat als Liebhaberei und Neigung'. Sogleich benkt er wieder an ben Wallenstein. Da ist es aber bas Bedürfnik ber Vorbereitung seines Brivatissimum über Aesthetik vom Winter 1792 auf 93, welches er schon für ben vorigen Winter sich vorgesetzt hatte, bas ihn in ein eifriges und freudiges Studium versett. Die Nachwirkungen besselben, kann man fagen, erstrecken sich auf bie afthetischen Speculationen ber folgenden Jahre. Nicht lange (15. Oct. 1792), so berichtet er bem Freunde, daß er bis über bie Ohren in Rant's Rritik ber Urtheilsfraft stecke. Er werbe nicht ruben, bis er biese Materie burchbrungen habe und sie unter seinen Sanben etwas geworben sei. Wieder bachte er an die verabredete Correspondenz und wollte ben Freund mit seinen Untersuchungen und Entbeckungen unterhalten 34), wozu wir ihn nachher auch wirklich werben kommen feben. Für diefe Zeit durfen wir benn auch die nabere Beschäftigung mit Baumgarten und Menbelssohn mit Burke und Home annehmen, bavon später sich bie Spuren finden 35).

Bergnügens muffen wir noch zwei frühere Arbeiten in Betracht ziehen. Gegenfan find bieß bie Auflöbe. 'nt. Che wir jeboch ju ben Früchten biefer Studien uns wenden, find bieg bie Auffate: 'über ben Grund bes Bergnugens an tragischen Gegenständen' und 'über die tragische Runft' 26). Der Werth beiber beruht fast einzig auf ber Stellung, die sie in ber Entwickelung ber Schiller'schen Aesthetik einnehmen. Biele ber Sauptgebanken verbankt Sch. offenbar seinen Borlesungen über bie Tragöbie vom Sommer 1790, jedoch erft nach ber frühesten Lecture ber Rritif ber Urtheilskraft wurden sie niedergeschrieben 37). Dieser Umstand so wie die noch unvollkommene Bertrautheit mit Grundfäten ber Kant'schen Aesthetik gibt beiben Abhandlungen einen theilweise unfertigen und schwankenben Charafter. Die Abfassung bes erften Auffates fällt in ben December 1791, bie bes zweiten vermutblich nicht lange nachber 38).

> Sch. geht in bem Auffate über bas tragische Bergnugen von ber Ansicht aus, daß ber einzige 3med ber Runft das 'freie Bergnugen' fei. Frei aber nennt er basjenige Bergnugen, wobei bie geiftigen Rräfte Bernunft und Einbildungsfraft thatig find, und wo bie Empfindung durch eine Borstellung erzeugt wird. im Gegensate von dem physischen oder sinnlichen Bergnügen. wobei bie Seele einer blinden Naturnothwendiakeit unterworfen wird, und bie Empfindung unmittelbar auf ihre phhsische Ursache erfolgt. Man erkennt fogleich, daß bier die Gründung bes afthetischen Bolgefallens auf bie Borftellung, abgesehen von ber materiellen Empfindung, eingewirft hat. Durch Kant bestimmt ift es auch, wenn Sch. bie allgemeine Quelle, auch des sinnlichen Bergnügens in der 3wedmäkigkeit findet. Bum freien Bergnügen forbert nun Sch., bak bie Aweckmäßigkeit burch die Vorstellungsfräfte erkannt werbe. Alle Borftellungen aber, wodurch wir Uebereinstimmung und Zwedmäßigkeit erführen, seien Quellen eines freien Bergnugens und insofern fähig von ber Runft zu biefer Absicht gebraucht zu werben. Sie erschöpfen sich, meint er, in folgenden Classen: But, Babr, Bollfommen, Schön, Rührend, Erhaben. Das Gute beschäftige unsere Bernunft, bas Wahre und Bollfommene ben Berftand, bas Schöne ben Verstand mit ber Einbildungsfraft, bas Rührende und Erhabene die Vernunft mit ber Einbildungsfraft. Inbem Sch.

burch das Schöne Verstand und Einbildungskraft beschäftigt sein läßt, begegnen wir abermals bestimmt genug einer Kant'schen Einswirkung. In welcher Art Sch. jedoch Verstand und Einbildungsstraft beim Schönen im Spiele sehen möchte, wird nirgends anzgebeutet. Hingegen bemerkt man hinsichtlich des Erhabenen, welches Sch. durch ein Erliegen unserer Einbildungskraft in Umfassung eines Gegenstandes erklärt, wodurch aber ein anderes Vermögen ums zum Bewußtsein gebracht werde, das jener überlegen ist, und in der Gründung des Rührenden auf ein Leiden, welches zwecksmäßig für unsere vernünstige Natur und darum ein Gegenstand der Lust ist \*39), bei aller vagen Allgemeinheit eine größere Sichersbeit der Anlehnung an Kant.

Reine Zweckmäßigkeit, lehrt Sch. weiter, gehe uns fo nabe an, als die moralische und nichts gehe über die Luft, die wir über biese empfänden. Die Tragöbie nun sei jene Dichtungsart, bie uns die moralische Lust in vorzüglichem Grade gewähre und ihr Bebiet umfasse alle möglichen Fälle, in benen irgend eine Naturzwedmäßigkeit einer moralischen, ober auch eine moralische Zwedmäßigkeit ber anderen, die höher ift, aufgeopfert werbe. Hieran schlieft Sch. ben Gebanken, baf es vielleicht nicht unmöglich mare, nach bem Berhältniff, in welchem die moralische Aweckmäßigkeit im Widerspruch mit ber anderen erfannt und empfunden wird, eine Stufenleiter bes Bergnugens von ber unterften bis zur bochften hinaufzuführen, und ben Grad ber angenehmen ober schmerzhaften Rührung a priori aus bem Princip ber Zweckmäßigkeit bestimmt anzugeben. Diesen Gegenstand will er einer eigenen Erörterung So feben wir Sch'n, von Rant angeregt, ben eigenvorbebalten. thumlichen Blan einer Art transcendentaler Analytik ber Tragodie und bes tragischen Bergnügens fassen, zu bessen Ausführung er freilich nicht gekommen ist. Hier versucht er nur an einigen tragischen Beispielen zu zeigen, wie sehr bie Vorstellung ber moralischen, jeder anderen Zweckmäßigkeit in unserem Gemüthe vorgezogen werde 40).

Insofern sich ber tragische Dichter, entwickelt Sch. noch am Schlusse 11), zum Ziele sest, bas Gefühl ber moralischen Zweckmäßigkeit zu einem lebendigen Bewußtsein zu bringen, insofern er

also die Mittel zu diesem Amed verständig mablt und anwendet. musse er ben Kenner jederzeit auf eine gedoppelte Art, durch die moralische und durch die Naturzweckmäkigkeit ergößen. Durch jene werbe er das Herz, durch biese ben Verstand befriedigen. Der große Haufe erleibe gleichsam blind bie von bem Rünftler auf bas Herz beabsichtigte Wirkung, ohne die Magie zu burchblicken, mittelst welcher bie Runft biese Macht über ihn ausübte. Hierin regt fich, wenn auch unbestimmt, bas Bewuftfein, baf bie Tragobie als Runftwerk neben bem sittlichen Behalte, ben Sch. als ben ibr eigenthümlichen in Anspruch nimmt, burch bas Formelle ber Bebandlung gefallen muffe: benn, bak bas Runftmäßige auf ber Korm berube, fündigt fich gleich am Beginne ber Abhandlung freilich nicht flar entschieben an, wenn es heißt 42), bag bie Beschicklichfeit, bie finnliche Luft zu erwecken, alsbann zur Kunft sich erhebe, wenn bie finnlichen Eindrücke nach einem Runftvlan geordnet, verftärkt ober gemäßigt sind, und biefe Blanmäßigkeit burch bie Borstellung erfannt wird. Aber auch in biesem Kall, wird angefügt, ware nur basjenige an ihr Runft, was ber Gegenstand eines freien Bergnugens ift, nämlich ber Geschmack in ber Anordnung, ber unseren Berftand ergött, nicht die physischen Reize felbst, die nur unsere Sinnlichfeit vergnügen.

Die Abhanblung gründet das ästhetische Wolgefallen auf die Vorstellung der Zweckmäßigkeit; nun ist allerdings das Verhältniß der Zweckmäßigkeit ein ästhetisches, unbedingt gesallendes Verhältniß; keineswegs aber ist alles Aesthetische ein Zweckmäßiges. Und Sch. selbst scheint die Schranken seiner Definition gefühlt zu haben, indem er, wie man demerkt haben wird, in einer oden angeführten Stelle mit eins, ohne vorher oder nachher weiter darauf einzugehen, den Begriff der Uebereinstimmung als Grundlage seines freien Vergnügens' neben dem Begriffe der Zweckmäßigkeit aufssührt. Nicht ganz ohne Bedeutung für Sch's spätere Theorien ist es, wenn hier das Gute in einer Reihe mit dem Schönen als Quelle des freien Vergnügens' oder, wie wir wol sagen können, des ästhetischen Wolgesallens erscheint; doch wollen wir weder diesen noch die vorhin berührten Gedanken weiter versolgen, da wir Sch'n bald von neuen Gesichtspuncten werden ausgehen sehen. Eines

indes dürfen wir nicht unbemerkt lassen; indem Sch. das freie Bersgnügen auf eine durch die Borstellungskräfte erkannte Zwecksmäßigkeit gründet, steht er weit von der Intention Kant's ab, das Gefühl des Schönen und Erhabenen ausschließend durch dte subjective Zweckmäßigkeit im Spiel der Erkenntnißkräfte, welche als Lust empfunden wird, zu erklären. Und wenn er sich auch später dieser Ansicht keineswegs anschließt, so tritt er doch entschieden dem Kant's schen Gedanken bei, daß das Wolgefallen am Schönen ein Gesfallen ohne Begriff sei und beshalb nicht auf der Erkenntniß einer objectiven Zweckmäßigkeit beruben könne.

Der Auffat 'über bie tragische Kunft' geht bavon aus, zu erklären, warum uns ber mitgetheilte ober nachempfundene schmerzliche Affect einen boben Grab von Luft gewähre 43). Sch. bebanbelt hier eine Frage, um beren lösung sich bekanntlich schon Menbelssohn. Nicolai und Leffing aufs lebhafteste bemühten 44). Beantwortung berfelben wendet er bie Lehren an, in welchen er querft, wenigstens ber Intention nach, fast gang und ohne Rückhalt von der Kritik der Urtheilskraft sich bestimmen ließ. Es sind diek. und aus unserer früheren Darstellung geht es beutlich hervor, die Grundsäte Rant's über bas Erhabene. Er stellt bas Broblem babin fest, warum gerade die Bein selbst, das eigentliche Leiden, bei Gegenständen bes Mitleids uns am mächtigsten anzieht', 'warum eben just ber Grad bes Leibens ben Grad ber sympathetischen Lust an einer Rührung beftimme', und findet im Beifte jener Grundfate, biese Frage könne 'auf keine andere Art beantwortet werben, als bak gerade ber Angriff auf unsere Sinnlichkeit bie Bedingung fei, biejenige Rraft bes Gemuthes aufzuregen, beren Thatigfeit jenes Bergnügen an sympathetischen Leiben erzeugt' 45). Wir werben Sch'n später noch auf bem Boben biefer Anschauungen begegnen und nach allen Seiten sich orientiren feben. Hier sucht er im Lichte seiner neuen Rant'schen Ueberzeugungen Begriff und Merkmale der Tragödie ins klare zu bringen. Indem er die Tragödie auf die Wirkung des mitleidigen Affectes grundet 'und die Erfor= berniffe besselben entwickelt, soll er anders in uns das Bewuftsein umferer Bernunftfreiheit und baburch bie tragische Lust hervorrufen, fucht er fast alle wesentlichen Aristotelischen Merkmale ber Tragobie

zu gewinnen und zu rechtfertigen, wie sie ihm burch Lessing's Dramaturgie vermittelt waren 40). Die Aristotelische Katharsis indes läßt er bei Seite, da ihm vielleicht die Forderungen derselben in der Wachrusung unserer Vernunft durch das tragische Mitleid ohnehin enthalten zu sein schienen.

Anfclus an die Rant'iche

Minder in äfthetischer als in ethischer Beziehung find bie eben besprochenen Auffate für die Bilbungegeschichte Sch's von Bebeutung. Sie bezeichnen uns ben vollen Anschluß Sch's an bie Grundlagen ber Kant'ichen Moral. Diek fündigt fich ichon in bem ersten Aufsate unzweideutig an. Da beifit es 47) im Beiste Rant's: 'Die Naturzweckmäßigkeit könnte noch immer problematisch fein, die moralische ist uns erwiesen. Sie allein gründet fich auf unsere vernünftige Natur und auf innere Nothwendigkeit. Sie ist uns die nächste, die wichtigste und zugleich erkennbarfte, weil sie burch nichts von außen, sondern durch ein inneres Princip unserer Bernunft bestimmt wird. Sie ift bas Pallabium unserer Freiheit'. Ja, und bieß ist von bobem Interesse, Sch. ist noch geneigt, auf bie rigorose Durchführung bes Kant'schen Principes einzugeben, bie wir ihn später werden bekampfen seben. Das sittliche Berbienst an einer Handlung, lehrt er hier 48), nimmt gerade um ebenso viel ab, als Neigung und Luft baran Antheil nehmen, und weiter beifit es, es reife uns zu einer fugen Bewunderung bin, bag fogar ein moralischer Antrieb, und wenn er selbst mit Neigung sich gattet. bie Vernunft in ihrer Gesetzgebung nicht irre machen könne. forbert 49) einen hellen Verstand und eine von jeder Naturfraft. also auch von moralischen Trieben (insofern sie instinctartig wirken) unabhängige Bernunft, um bie Berhältniffe moralischer Pflichten au bem bochften Principe ber Sittlichkeit richtig gu bestimmen. Noch mag biezu aus bem zweiten Auffate eine Stelle 50) berührt fein, in ber Sch. zum erften Male feine Stimme für die Rant'iche erhebt. Bhilosophie Er spricht von der Nothwendigkeit, die eigennützige Anhänglichkeit an bas individuelle Ich durch den Ge= borfam gegen allgemeine Vernunftgesetze zu vermindern, und fügt hinzu: 'Daher ber hohe Werth einer Lebensphilosophie, welche burch stete Hinweisung auf allgemeine Gesetze bas Gefühl für unsere Individualität entfräftet, im Zusammenhange bes großen Ganzen unser kleines Selbst uns verlieren sehrt und uns badurch in Stand setzt, mit uns selbst wie mit Fremdlingen umzugehen'. Fortan stehen die Hauptgrundlagen der Kant'schen Moral im Mittelpuncte seiner Ueberzeugungen. Er hat, um sein eigenes Wort aus dieser Zeit zu gebrauchen, gleich Kant den Gesetzeber, den der Mensch seit Jahrtausenden über den Sternen suchte, in seinem eigenen Busen gefunden 31).

### 2. Kallias.

Entftehnug bes Blanes.

Das ästhetische Collegium vom Winter 1792 auf 93 bielt Sch'n bei ber afthetischen Speculation fest 1). Dabei ging ibm. wie er ichreibt 2), viel Licht auf über bie Natur bes Schönen, und er glaubte ben objectiven Begriff bes Schönen, ber fich von felbit auch zu einem objectiven Grunbfat bes Geschmackes qualificire. und an welchem Kant verzweifle, gefunden zu haben. Das wäre also ber 'Stein ber Beisen' gewesen, von bem Rörner meinte, bak er auch nach ber Kritik ber Urtheilskraft noch zu suchen sei 3). Sch's anfänglicher Plan ging babin, feine neu gewonnenen Bebanken zu ordnen und in einem Gespräche: Rallias ober über bie Schönheit' icon zur Oftermeffe 1793 zu veröffentlichen . Gerabe für biefen Stoff fant Sch. bie Gesprächsform überaus passend, und das Aunstmäßige berselben, hoffte er, werde sein Interesse an ber Behandlung erhöhen 5). Man wird sich erinnern, welch' hober Meister erörternben Wechselgespräches Sch. gewesen, und Körner'n beiftimmen, wenn er ihm zuruft, daß er gerade ber Mann sei, ber in bem philosophischen Dialoge es weiter bringen muffe. als es bis dahin noch gebracht worden fei 6).

Die Vorbereitung bes Kallias betrieb Sch. (anfangs 1793) mit außerordentlichem Interesse. Die Begeisterung durch die Arsbeit erhob ihn über alle körperlichen Bedrückungen; oft wünschte er, daß ihm die Gesundheit auch nur so lange bleiben möchte, dis dieser Kallias geendet sei?). Der Plan war umfassend angelegt sh, die meisten Meinungen der Aesthetiker vom Schönen wollte er darin zur Sprache bringen und seine Sätze so viel wie möglich an einzelnen Fällen anschaulich machen. Zu diesem Behuse hatte er

bie Absicht, die Hauptwerke ber afthetischen Literatur sich aufammenzustellen und zu studiren; auch auf genaue Berücksichtigung der bilbenben Runfte mar er bebacht. Nur an Erwerbung musikalischer Einsichten verzweifelte er, benn sein Ohr sei schon zu alt; boch war er gar nicht bange, daß seine Theorie ber Schönheit an ber Tonkunst scheitern werbe. Hierin, glaubte er, würde für Körner gerabe die Gelegenheit liegen, ergänzend hinzuzutreten, was bernach auch wirklich zum Theil der Fall war 9). Aber das Weitaussehende des Studiums und Planes zum Kallias selbst scheint ber Ausarbeitung bes Werfes nicht günftig gewesen zu sein. Sch. fab sich gleich anfangs in ein sehr weites Kelb geführt, wo für ibn 'noch ganz frembe Länder' lagen, und doch wollte er fich schlechter= bings bes Ganzen bemächtigt baben, um etwas Befriedigenbes zu leisten 10). Andere Umstände, wie wir später sehen werden, traten hinzu, und ber Plan zum Kallias wurde allmählich verdrängt. Da ist es nun von höchstem Interesse, daß Sch. die Hauptgebanken feiner damaligen Theorie, erfüllt von ihrem Werthe und begeiftert von ihrer Fruchtbarkeit, in eingehender Weise Körner'n mitgetheilt Die Fragmente ber Lehre von ber Schönheit im Briefwechsel mit Körner enthalten die wichtigften Aufschlüsse für die spätere Ausbildung ber afthetischen und moralischen Ueberzeugungen Sch'e, benn aus ben Ibeen berfelben sind sie theilweise hervorgegangen. Wir muffen beshalb forgfältig auf biefe Grundlagen eingeben, um so mehr, als es in entsprechenber Weise noch nirgends gescheben ift 11).

Die Entwickelung bes Schönheitsprincipes in ben Briefen an Rörner läkt sich nach brei Theilen betrachten. Giner apriorischen Ableitung bes Begriffes ber Schönheit nämlich folgt ber Versuch. bie Uebereinstimmung besselben mit bem empirischen Urtheil über bas Schone nachzuweisen, und spätere Ausführungen enthalten Anbeutungen, wie das gewonnene Princip auf die Kunft in Anwenbung gebracht werden könne.

Der erste Theil ist vorzugsweise enthalten in den Briefen I Apriorische vom 8. und 18. Februar 12). Es kann von vornherein nur ein des Begriffes gunftiges Vorurtheil erweden, wenn Sch. überzeugt ift, auch von ber Erfahrung aus zu seinem Principe sich erheben zu können. Er

ber Chon.

habe, schreibt er an Körner 13), einen boppelten Weg vor sich, einen sehr unterhaltenden und leichten durch die Erfahrung und einen sehr reizlosen durch Bernunftschlüsse. Den letzteren zieht er vor, benn sei der einmal zurückgelegt, so sei das Uebrige besto angenehmer. Betreten wir mit Sch. diesen 'reizlosen Weg'.

Alles beruht zunächst auf einem Sate, ben Sch. aus ber Logik postuliren will 14). Es ist dieß der Sat, daß die Vernunft in weitester Bebeutung, als das Vermögen der Verbindung, dem Mannigsaltigen, welches der Sinn gibt, ihre Form zu ertheilen, d. i. es nach ihren Gesetzen zu verbinden versucht. Form der Vernunft nennt Sch. 15) die Art und Weise, wie sie ihre Verbindungs-kraft äußert. Es gibt aber, entwickelt er weiter, zwei verschiedene Hauptsaußerungen der verbindenden Kraft, also auch ebenso viele Hauptsormen der Vernunft. Die Vernunft verbinde entweder Vorsstellung mit Vorstellung zur Erkenntniß (theoretische Vernunft), oder Vorstellungen mit dem Willen zur Handlung (praktische Vernunft).

Die Vorstellungen, auf welche bie theoretische Bernunft ibre Form anwendet, theilt Sch. in unmittelbare (Anschauungen) und in mittelbare (Begriffe): jene seien burch ben Sinn, biese burch bie Bernunft felbst (obschon nicht ohne Buthun bes Sinnes) gegeben 16). Ist bie Borstellung ein Begriff, so sei fie schon burch ihre Entstehung, burch sich selbst nothwendig auf Bernunft bezogen, und eine Berbindung, die schon ist, werde nur ausgesagt; so beurtheile man z. B. die Vorstellung einer Uhr nach dem Begriffe, burch ben sie entstanden ift, und die Bernunft entscheide eben baburch, daß sie mit ihrer Form übereinstimme. Dieg geschehe bei jeber logisch en Naturbeurtheilung, beren Object also Bernunftmäßigkeit fei. Ift aber bie gegebene Borftellung eine Unschauung, und foll die Bernunft bennoch eine Uebereinstimmung berfelben mit ihrer Form entbecken, so musse sie zu ihrem eigenen Behufe ber gegebenen Vorstellung einen Ursprung durch theoretische Bernunft leihen, b. h. sie lege felbst in ben gegebenen Gegenstand einen Zwed hinein und entscheibe, ob er fich biesem Zwede gemäß Dieß geschehe bei jeder teleologischen Naturbeurtheilung, und bas Object berfelben nennt er Bernunftahnlichteit 17).

Die Form ber praftischen Bernunft bestimmt Sch. naber als unmittelbare Berbindung bes Willens mit Vorstellungen ber Bernunft, alfo als Ausschließung jedes äußeren Bestimmungsgrundes. Nun könne die praktische Vernunft, ebenso wie die theoretische, ihre Form sowol auf das, was burch sie selbst ist, als auf das, was nicht burch sie ist, anwenden. Jenes seien freie Sandlungen, biefes Naturwirkungen; jene seien wieder durch ihre Entstehung, burch sich felbst. nothwendig auf Bernunft bezogen, biese muffen erst so betrachtet werben, als ob sie burch praktische Bernunft, b. i. aus reiner Selbstbestimmung entstanden waren. Wie nämlich bie theoretifche Bernunft einer Unichauung Bernunftabnlichteit augestand. so schreibt bier bie braktische Bernunft berfelben Freiheitsähnlichkeit zu, betrachtet alfo bie Naturwirfung gleichfalls als ein Analogon ber Bernunft. Da aber bas Sinnliche nicht frei fein und die Freiheit als folche nie in die Sinne fallen könne, fo fame es hier nicht barauf an, bag bas Object wirklich frei sei, sondern nur so erscheine. Diese Anglogie eines Gegenstandes mit der Form der praktischen Vernunft sei also nicht Freiheit in ber That, sondern blok Freiheit in der Erscheinung, Autonomie in ber Erscheinung. Gine Beurtheilung freier Sandlungen nun nach ber Form ber praktischen Bernunft sei moralisch, eine Beurtheilung unfreier Wirkungen nach eben berfelben äfthetif ch 18).

Dieser viersachen Beurtheilungsart entsprechen hiernach vier Classen vorgestellter Erscheinungen. Uebereinstimmung eines Begriffes mit der Form der Erkenntniß ist Vernunftmäßigkeit (Wahrheit, Zweckmäßigkeit, Bollkommenheit seien bloß Beziehungen dieser letzten), Analogie einer Anschauung mit der Form der Erkenntniß ist Vernunftähnlichkeit (Teleophanie, Logophanie möchte Sch. sie nennen), Uebereinstimmung einer Handlung mit der Form des reinen Willens ist Sittlichkeit, Analogie einer Erscheinung mit der Form des reinen Willens oder der Freiheit ist Schönheit (in weitester Bedeutung). Schönheit also, solgert Sch., ist nichts anderes als Freiheit in der Erscheinung 19).

Man sieht sogleich, daß das Postulat, das Sch. hier aus der Logit' zu machen glaubt, nichts anderes ist als eine Aufnahme

von Rant'schen Resultaten. Doch geht Sch. weiter als Rant. In ber Kritik ber teleologischen Urtheilskraft hatte Rant gewisse Naturerscheinungen unter ber regulativen 3bee objectiver Amedmäßigkeit betrachtet. ihnen also, um Schillerisch zu reben, einen Urfprung burch theoretische Vernunft gelieben. Anglog wollte Sch. gewiffe Erscheinungen unter ber regulativen 3bee ber Freiheit, ber Selbst= bestimmung betrachten, ihnen einen Ursprung aus praktischer Bernunft gelieben seben. Wie bort Kant bie Organismen als Naturzwecke, analog betrachtet bier Sch. schöne Erscheinungen als burch sich selbst bestimmt. Feurig batte er ben Kant'schen Gebanken ber freien Selbstbestimmung ergriffen, als bas einzige Absolute, bas uns unmittelbar gewiß sei, bie Analogie mit ber Kritif ber teleologischen Urtheilstraft mochte vielleicht gestatten, baf bas Schone regulativ nach diefer Ibee ber Freiheit beurtheilt werben konne, und die Absicht, einen objectiven Begriff bes Schönen aufzustellen. schien von vornherein bas Gebiet ber afthetischen Urtheilstraft ausauschlieken, barin bas Schone blok subjectiv erklart ift: fo konnte er sich zu ber angegebenen Glieberung berechtigt glauben. Jebesfalls, und dieß kann in voraus schon hier bemerkt werben, bat bie Begeisterung Sch's burch bie 3bee ber freien Selbstbestimmung an ber Aufstellung seines Brincipes einen weientlichen Antheil genommen. Es ist gewiß von einem sterblichen Menschen, ruft er aus 20), kein größeres Wort noch gesprochen worben als biefes Rant'sche, was zugleich ber Inhalt seiner ganzen Philosophie ist: bestimme bich aus bir felbft. Diefe große Ibee ber Gelbftbestimmung strahlt uns aus gewissen Erscheinungen ber Natur zurud, und biefe nennen wir Schönheit'.

Die Analogie mit ber sittlichen Freiheit leitet Sch'n zu näheren Entwickelungen seines Principes. Die praktische Bernunft, sagt er <sup>21</sup>) im Sinne Rant's, auf freie Handlungen angewendet, verlange, daß die Handlung bloß um der Handlungsweise (Form) willen geschehe, und daß weder Stoff noch Zweck (ber immer auch Stoff sei) darauf Einfluß gehabt habe. Zeige sich nun, fährt er sort, ein Object in der Sinnenwelt bloß durch sich selbst bestimmt, stelle es sich den Sinnen so dar, daß man an ihm keinen Einfluß des Stoffes oder eines Zweckes bemerkt, so werde es als 'heautonom',

als ein Analogon ber reinen Willensbeftimmung (ja nicht als Product einer Willensbeftimmung) beurtheilt. Weil num ein Wille, ber sich nach bloßer Form bestimmen kann, frei heißt, so sei die jenige Form in der Sinnenwelt, die bloß durch sich selbst bestimmt erscheine, eine Darstellung der Freiheit; denn (und dieß ist Kant entlehnt <sup>22</sup>) dargestellt heiße eine Idee, die mit einer Ansschauung so verbunden wird, daß beide eine Erkenntnißregel mit einander theilen <sup>23</sup>).

Wie aber, muß nicht alles Nachbenken zurücktreten, wenn uns äußere Dinge als frei erscheinen sollen? Sch. wirft felbst biese Frage auf. Rein Gegenstand in ber Natur und noch viel weniger in der Kunft, sagt er 24), sei durch sich selbst bestimmt, sobald wir über ihn nachbenken. Jeder sei durch einen anderen, jeder um eines anderen willen ba, keiner habe Antonomie. Das einzige existirende Ding, das sich selbst bestimmt und um seiner selbst willen ift, musse man außerhalb ber Erscheinungen in ber intelli= gibeln Welt auffuchen. Schönheit aber wohne nur im Felbe ber Erscheinungen, und es sei also gar keine Soffnung, vermittelst ber bloßen theoretischen Vernunft und auf dem Wege bes Nachbenkens auf eine Freiheit in ber Sinnenwelt zu stoken. Aber alles werbe anders, entwickelt er weiter, wenn man die theoretische Untersuchung hinwegläft und die Objecte blok nimmt, wie sie ericheinen. Es tame bier lediglich auf bas völlige Abstrahiren von einem Bestimmungsgrunde an, um ein Object in ber Erscheinung als frei zu beurtheilen; benn eine Form erscheine frei, sobald wir ben Grund berfelben weber außer ihr finden, noch außer ihr ju fuchen veranlagt werben. Denn würbe ber Berftand veranlagt, nach dem Grunde berfelben zu fragen, so würde er biesen Grund nothwendig außer dem Dinge finden muffen, weil es entweber burch einen Begriff ober burch einen Bufall bestimmt sein muffe, beibes aber sich gegen bas Object als Heteronomie verhalte. Folgendes stellt Sch. beshalb als Grundsatz auf: ein Object wird sich in ber Anschanung als frei barstellen, wenn bie Form besselben ben reflectirenben Berstand nicht zur Aufsuchung eines Grundes nöthigt. Schon also beife eine Form, die sich selbst erflart; sich selbst erklaren beiffe aber bier sich ohne Hilfe eines Begriffes erklären. Ein Triangel erkläre sich selbst, aber nur vermittelst eines Begriffes. Eine Schlangenlinie erkläre sich selbst ohne bas Webium eines Begriffes. Schön, kann man also sagen, schließt Sch., ist eine Form, die keine Erklärung forbert, ober auch eine solche, die sich ohne Begriff erklärt.

Blicken wir vorerst noch auf ben angegebenen weiteren Berlauf ber Entwickelung zurud. Da bemerken wir sogleich, bag in bestimmter Beise Gedanken ber Kritit ber afthetischen Urtheilskraft in der Untersuchung hervorgetreten sind. Bor allem ist wichtig, baß Sch. wie Rant bas Schone bloß in ber Welt ber Erscheinungen aufsucht, also an Dingen, welche bem Sinne ober ber Einbilbungsfraft sich barbieten, was veranlagt, daß er es nachher objectiv gerabezu als 'einen bloken Effect ber Sinnenwelt', als etwas 'Sinnliches' erklärt 25); zum zweiten, bag er bas Befallen beim Schönen unmittelbar mit ber Vorstellung verbunden sein läft, unabbangia von der bestimmten materiellen Empfindung, aber auch ebenso un= abhängig von ber Erfenntnig eines bestimmten Begriffes bes Gegenstandes, also auch von der Erkenntnig einer jeden objectiven Zweckmäßigkeit besselben. Wie bei Kant liegt bier bas Schone in ber blogen Form bes Gegenstandes, nicht alfo in bem Bas, sonbern in bem Wie ber Vorstellung. Das Schone ist eine Form ber Erscheinungen, welche ohne Begriff in ber blogen Vorstellung gefällt. Soweit ist Sch. einig mit Rant. Das Wolgefallen an ber schönen Form beruht bei Kant auf ber subjectiven Zwedmäßigkeit im Spiele von Einbildungsfraft und Verstand, b. i. auf ber burch bie schone Form angeregten harmonischen Thätigkeit beiber Kräfte, wornach er die Schönheit als Form ber Zwedmäßigkeit einer Erscheinung auffaßte, sofern fie ohne Borstellung eines Zweckes an ihm mahrgenommen wird 26). Und worein fest Sch. bas Wolgefallen am Schönen? Wir wissen, daß er in den Auffäten über die tragische Runft, hinter Rant noch zurudbleibend, bas Schone auf bie Erkenntniß objectiver Zweckmäßigkeit grundete; hier ift felbst, wenigstens ben Ausbrücken nach, ber Begriff ber Rant'schen subjectiven Zwedmäßigkeit, ber Vorstellung einer 'Zwedmäßigkeit ohne Zwed' vermieben. Die schöne Form gefällt uns nach Sch., weil burch fie ber Begenstand uns unter ber Form freier Selbstbestimmung

erscheint, worin bas Grundprincip unserer eigenen Bernunft ge= legen ist.

Halten wir einstweilen jedes fritische Bebenken gegen bas Brincip felbst jurud und prufen wir vorerft noch bie methobischen Grundlagen ber Untersuchung. Sch. ging von ber Absicht aus 27), 'einen Begriff ber Schönheit objectiv aufzustellen und ihn aus ber Natur ber Bernunft völlig a priori zu legitimiren, so baß bie Erfahrung ihn zwar burchaus bestätigt, aber bak er biesen Ausspruch ber Erfahrung zu seiner Giltigkeit gar nicht nöthig bat'. Nicht barum sollte man ihm seine Erklärung zugeben, weil man findet, baß sie mit ben einzelnen Urtheilen bes Geschmackes zutrifft, son= bern (wie es bei einer Erkenntnif aus objectiven Principien sein folle) fein Urtheil über bas einzelne Schöne in ber Erfahrung beswegen richtig finden, weil es mit seiner Erklärung übereinstimmt'. Aber abgesehen vorerst von ber Möglichkeit ober Unmöglichkeit, auf biese Weise ohne alle Rücksicht auf die Erfahrung irgend welchen Begriff aus ber Natur ber Bernunft a priori zu beduciren, wie Sch. will, fo wurde bieg vorausseten, einmal, bag bie Rennzeichen bes schönen Gegenstandes als eines solchen genau und vollständig erkannt und jum anderen, bag in bem bochften Begriffe ber Schonheit selbst berartige Merkmale vorkämen, welche sogleich und mit zwingenber Evidenz biefen Begriff auf jenen Gegenstand anzuwenden gestatteten. Der erste Bunct forbert, bag jum Gefühle bereits fritische Einsicht hinzugetreten sei; und was ben zweiten Bunct betrifft, so mußte wol bie Berudsichtigung besselben von vornherein einen Weg verbächtig machen, auf welchem bas Reugnif ber Erfahrung ausgeschloffen bleiben foll. Wir werben später feben, wie Sch., von ber Speculation zur ausübenden Kunst zurückgekehrt, bei Gelegenheit von W. v. Humboldt's Werk über Hermann und Dorothea die Unmöglichkeit betont, die höchsten Brincipien ber Schonbeit und ber Runft unmittelbar auf einzelne schöne Werke auguwenden, und geltend macht, daß es bazu erft ber Bermittelung praftischer, jedesfalls empirisch gewonnener Grundsätze und Marimen bedürfe 28). Auch jest übrigens fühlte Sch. die Unsicherheit seiner Methode; noch ehe er Körner'n fein Princip mittheilt, schreibt er an ibn 28): 'ich habe wirklich eine Debuction meines Lomafchet, Schiller u. f. m. 11

Begriffes vom Schönen versucht, aber es ist ohne bas Zeugniß ber Erfahrung nicht auszukommen'.

Rant ging von ber Thatsache ber Urtheile über bas Schone aus, verglich das Eigenthümliche berfelben mit anderen Arten von Urtheilen, die ein Wolgefallen ausfagen, und gelangte so zur genaueren Begrenzung bes 'reinen Geschmacksurtheiles'. Da nun bieses mit bem Unspruch auf Allgemeingiltigkeit auftritt, fragte er gemäß bem Grundprobleme ber Transcendentalphilosophie nach bem Princip a priori, wodurch ein solches Urtheil diesen Anspruch erbeben burfe. So gelangt Kant zu feinem Brincipe. Diek ist erstens nur subjectiv, b. i. gibt feinen Begriff vom Begenstanbe bes Schönen, sondern gründet sich auf die Wirkung besselben im Gemuthe: zweitens ift es nur regulatio, b., i. gibt nur ein Gefet für bie Beurtheilung, nicht für bie Erkenntnig bes Wefens iconer Gegenstände 30). Sch. wollte einen objectiven Begriff be8 Schönen geben, aber wie es scheint, fein Princip gleichfalls nur regulativ fassen im Sinne Rant's; benn wie in ber Kritik ber teleologischen Urtheilskraft objectiv ein regulatives Brincip ber Beurtheilung entwickelt ift, wie hier Kant über die Organismen urtheilt, nicht bag fie, sonbern ale ob fie Raturzwecke waren, fo urtheilt Sch. nach feinem Grundfate über bie fcone Erfcheinung, nicht daß sie, sondern als ob sie frei aus sich felbst bestimmt ware. Wollte Sch. ben Grundlagen bes Kant'schen Shstems treu bleiben, so hätte er ähnlich verfahren muffen, wie Kant hinsichtlich ber teleologischen Urtheilskraft verfährt; der Analogie des Gebietes seiner Schönheitstheorie mit jenem ber teleologischen Urtheilstraft ist er sich ohnehin bewußt. Auch hier aber geht Rant ungleich wie Sch. von den auf Grundlage der Erfahrung gewonnenen Urtheilen über bie Zweckmäßigkeit organischer Wesen aus, und ba barin Allgemeinheit und Nothwendigkeit ausgesagt ist, und beshalb bas Urtheil nicht auf Erfahrungsgründen beruhen könne, so fragt er hier wieber nach bem Princip a priori31).

Sch. war also offenbar in die Grundlagen des Kant'schen Berfahrens genauer noch nicht eingedrungen. Indem er einen objectiven allgemeingiltigen Begriff des Schönen geben will, meint er, damit sei die Forderung gestellt, ihn völlig a priori ohne Rücksicht

auf Erfahrung aus bem Wesen ber Vernunft zu entwickeln 32). Und nun glaubt er ben Grund in ber Bernunft entbeckt zu haben, woraus die Allgemeingiltigkeit und Nothwendigkeit seines Brincipes sich ergabe. Seben wir schärfer zu, worin er biefen Grund findet, so ist es nichts anderes als ein Bedürfnig ber Bernunft', auch Wirkungen ber Natur als frei zu betrachten. Aus biesem Bedürf= nisse ber Vernunft folgert er, daß es eine solche Betrachtungsart ber Dinge geben musse, wo sie uns als frei erscheinen, er folgert baraus, daß es eine Borstellungsart ber Dinge gebe, wo jebe mittelbare Erkenntnik ausgeschlossen bleiben muß, damit wir die Freiheit in der Erscheinung wahrnehmen, kurz er folgert, daß bas Schöne nicht nur subjectiv und objectiv möglich, sondern bag es auch subjectiv und objectiv nothwendig sei. Das Ganze seiner rein apriorischen Beweisführung faßt Sch. so zusammen 33): 'es gibt eine folche Borftellungsart ber Dinge, wobei von allem Uebrigen abstrahirt und blok barauf gesehen wird, ob sie frei, b. i. burch fich selbst bestimmt erscheinen. Diese Borstellungsart ift nothwendig, benn sie fliefit aus bem Wesen ber Bernunft, die in ihrem prattischen Gebrauche Autonomie ber Bestimmungen unnachläglich forbert'. Zweierlei Irrthum versteckt sich in ben Motiven, von benen Sch. ausgeht. Bor allem vermißt man die klare Einficht, daß mit bem Begriffe nur die Möglichkeit, nichts über die Birklichkeit ber Dinge ausgemacht ist. Der andere Irrthum liegt barin, bak bier bie Täuschung gewaltet bat, als ob ber Begriff bes Schönen als allgemeingiltig und nothwendig unmittelbar aus bem Wesen ber Vernunft könnte abgefolgert werben, ba boch Allgemeinheit und Rothwendigkeit freilich kein Ergebniß der Erfahrung, aber boch erft ein Ergebniß ber Berknüpfung von Borftellungen im Denken sein können. welche burch die Erfahrung gegeben find. Keineswegs für ben ersten, wol aber für ben zweiten Grundirrthum war Sch. burch Rant felbst prabisponirt, ber die reinen Anschauungsformen und bie Rategorien, aber freilich nur biefe, als nothwendige aller Erfahrung vorausgebende Vorstellungen betrachtete. Wenn Sch. hier mehr burch mangelhaftes Berständnik Rant'scher Lebren, als burch flares Denken geleitet im Sinne ber speculativen Nachfolger Rant's einen Schritt über Rant hinaus zu thun im Begriffe ift, fo

nähert er sich später wieber, wie wir seben werben, im wesentlichen in seiner philosophischen Anschauung überhaupt ben methobischen Grundlagen bes Kant'schen Verfahrens. Was Sch. bier als bas Bedürfnig ber praktischen Vernunft zur apriorischen Grundlage seines Begriffes ber Schönheit macht, muß mehr als ein Beburfniß seines tiefen Bemuthes, hervorgegangen einerseits aus ber Begeisterung für bas absolute Brincip ber Sittlichkeit, anderseits aus ber Hoheit seiner Anschauung über Werth und Wesen bes Schönen, benn als ein Ergebniß klaren und unbefangenen Denkens bezeichnet werben. Es ift ber Bunsch seines Bergens selbst, wenn er sagt, daß die Bernunft von einem äußeren Gegenstande zwar nicht forbern, aber boch wünschen musse, daß er burch sich selbst fei, daß er Freiheit zeige 34).

Doch gestand ja Sch. felbst, wie wir borten, noch ehe er seine apriorische Deduction bes Begriffes ber Schönheit entwickelte, baß ohne bas Zeugniß ber Erfahrung nicht auszukommen fei. Bielleicht verliert fich bei ber Annäherung der Untersuchung an die Erfahrung, mas die vermeintliche apriorische Begründung schwanfendes und zweifelhaftes nicht verhüllen konnte. Indes auch bier. wird sich zeigen, waltet von vornherein bas Streben vor, aus ber Bernunft felbst die Saupteigenschaften schöner Objecte zu entwickeln, und die Erfahrung wird eigentlich nur ber Beispiele wegen zugelaffen.

Ir. Annabe.

Der Versuch, die Uebereinstimmung bes gewonnenen Brincipes rung an die Erfahrung. mit dem empirischen Urtheil über das Schöne darzuthun, ift ent= halten in ber Abhandlung, welche bem Briefe vom 23. Februar angeschlossen war 36). Hier will Sch. beweisen, mas bisher noch gar nicht geschehen sei, daß diejenige Eigenschaft ber Dinge, Die wir mit bem Namen Schönheit bezeichnen, mit ber 'Freiheit in ber Erscheinung' eins und dasselbe sei. Und das will er sich von jest an zum Geschäfte machen. Er habe also, fährt er fort, zweierlei barzuthun. Erftlich, bag basjenige Objective an ben Dingen, wodurch sie in den Stand gesetzt werden, frei zu erscheinen, gerabe auch basjenige sei, welches ihnen, wenn es ba ift, Schonheit verleihe, und wenn es fehlt, ihre Schönheit vernichtet. 3weitens habe er zu beweisen, daß Freiheit in der Erscheinung eine folche Wirkung auf bas Gefühlsvermögen nothwendig mit fich führe, bie

berjenigen völlig gleich ift, bie wir mit ber Borftellung bes Schonen verbunden finden. hinsichtlich bieses zweiten Bunctes erkannte er von vornherein, daß er hierin burchaus auf empirische Beweise eingeschränkt bleibe, aber er hoffte babei burch Induction und auf psychologischem Wege barzuthun, bag aus bem zusammengesetten Begriffe ber Freiheit und ber Erscheinung, ber mit ber Vernunft harmonirenden Sinnlichkeit, ein Gefühl der Lust fließen muffe, welches bem Wolgefallen gleich ist, bas bie Vorstellung ber Schön= beit zu begleiten pflegt. Den ersten Bunct entwickelt Sch. unter I mit ber Ueberschrift Freiheit in ber Erscheinung ift eins mit ber Schönheit'36). Unter II sollte bann ber zweite Theil ber Aufgabe behandelt werden, wozu es aber niemals gekommen ift. Zwar bietet die Formulirung berfelben auf ben ersten Blick eine Analogie mit ben Untersuchungen in ben Briefen über bie afthetische Erziehung bes Menschen, wo gleichfalls bie subjective Wirkung bes Schonen im Gemuthe in Betracht gezogen ift, aber es murbe bie ganze Entwickelung ber späteren äfthetischen Anschauungen Sch's verkennen beißen, wenn man, wie ein neuerer Kritifer 37), barin bie Ausführung jenes zweiten Bunctes finden wollte. Dort, wie fich zeigen wird, handelt es sich um ein verändertes Princip, ganz andere Haupt gesichtspuncte malten bort bereits vor.

Gehen wir auf die Lösung der ersten Aufgabe ein, wie Sch. sie in jenem Briefe an Körner entwirft. Der Anfang der Untersuchung sührt uns wieder auf eine abstracte zum Theil schwierige Erörterung Sch's. Es zeigt sich darin, daß er es sich wahrlich nicht leicht gemacht hat, sein Princip auszuführen und zu sichern. Indem Sch. nach einem objectiven Grunde für die Borstellung der Freiheit in den Erscheinungen sucht, spricht er den Gedanken aus, daß dieser objective Grund eine Beschaffenheit derselben sein müßte, deren Borstellung uns schlechterdings nöthige, die Idee der Freiheit in uns hervorzubringen und auf das Object zu beziehen. Dieß sei, was jest bewiesen werden nüsse. Und sogleich auch entwickelt er diese objective Beschaffenheit des Schönen. Jede Bestimmung geschehe entweder von außen oder nicht von außen (von innen); was also nicht von außen bestimmt erscheint und doch als bestimmt erscheint, müsse also von innen bestimmt vorgestellt werden. Da

wir aber die Freiheit, die Selbstbestimmung, als eine Idee nicht am Objecte als äußeres Merkmal wahrnehmen können, fo konne nur burch bie Vorstellung bes Nichtvonaußenbestimmtseins indirect in uns die Vorstellung der Freiheit hervorgerufen werben. wird sich später zeigen, was es im besonderen mit diesem nega= tiven Hauptmerkmale bes Schönen, bem Nichtvonaußenbeftimmtfein, auf sich bat. Alles beruhe barauf, meint Sch., daß dieses Richt= vonaußenbestimmtsein felbst wieder vorgestellt werbe; benn werbe bieses an einem Gegenstande nicht nothwendig vorgestellt. so sei auch kein Grund ba, bas Boninnenbestimmtsein ober bie Freiheit Nothwendig aber muffe bie Borstellung bes letteren fein, weil unfer Urtheil vom Schönen Nothwendiakeit enthält und jebermanns Beistimmung forbert 38). Man weiß, wie auch bei Rant alles Gewicht auf biesen Punct gelegt ist, wie er auf 'bie Bedingung ber Nothwendigkeit, die ein Geschmackurtheil vorgibt', bie 'Ibee eines Gemeinsinnes' für bas Schone gründete 39) und fein Princip ber Schönheit eben burch die Uebereinstimmung mit bieser Forderung gerechtfertigt sah 40). Da nun bei Sch. bas Nichtvonaukenbestimmtsein ber Grund sein soll, warum wir bem Schonen Freiheit leihen, und bieses wieder ber Grund bes Wolgefallens am Schönen selbst ift, so muß er folgerichtig auf bie Nothwendigkeit ber Vorstellung bieses negativen Merkmales alles Gewicht legen.

Das Nichtvonaußenbestimmtsein als eine Negation, fährt Sch. fort, würde aber nicht bemerkt werden können, wenn nicht nach dem Bestimmungsgrunde überhaupt zu fragen ein Bedürsniß vorhanden wäre. Nun sei aber der Verstand das Vermögen, welches den Grund zu der Folge suche, folglich müsse der Berstand ins Spiel gesetzt werden. Da es aber der Verstand nur mit der Form zu thun habe, so müsse er veranlaßt werden, über die Form des Objectes zu reslectiren. Das Object müsse also eine solche Form besitzen, die eine Regel zuläßt, denn der Verstand könne sein Geschäft nur nach Regeln verwalten. Doch sei es genug, wenn der Verstand nur auf eine Regel — unbestimmt welche — geleitet werde. Eine Form, welche sich nach einer Regel behandeln lasse, auf eine Regel deute, heiße kunstmäßig oder techn isch. Insosern nun eine solche Form ein Bedürsniß erwecke, nach einem

Grunde der Bestimmung zu fragen, so führe hier die Negation des Bonaußendestimmtseins ganz nothwendig auf die Borstellung des Boninnendestimmtseins oder der Freiheit \*1). So hat Sch'n also das erste Hauptmerkmal selbst auf eine zweite Eigenschaft des Schönen geleitet; Freiheit in der Erscheinung sei zwar der Grund der Schönheit, aber Technik sei die nothwendige Bedingung unserer Borstellung von der Freiheit \*2), jene also der unmittelbare Grund, diese nur mittelbar die Bedingung der Schönheit \*3).

Die Entwickelung erweckt von vornherein ben Schein, bag bas angegebene Hauptmerkingl bes Schönen, bas Nichtvonaußenbestimmtsein, nichts anderes war, als ein speculativer Behelf, um die Technik als eine nothwendige Eigenschaft aus ber Bernunft zu legitimiren. Und wirklich verschwindet auch diese früher so sehr betonte Bezeichnung nunmehr gang, und an ihre Stelle tritt überall ber Ausbruck Freiheit ein. Und in ber That, bas Nicht= vonaußenbestimmtsein ist nur die negative Fassung ber Vorstellung ber Freiheit felbst: benn es ist unschwer, zu erkennen, baf bier bie Analogie mit einem Schlusse maggebend mar, ben wir über Bestimmungen, bie von einem moralisch freien Wefen, also vom Menschen, ausgeben, aufzustellen wol befugt sind. hier wird biejenige Bestimmung als eine freie gelten muffen, von ber ich erfenne, daß sie durch keinerlei Nöthigung von außen, durch keinerlei Awang bervorgegangen ift. Ich werbe barin, um mit Sch. zu reben, 'ein Bestimmtsein' erkennen, und ba ich beshalb nach bem Bestimmenden frage, werbe ich auf das 'Nichtvonaußenbestimmtsein' achten und die Handlung als freie Handlung beurtheilen. Ja ich fann, wie Sch. felbst anzubeuten scheint 44), nur burch einen solchen Schluß von ber Freiheit einer moralischen Wirkung mich überzeugen.

Allein, zugegeben auch, daß wir zu einer solchen Analogie von Naturwirkungen und menschlichen Handlungen vollkommen berechtigt wären, so läge selbstverständlich die Vorstellung des Nichtvonaußenbestimmtseins bei freien Handlungen in der Vorstellung
von äußeren positiven oder negativen Umständen, unter denen die That aufgetreten ist, woraus ich dann eben auf die Freiheit derselben schließe; die Vorstellung dieser Umstände selbst ist aber nicht schon die Borstellung des Nichtvonaukenbestimmtseins, sondern diese ist erst bas Resultat eines Schlusses aus jenen Umständen und fällt bann mit ber Borftellung ber Freiheit zusammen. Bei bem Schönen ift man, ba es fich nach Sch's eigener Anficht 'felbft erflaren muß', auf bas schöne Object allein beschränkt und wurde folde Umstände in diesem selbst aufzusuchen baben, aber die Borstellung berfelben ware gleichfalls noch keineswegs die Borstellung bes Nichtvonaukenbestimmtseins ober ber Freiheit. Diese würde wieder erst das Ergebnig eines Schlusses sein, ben ich barauf gründe. Wo find aber die Umstände, ober wo ist das Merkmal beim Schönen, bas eine folche Borftellung erschließen ließe? Uebrigens bringe ich bei Handlungen bas Bewußtsein mit, bag sie entweber aus freiem Entschluffe erfloffen, ober frembe Bestimmungsgründe barauf eingewirft haben. Deshalb werbe ich die Umstände beachten, bie sie mir als frei erscheinen lassen, weil ich im Grunde immer von vornherein barauf ausgehe. Bei einem schönen Gegenstande foll nun die technische Form ber Grund sein, auf den Abgang ber Merkmale, die die Freiheit zerstören, zu achten. Aber auch ba mußte ich zuerst bas Bedurfnig haben, nach ber Freiheit zu fragen, um das Fehlen der Umftande ihrer Beschränkung zu bemerken Man fame also hier wieber auf bas ganz subjective Schiller'iche 'Bebürfniß ber praktischen Bernunft', auch Naturwirkungen als frei zu betrachten 45).

Doch gehen wir in der Entwickelung weiter. Sch. stellt eine Reihe von Definitionen des Schönen auf, in denen man das Bestreben bemerkt, die Unbestimmtheit, welche aus dem Spiel mit dem gegenstandlosen Begriffe eines negativen Merkmales der Schönsheit hervorgehen muß, zu überwinden. An eine früher schon im ersten Theile der ganzen Untersuchung gegebene Bezeichnung ersinnert es, wenn er das Schöne als Freiheit in der Regel oder als Regel in der Freiheit' erklären möchte 46). Daran läßt sich sodann die Bestimmung schließen, daß die schöne Form in einer Regel bestehe, welche von dem Dinge selbst zugleich befolgt und gegeben sei 47). Doch alles dieß führt uns nicht weiter. Bezeichsnender ist es, wenn Sch. mit eins für den Begriff der Freiheit den Ausbruck Natur einführt und demgemäß befinirt: Schönheit

ift Natur in ber Runftmäßigkeit 48). Der Ausbruck Natur, fagt er, sei ihm barum lieber als Freiheit, weil er zugleich bas Feld bes Sinnlichen bezeichne, worauf bas Schone fich einschränke, und neben bem Begriffe ber Freiheit auch fogleich ihre Sphare in ber Sinnenwelt andeute. Der Technik gegenüber sei Natur, was burch sich selbst ist, Runst, was burch eine Regel ist. Indem er näher bestimmt, worin die 'Ratur' eines Gegenstandes besteht, findet er, bag nur basjenige burch ben Ausbruck Natur bezeichnet werbe, wodurch es das bestimmte Ding wird, was es ist. Und wenn er nun alle unwesentlichen Eigenschaften bes Dinges von feiner Natur in biesem Sinne ausschlieft, wenn er z. B. an einer Base jebe Wirkung ber Schwerkraft als zufällig, nicht zur Natur berselben gehörig ansieht, welche unbeschabet ihrer Form als Base hinweggebacht werben kann, so möchte man vielleicht jene Umstände, bie wir früher für bie Borftellung bes Nichtvonaußenbestimmtseins am schönen Objecte forberten, eben in bem bemerkbaren Mangel folder Eigenschaften erkennen burfen; aber bei ber Unbestimmtheit solcher bloken Negationen bleibt babei alles in ber Schwebe. Mangel auch nur zu bemerken, mußte ich eben wissen, wodurch 'bas bestimmte Ding wird, was es ist' 49). Die Natur bezeichnet Sch. ferner als bas innere Princip ber Existenz an einem Dinge und er sieht bas Schone barin, bag bieses Princip zugleich als ber Grund ber Form bes Dinges betrachtet werbe; bas Schone nennt er bemgemäß bie innere Nothwenbigkeit ber Form 50). Wir befinden une bier vollends auf dem unbestimmten Boben bes Begriffes ber Substanz, wie Körner richtig bemerkte, indem er noch bingufügt, bag es biefen Begriffen an einem objectiven Stoffe feble, ber nicht bloß negativ ware 51). Zusammenfassend ließe Sch's Brincip bem Vorhergebenden gemäß in der folgenden Formel sich aussprechen. Gin Ding, beffen Form feinem immanenten Brincipe entspricht, wird bie geforberten Merkmale an fich haben und uns als ein Analogon unferer fitt= lichen Freiheit erscheinen, b. i. fcon fein.

In den Beispielen, welche Sch. gibt, tritt ber sichere Tact seines gebilbeten Kunftgeschmackes überall hervor. Um nur einige zu berühren, so nennt er schön ein Gefäß, welches ohne

seinem Begriff zu widersprechen, einem freien Spiele ber Natur gleich sieht. Die Sandhabe an einem Gefäße sei blok bes Gebrauches wegen, also burch einen Begriff ba, folle aber bas Gefäß schön sein, so muffe diese Sandhabe so ungezwungen und freiwillig baraus hervorspringen, bag man ihre Bestimmung vergißt. Ginge sie aber in einem rechten Winkel, verengte sich ber weite Bauch plötlich zu einem engen Halse u. bgl., so würde biese abrupte Beränderung der Richtung allen Schein von Freiwilligkeit zerftören, und die Autonomie der Erscheinung würde verschwinden. Ebenso fage man, bag eine Berson schon gekleibet fei, wenn weber bas Rleid durch den Körper, noch der Körper durch das Rleid an seiner Freiheit etwas leibe 52); ber Maler werbe jenen Baum am liebsten wählen, ber von ber Freiheit Gebrauch mache, die ihm bei aller Technik feines Baues gelaffen fei 53), und fo unterscheibe fich auch bie schöne Wellenlinie von jeder anderen bloß vollkommenen durch die Freiheit ihrer Bewegung 54).

Rönnten schon die von Sch. gegebenen Beispiele, aus beren Fülle für unferen 3med bie bervorgehobenen hinreichen mögen, zur Genüge zeigen, worauf allein sich ber gebrauchte Ausbruck Freiheit beziehen barf, so geht bieß noch genauer aus einer Entwickelung hervor, die zugleich entnehmen läßt, daß auch die Wurzeln ber Schiller'schen 'Freiheit in ber Erscheinung' gleich ben Grundvoraussetzungen seiner ganzen Entwickelung, wie sie früher angebeutet wurden, in der Kant'schen Kritit der afthetischen Urtheilsfraft zu suchen sind. Bei bem Naturschönen, fagt Sch. 55), seben wir mit unseren Augen, daß es durch fich selbst ift; daß es durch eine Regel sei, fagt uns nicht ber Sinn, sondern ber Berftand. Nun verhalte sich aber die Regel zur Natur, wie Zwang zur Freiheit. Da wir uns nun die Regel blok benten, bie Natur aber feben. so benken wir uns Zwang und sehen Freiheit. Und in ber That, in allen gegebenen Beispielen fo wie beim Schönen überhaupt sett Sch. wie Kant immer die Berbindung von Momenten voraus, die von dem Sinn ober von ber Einbilbungefraft, mit Momenten, bie von dem Verstande aufgefaßt werden. Das Verhältniß des Ginklanges nun, in welchem biefe Momente zu einander stehen, ober mit anderen Worten, biefe formelle Beschaffenheit des Objectes ift ohne Zweifel eine Grundlage unseres Wolgefallens am Schönen. Rant nun hat bief Berhältnif, die subjective Wirkung bes Schönen ausschließlich berücksichtigend, als die Freiheit ber Einbildungstraft in ihrer Ginstimmung zum Berftanbe darafterifirt. Es laa schon von hier aus nahe, ba es ja boch ber schöne Wegenstand selbst ift, welcher jene Wirkung hervorruft, alles, mas an bemselben für ben Sinn ift, ber Form gegenüber, bie für ben Berstand ift, als frei und unabhängig aber zugleich bamit übereinstimmend aufzufassen 56). Unter mehr ober minder bewufter Einwirkung biefer Bedanken war es nun, wie icon oben angebeutet, bie Begeisterung für bie Ibee ber sittlichen Freiheit, welche Sch'n reigen mußte, biefes Berhältniß wechselseitiger Einstimmung am Schönen nach ber Analogie sittlicher Willensbestimmungen aufzufassen. Die bichtenbe Einbildungsfraft trat hinzu. Und so wurde bem Gegenstande eine Berson und freie Selbstbeftimmung geliehen, bas Reich bes Beschmackes war fortan 'ein Reich ber Freiheit — bie schöne Sinnenwelt bas glücklichste Symbol, wie die moralische sein foll, und jedes schöne Naturwesen außer bem Menschen ein glücklicher Burge (r?), ber ihm zuruft: sei frei, wie ich' 57).

Der Beweis, bag wir bas Urtheil über bas Schone nicht anders zu erklären im Stande sind, als unter bem Regulativ bes Leihens der Freiheit, hat nur gezeigt, daß die 'Freiheit der Erscheinung' nichts anderes ist als eine poetische Auffassung ber Harmonie im Berhältniffe bes sinnlich Mannigfaltigen zur Einheit ber Indem Sch. einen Beweis versuchte, hielt er sich nicht an die Grundlagen des Rant'schen Berfahrens, sondern wollte die Eigenschaften schöner Objecte ebenso auf bem Wege bes blogen Denkens gewinnen, wie er die Eristenz einer Vorstellungsart bes Schönen aus bem Wesen ber Bernunft zu entwickeln versucht hatte. In folden rein speculativen Intentionen, Die ber bichtenden Rraft einen um fo freieren Spielraum laffen, je unbestimmter ber Boben ift, auf bem sie steben, zeigt sich bie Einwirkung eines falschen, ibealistischen Hanges. Wie er noch später in ber Zeit bes ersten Aufenthaltes in Weimar aus ber 3bee 'Gott' bie ganze Philosophie ableiten wollte 58), so will er jest aus ber blogen 'Natur ber Ber= nunft' bie ganze Aefthetik entwickeln. Wir werben feben, wie auch nachher ber Ginfluß biefes Hanges immer wieder zur Gelstung gelangt.

Indes läßt sich in den Grundzügen der neu gewonnenen Theorie gegen den Standpunct, auf welchem wir ihn mit seinen Aussätzen über die tragische Kunst verlassen haben, der bedeutende Fortschritt an allgemeinen ästhetischen Einsichten nicht verkennen. Nicht allein, daß er im wesentlichen die Hauptlehren der Kant'sschen Kritik der ästhetischen Urtheilskraft über das Schöne sich ansgeeignet hat, so daß er in freier Weise darüber zu verfügen im Stande ist, zwei wesentliche Puncte sind es, darinnen er Kant'sche Ansichten berichtigt und ergänzt.

Rant hatte, bon ber Ueberzeugung geleitet, baf bas Schone nicht burch ben Begriff gefalle, bie Aufstellung eines objectiven Begriffes ber Schönheit als Princip bes Geschmackes geleugnet. batte überhaupt jede Erkenntnik bes Schönen burch bestimmte Beariffe bessen, was schön ist, verworfen und eben bamit eine eigentliche Wissenschaft vom Schönen für unmöglich erklärt. Das Schöne fette er blog in 'bas Befühl ber fich wechselseitig belebenben Ginbilbungsfraft in ihrer Freiheit und bes Berftandes mit feiner Besetmäßigkeit', burch einen Begriff vom Schonen konnte aber 'ber nothwendige allgemeine Beifall bes Schönen burch Begriffe erzwungen werben' 59). Und was eine Wiffenschaft bes Schönen betrifft, so wurde in ihr wissenschaftlich, b. i. burch Beweisgrunde ausgemacht werben sollen, ob etwas für schön zu halten sei ober nicht; bas Urtheil über Schönheit wurde also, wenn es zur Wiffenschaft gehörte, kein Geschmackburtheil fein' 60). Dem entgegen ging Sch. gleich von vornherein barauf aus, einen objectiven Begriff bes Schönen zu finden. Die Rechtfertigung feiner Abficht ift ebenfo einfach als flar 61). Es seien zwei ganz verschiebene Dinge, einen Begriff vom Schonen zu geben und burch ben Begriff von Schonbeit gerührt zu werben. Durch einen Begriff gefallen, fete bie Braerifteng bes Begriffes vor bem Gefühl ber Lust im Gemuthe voraus, aber indem Sch. einen Begriff bes Schönen geben wollte. war er überzeugt, daß damit noch nicht gemeint sei, dieser Begriff muffe in jedem Falle unferer Luft am Schönen vorhergeben; benn baf unserer Lust an ber Schönbeit tein solcher Begriff präexistire.

erhelle unter anderem schon daraus, weil wir ihn jetzt noch immer suchen. Kant ist sich auch, können wir hinzufügen, in der Fest= haltung seiner Ansicht nicht durchweg consequent geblieben; es ist ihm nicht gelungen, hinsichtlich des Objectes ohne alle begriffliche Angaben, worin eben die Schönheit der Form bestehe, auszukommen. Wenn nichts anderes, so würde dieß seine Lehre vom Schönen der Kunst beweisen, und auch sonst scheint er begriffliche Bestimmungen, die das schöne Object betreffen, absichtlich vermieden zu haben, mehr als es der Gang seiner Entwickelung zu erfordern scheint.

Und noch in einem 'anderen Buncte ist Sch's Theorie unbefangener als die Lehre Kant's. Kant unterschied bekanntlich die freie Schönheit (pulchritudo vaga) von ber bloß anhängenben Schönheit (pulchritudo adhaerens). Die erstere sett keinen Begriff von bem voraus, was ber Gegenstand sein folle, die zweite fest die Bolltommenheit bes Gegenstandes nach einem folchen Begriffe voraus. So fei z. B. bie Schönheit von Blumen eine freie, bie Schönheit bes Menschen, bie eines Gebäubes u. f. w. bloß anhängende Schönheit, weil sie einen Begriff vom Zwecke voraus= fett, ber bestimmt, was bas Ding fein foll, mithin einen Begriff feiner Bolltommenheit 62). Sch. bestimmte felbst bas Berhältniß seiner Anschauungen zu bieser Lehre. Der Umstand, sagt er 63), baß bei weitem bie meiften Schönheiten ber Erfahrung keine völlig freie Schönheiten, sondern logische Wesen sind, die unter bem Begriff eines Zweckes stehen, wie alle Kunstwerke, biefer Umstand scheine alle, welche bie Schönheit in eine auschauliche Bollfommenheit setzen, irre geführt zu haben, benn nun wurde bas logisch Gute mit bem Schönen verwechselt. Kant wolle biesen Knoten baburch zerhauen, daß er eine pulchritudo vaga und fixa, eine freie und intellectuirte Schönheit annimmt. Sch. fand, bag Rant's Bemerkung ben großen Nuten haben könne, bas Logische von bem Aefthetischen zu scheiben, aber eigentlich scheine fie ihm boch ben Begriff ber Schönheit völlig zu verfehlen. Er sei überzeugt, baß bie Schönheit nur bie Form einer Form sei, und bag bas, was man ihren Stoff nenne, schlechterbings ein geformter Stoff fein Die Vollkommenheit sei die Form eines Stoffes, die Schönheit hingegen die Form dieser Bollfommenheit, die fich also gegen die Schönheit wie der Stoff zu der Form verhält 64). Und allerdings, abgesehen bavon, daß Rant im Widerspruche mit seiner Theorie über die pulchritudo fixa von einer Schönheit spricht. bie es burch einen Begriff ist, so könnte wol hinsichtlich beiber Arten ber Schönheit bas harmonische Berbaltnik von Einbilbungsfraft und Verstand ober, objectiv ausgebrückt, bes sinnlich Manniafaltigen und der Regel, welche bessen Einheit ist, worauf das Wolgefallen am Schönen beruben foll, nur ein und basselbe fein. Sch. bachte an seine Technik, wenn er bas Bollkommene überhaupt vom Schönen nicht ausgeschlossen sehen wollte; wenn bann nur Freiheit in der Technik sich findet, die vollkommene Form aus der Natur bes Obiectes hervorgegangen scheint, so zeige sich gerade baburch 'bie Schönheit in ihrem bochsten Blanze, wenn sie die logische Natur ihres Objectes überwindet' 65). Befeitigen wir babei, was ber unsicheren Consequenz, und halten wir uns an bas, was sichere Grundlage ber Schiller'schen Entwickelung ist, so zeigt sich barinnen bie richtige Einsicht, daß die Schönheit immer und überall auf ber blogen Form, b. i. auf Berhältnissen beruhe, die von der Natur ber Berhältnifiglieder völlig unabhängig find und daß eben beren Einklang bie Schönbeit bearfinbe.

III. Anwens dung auf die Rung.

Die Anwendung des Principes auf die Kunst brachte sogleich ber nächste Brief Sch's an Körner vom 28. Februar in einer besonderen Beilage mit der Ueberschrift 'das Schöne der Kunst', welche jedoch im Brieswechsel fälschlich zum Briese vom 20. Juni abgedruckt ist 66). Schon im Briese vom 23. Februar hatte Sch. versprochen, die Uebereinstimmung seines Principes mit dem Schönen der Kunst in einem 'eigenen Capitel' durchzusühren 67). Hier gab er die Aussührung des Versprechens.

Zunächst geht Sch. von einem Kant'schen Satz aus. Das Schöne ber Natur, sage Kant's) sehr richtig, ist ein schönes Ding; bas Schöne ber Kunst ist eine schöne Vorstellung von einem Dinge as). Hierauf gründete Sch. eine eigene Eintheilung des Schönen der Kunst; dieses sei nämlich entweder a) Nachahmung des Naturschönen: schönes der Wahl oder des Stoffes, oder aber b) Nachsahmung der Natur: schönes der Darstellung oder der Form. Ohne dieses letzte gebe es keinen Künstler. Beides vereinigt mache den

großen Künstler. Wenn Sch. nun sagt, daß das Idealschöne eine schöne Vorstellung eines schönen Dinges sei, so kann man also hinzusetzen: der große Künstler stelle das Idealschöne dar. Bei dem Schönen der Wahl werde darauf gesehen, was der Künstler darstellt, bei dem Schönen der Form (der Kunstschönheit stricte sic dicta) werde bloß darauf gesehen, wie er darstellt. Das erste, könne man sagen, sei eine freie Darstellung der Schönheit, das zweite eine freie Darstellung der Wahrheit. Da sich das erste mehr auf die Bedingungen des Naturschönen einschränke, das letzte aber der Kunst eigenthümlich zukomme, so wolle er von diesem zuerst handeln. Und diese Absicht allein führte er in dieser kleinen Abhandlung aus, welche ohne Fortsetzung geblieben ist <sup>70</sup>).

Was zunächst biese Eintheilung betrifft, so erregt sie Bebenken. Indem Sch. selbst sagt, ohne das Schöne der Darstellung gabe es keinen Runftler, scheint er eine bloge Nachahmung schöner Natur nicht als eigentliche Runft gelten zu laffen; und indem er bei beiben Runftarten von einer 'freien Darstellung' spricht, so schreibt er felbst auch ber ersteren 'Schönheit ber Darstellung' zu. Rann biefe Eintheilung baber bas Runftschöne selbst zu claffificiren nicht geeignet sein, so gewinnt fie burch Beziehung auf ben Rünftler eine richtige Bebeutung. In Betreff bes Runftschönen bat Sch. auch biese Scheidung später nicht beibehalten, für die Beurtheilung ber Rünftler und ber Runft als historischer Erscheinung aber war ihm ftets die Rücksicht darauf von Bedeutung, was Rünftler und Runstwerk an Schönheit in ber Darstellung ber umgebenden Natur und Menschenwelt verbanken; wir werben später seben, wie er in ber 'Nothwendigkeit ber Reduction empirischer Formen auf ästhetische' im Begenfate zur Briechischen Runft, Die allenthalben afthetische Formen vorfand, für die neuere Runft ben Erklärungsgrund ihrer darafteristischen Eigenschaften und Mängel erblickte 71). Selbst bie Eintheilung ber naiven und fentimentalischen Dichter läft fich, mas später erft erhellen fann, hieher zurückbeziehen.

Schon bei Aufstellung seiner Theorie hatte Sch. die Kant'sche Erklärung: Natur ist schön, wenn sie aussieht wie Kunst; Kunst ist schön, wenn sie aussieht wie Natur 72) nach seinem Principe gebeutet; auch hier geht er darauf zurück und nennt schön ein Naturproduct, wenn es in seiner Runftmäßigkeit frei erscheine, schon ein Runstproduct, wenn es ein Naturproduct frei barstelle. Freiheit ber Darstellung sei also ber Begriff, um ben es sich hier handelt 72). Um dieß zu zeigen, hebt er die drei Factoren hervor, welche im Runstwerk auf die Darstellung compromittiren. Diese sind die Natur bes bargestellten Gegenstandes, bes 'Nachgeahmten', bie Natur des Mediums der Darstellung und die Natur des Künstlers (beibe bezeichnet er treffend als 'Nachahmendes'). Sobald nun in ber Darstellung entweber ber Stoff ober ber Künftler ihre Naturen miteinmischen, so erscheint ber bargestellte Gegenstand nicht mehr als durch fich selbst bestimmt, sondern Heteronomie ist ba. Natur bes Repräsentirten erleibe von bem Repräsentirenden Gewalt, sobalb biefes (also ber Stoff ober ber Rünftler) seine Natur babei geltend macht. Ein Gegenstand könne also nur bann frei bargestellt heißen, wenn bie Natur bes Dargestellten von ber Natur bes Darstellenden nichts gelitten habe. Nun sei es aber bloß bie Form bes Nachgeahmten, was auf bas Nachahmenbe übertragen werben könne, also sei es bie Form, welche in ber Runstbarftellung ben Stoff besiegt haben muffe. Frei also, fo schlieft Sch., ware die Darstellung, wenn die Natur des Mediums burch die Natur des Nachgeahmten völlig vertilgt erscheine, wenn bas Rachgeahmte feine reine Berfonlichkeit auch in feinem reinen Repräsentanten behauptet - furz, wenn nichts burch ben Stoff, alles burch bie Form fei.

Die Beispiele, die Sch. gibt, setzen diese Gedanken in helles Licht. Sei an einer Bilbsäule, sagt er, ein einziger Zug, der den Stein verrathe, der also nicht in der Idee, sondern in der Natur des Stoffes gegründet ist, so leidet die Schönheit, denn Heteronomie ist da. Die Marmornatur, welche hart und spröde ist, muß in der Natur des Fleisches, welches diegsam und weich ist, völlig untergegangen sein, und weder das Gesühl noch das Auge darf daran erinnert werden u. s. w. 74).

Hierauf gründet Sch. eine Erklärung von Manier und Stil. Leibet, fagt er 75), die Eigenthümlichkeit des darzustellenden Obsiectes durch die Geisteseigenthümlichkeit des Künstlers, so nennen wir die Darstellung manirirt. Das Gegentheil der Manier aber

ist der Stil, fährt er fort, der nichts anderes ist, als die höchste Unabhängigkeit der Darstellung von allen subjectiven und allen objectiv zufälligen Bestimmungen. Reine Objectivität der Darstellung sei das Wesen des guten Stiles, der höchste Grundsat der Künste. Darnach, folgert Sch., zeige uns der große Künstler den Gegenstand (seine Darstellung hat reine Objectivität), der mittelmäßige zeige sich selbst (seine Darstellung hat Subjectivität), der schlechte seinen Stoff (die Darstellung wird durch die Natur des Mediums und durch die Schranken des Künstlers bestimmt). In schlagender Weise zeigt er am Spiele dreier Schauspieler die Uebereinstimmung dieser Grundsätze mit der Ersahrung.

Bei ber Anwendung bieses höchsten Stilprincipes auf bie Darstellung ist vorausgesett, daß der Gegenstand felbst, welcher zur Darstellung tommt, schon fei: benn Sch. will seinen Begriff bes Stiles sowol auf bas 'Schone ber Wahl' als auf bas 'Schone ber Darstellung' bezogen seben. Diek leitet ihn auf eine nähere Erklärung bes Ibealisirens in ber Kunst, ein Moment, worauf er so oft in seinen ästhetischen Untersuchungen zurücksommt. Soll nämlich bie Darftellung felbst schön sein, so muß ber Begenstand erft, vorausgesett, daß er nicht schon ein schöner ift, zu einem solchen in der Phantasie des Künstlers gemacht werden. Der Künftler muß baber in biesem Falle seinen Gegenstand ibealifiren. Dieß Berfahren bestimmt er hier näher bahin 76), daß der Rünftler 'bie gange Objectivität feines Gegenstandes mabr, rein und vollftanbig in seiner Einbildungefraft auffasse'. Das Object muffe nämlich 'schon idealisirt (b. i. in reine Form verwandelt)' vor feiner Seele fteben, und es fame blog barauf an, es aufer fich barzustellen. Dazu werbe nun erforbert, bag bas in 'reine Form' verwandelte Object bei ber Darstellung weber burch ben Künstler noch burch bas Mebium ber Darstellung 'Heteronomie' erleibe 77).

Wie schon in der Recension über Bürger's Gedichte in der Frage des Idealisirens der Mangel einer festen Unterscheidung von Stoff und Form hervortrat, so ist dieß augenscheinlich auch hier der Fall; doch entbehrt die Darstellung der näheren Entwickelung. Wir werden uns später noch in der Sicherheit des Blickes, den Tomasches, Schiller u. s. w.

uns ber weitere Berlauf unserer Untersuchungen gewähren wirb, auf diese Ibeen zurückbeziehen.

In eigenthümlicher Weise wendet Sch. die vorgetragene Lehre auf die Dichtung an. Das Medium bes Dichters, fagt er 78), find Worte, also abstracte Zeichen für Arten und Gattungen, niemals für Individuen. Sowol die Worte als ihre Biegungs- und Berbindungsgesetze seien gang allgemeine Dinge, die nicht einem Individuum, sondern einer unendlichen Anzahl von Individuen zum Beichen bienen. Noch weit miflicher ftebe es um bie Bezeichnung ber Berhältniffe, welche nach Regeln bewerkftelligt werbe, bie auf unzählige und ganz heterogene Dinge zugleich anwendbar feien und nur burch eine besondere Operation des Verstandes einer inbividuellen Vorstellung angepaßt werben. Das barzustellende Object müsse also, ehe es vor die Einbildungsfraft gebracht und in Anschanung verwandelt werbe, burch bas abstracte Gebiet ber Begriffe einen fehr weiten Umweg nehmen, auf welchem es viel von seiner Lebenbigkeit (finnlichen Rraft) verliere. Der Dichter habe überall fein anderes Mittel, um bas Befondere barzuftellen. als die künstliche Zusammensetzung bes Allgemeinen. (Der eben jett vor mir siehende Leuchter fällt um' fei ein folder indivibueller Fall, burch Verbindung lauter allgemeiner Zeichen ausge= brudt.) Hiernach ichreibt Sch. ber Natur bes Mebiums, beffen sich ber Dichter bebient, eine 'Tenbeng jum Allgemeinen' gu, welche mit ber Bezeichnung bes Individuellen (was die Aufgabe fei) im Streite liege. Die Sprache, fagt er, ftellt alles vor ben Berftand, und ber Dichter foll alles vor die Einbildungstraft bringen (barftellen); die Dichtkunft will Anschauungen, die Sprache gibt nur Begriffe'. Die Sprache beraube also ben Begenstant, bessen Darstellung ihr anvertraut werbe, seiner Sinnlichkeit und Individualität und brucke ihm eine Eigenschaft von ihr felbst (All= gemeinheit) auf, die ihm fremd sei. Sie mische in die Natur bes Darzustellenben, welche finnlich, bie Natur bes Darstellenben ein, welche abstract sei, und bringe also Heteronomie in die Darstellung besfelben.

Zuvörberst sehen wir, daß hier wieder der Gebanke ber Besichränkung bes Schönen auf die Welt der Erscheinungen, die

Auffassung beefelben ale eines Sinnlichen wirkfam ift, aber wenn wir fragen, was für ein Berhältniß zu Grunde liegt, auf bas Sch. fein Princip stüten tann, so zeigt fich, bag es fich bier ebenfo wie in ben früheren Untersuchungen über die Runst im allgemeinen um bas Berhältniß von Stoff und Form hanbelt; benn bie Sprache als solche verhält sich nicht etwa zu bem burch sie Ausgebrückten, wie bas Allgemeine zu feinem Befonderen. Diefer Leuchter fällt um' als sprachlicher Ausbruck ist nicht bas Allgemeine bes bezeichneten Umstandes. Auch nicht um bas im allgemeinen Theile bes Rallias zu Grunde gelegte Berhältniß bes Sinnlichen, ber Erscheinung, zum Berftanbesmäßigen, zur Regel, ber Mannigfaltigkeit zur Einheit kann es fich hier handeln, es liegt ihm auch bier nur bas Berbältnif von Stoff und Form ju Grunde. Und bieß erkennt Sch. selbst. 'Soll, fagt er 79), eine poetische Darstellung frei sein, so muß ber Dichter 'bie Tenbeng ber Sprache zum Allgemeinen burch bie Große feiner Runft überwinden und ben Stoff (Worte und ihre Flexions= und Con= structionsgesetze) burch bie Form (nämlich bie Anwendung berselben auf bas sinnlich Individuelle) besiegen'. 'Mit einem Worte, schließt er, die Schönheit der poetischen Darstellung ist: freie Selbsthandlung ber Natur in ben Fesseln ber Sprache'.

Blicken wir zurück, so hat also Sch. in Hinsicht ber Dars wartbild. stellung in der Kunst sein Princip auf ein Berhältniß von Stoff und Form gegründet, im allgemeinen Theile des Kallias aber auf das Berhältniß des sinnlich Mannigfaltigen zur Einheit der Regel: zwei verschiedene Verhältnisse. Dieß läßt uns einen tieferen Einsblick thun in die Art des Schiller'schen Versahrens. Bon seiner speculativen und dichterischen Natur gleicher Weise zur Einheit eines absoluten Begriffes des Schönen gedrängt, kommt er nicht zu einer scharfen Trennung der Verhältnisse, auf deren Grundlage Einsicht und Gefühl ihn führten. Die Selbständigkeit der Verhältnißglieder gegen einander verschwindet ihm ebenso, und die Vorstellung, die durch ihre Beziehung in uns entsteht, möchte er begrifflich sassen, um mit diesem Schüssel die Erkenntniß des Grundes unseres abssoluten Wolgefallens am Schönen sich zu erschließen. Er bleibt bei dem Verhältnisse als solchem nicht stehen, sondern forscht, wenn

wir so sagen dürfen, gleichsam nach dem Exponenten dieses Bershältnisses, aber analog wie z. B. in einem arithmetischen Bershältnisse, wenn ich den Exponenten hinzudenke, das eine Glied zerlegt wird und als Glied des Verhältnisses eigentlich verschwindet, so zerstört bei Sch. die Uebertragung der Freiheit auf das eine Verhältnisslied eigentlich das schöne Zusammen beider. So wird in der Schiller'schen Entwickelung von der Erscheinung gegenüber der Technik, von dem Stoffe gegenüber der Form Freiheit aussgesagt, und die Folge muß sein, wie es auch in der angeführten Erklärung der poetischen Darstellung ausgesprochener Weise hervortritt, daß dann das andere Glied des Verhältnisses, hier also die Form als Fessel', als Zwang erscheint und wie ein seindliches Moment dem ersten Gliede gegenübersteht.

Indem Sch. ben Ginklang in ben vorausgesetzten Berhält= nissen als Freiheit auffaßt und biese auf bas eine Blied bes Berhältnisses allein überträgt, bleibt er übrigens bei bem Formellen ber Verhältnisse nicht stehen, sondern geht weiter, als er es nach seinen eigenen Boraussetzungen felbst zu thun brauchte. Wir wissen, Sch. war bei ber Gewinnung seines Principes von der Analogie mit sittlich freien Handlungen geleitet. Wie die moralische Handlung bloß um ber Handlungsweise (Form) willen zu geschehen hat, so beurtheilte er an ben Erscheinungen bie schöne Korm. welche ihm vom Stoffe, vom Begriffe und Zwecke unabhängig galt, als eine freie Form, die um ihrer selbst willen ba ist. Aber Sch. läßt sich von biefer Analogie noch weiter leiten. Da ber Träger einer moralischen Handlung frei sein muß, ba folglich ber Mensch frei ist, so wurde auch ber sinnliche Träger ber schönen Form selbst als freies Wesen betrachtet, von bem biese Form nur ein Ausfluß ist. Aber bann ruht unser Wolgefallen am Schönen trot Sch's wiederholter Berficherungen nicht mehr in ber schönen Form. Nicht die schöne Form als solche kann nach bieser Ansicht bas Ge= fallende sein, sondern bas freie Ding felbst, bas babinter steht, und bas fich in seiner Form nur nach seinem innersten freien Wesen geoffenbart, nach bem 'inneren Princip seiner Existenz' bestimmt hat, ist bas Gefallende, weil wir barin ein Wesen ähnlicher Art erblicken, wie wir selbst sind. Der Dichter versonificirt alles, ber

große Dichter brückt allem ben Stempel seiner großen Berfönlichkeit auf. Und biek ist ber Kall bei Sch. auch bier, wo er zum ersten Mal in begeisterter Arbeit seine Gebanken über bas Schöne zu einem zusammenbangenben Ganzen auszubilden strebt. Das Beiliafte seiner Bruft, in beffen Besite er einen festen Lebensinhalt, Beruhigung und Sicherheit bes Gemüthes gewonnen bat, ben Gebanken ber versönlichen Freiheit und ber reinen Selbstbestimmung überträgt er in ben Gegenstand bes Schönen und leibt ihm so gewisser= maken eine Seele. Wie er in seiner bichterischen Jugendphilosophie in ber Liebe, welche Wesen mit Wesen verbindet, eine Anziehung bes Vortrefflichen, gegründet auf einen augenblicklichen Tausch ber Berfönlichkeit, eine Berwechslung ber Wefen' sah 80), so erklärt er sich bier bie begeisterte Liebe für bas Schöne, die ihn erfüllte, bas allgemeine Wolgefallen, bas ben Menschen zum Schönen zieht, bamit, baf uns ber schöne Begenstand unsere eigene freie Berfonlichkeit wiberspiegelt. Welch' herrlicher und, man wird es nicht leugnen können, für ben Rünstler fruchtbarer Gebanke liegt barinnen. wenn er hiernach in ber ästhetischen Welt, bie eine ganz andere ift, als die vollkommenste Blatonische Republik'81), jedes Naturwesen einen freien Burger nennt, ber mit bem ebelften gleiche Rechte bat. und nicht einmal um bes Bangen willen barf ge= amungen werden, sondern zu allem schlechterdings confentiren muß 82); wenn er bie Composition einer Lanbschaft schön nennt, wo alle einzelne Partien, aus benen sie besteht, so ineinander spielen, bag jebe fich felbst ihre Grenze sett, und bas Bange also bas Refultat von der Freiheit des Einzelnen ist 83).

Wer würde das Treffende solcher Ansichten in ihrer dichterischen Einkleidung verkennen? Wie er früher auf das Wolgefallen
an dem harmonischen Verhältnisse des Mannigsaltigen der Erscheinung zur Regel und des Stoffes zur Form, so knüpft er hier
schließlich an die Harmonie des Ganzen und des Theiles, die sich
jedoch auf das erste Verhältniß zurückbeziehen läßt, den Grundgedanken seines Principes an. Das große Resultat der Kritik der
ästhetischen Urtheilskraft, daß das Schöne bloß in der Form bestehe, sahen wir, nahm Sch. mit Entschiedenheit auf, war er doch,

wie sich uns früher ergab, noch vor ber Lectüre ber Kritik ber Urtheilskraft bieser Einsicht nicht fremd geblieben. Er hat es jedoch wie Kant selbst nicht vollskändig durchgeführt.

Denn wenn bei bem ichonen Begenstanbe von jedem Begriffe und Stoffe abzuseben und bas Schone an bemselben eben in seine reine Form zu setzen ift, die Sch. beshalb als frei, als 'beautonom' bezeichnete, so gehört entschieden sowol das bestimmte Ding als ein Banges, ja noch mehr auch ber Begriff ber Freiheit felbst, ber biefem Dinge geliehen wird, ber reinen Form gegenüber jum Inhalte, zum Stoffe, ber nicht in Betracht kommen soll. Da er aber bie sinnliche Erscheinung in ben Begriff bes Schonen aufnimmt und bas Schöne nicht in ben reinen Berbaltnissen überhaupt sucht, so tritt ihm immer bas Sinnliche selbst als Blied ber Berhältnisse auf, und es wird erklärlich, bak er bas, mas er von ber schönen Form allein aussagen will, auch von bem Substrate berfelben, ber finnlichen Erscheinung, aussagt. 3m Berhältniffe ber Mannigfaltigfeit zur Einbeit fiel bas Sinnliche begreiflich auf Seite ber ersteren, im Berhältnisse von Stoff und Form gleichfalls auf Seite bes ersteren. Aber nehmen wir bie Statue eines Menschen, ba ist Stoff und Form Erscheinung im Sinne Sch's, und an der letteren kommt felbst wieder bas Verhältniß der Mannig= faltigkeit zur Einheit vor. Im Berhältnisse, welches er bei ber Dichtung hervorhob, war wieber bas Sinnliche auf Seiten ber Form (individuelle Schilberung). Wie konnte Sch. baber auf biefe Berhältnisse überall ein und basselbe Brincip ber Freiheit ber (finnlichen) Erscheinung' gründen! Man sieht vielmehr, daß sich biefe Berhältniffe ber sinnlichen Erscheinung gegenüber gleichgiltig verhalten. Um confequent zu verfahren, hatte er beim Schonen überhaupt von der sinnlichen Erscheinung abstrahiren muffen. ift gleichgiltig, woran die schönen Berhältnisse sich zeigen; nicht baß sie an sinnlichen Begenständen fich finden, macht fie schon, sondern jene find schön, wenn biese an ihnen sich finden. Die Berhältniffe felbst betreffent, so erklart ihr Einklang, nicht aber ber Bebanke und bas Leihen ber Freiheit bas Wolgefallen, bas fie begründen. Den Schritt zu biefer vollen Durchführung bes Formprincipes zu thun. lag Sch'n aber ferne, auch fpater hielt er noch an ber Sinnlichkeit

bes Schönen und ber Anglogie besselben mit ber Freiheit menschlicher Bestimmungen feft.

'Man wird nicht umbin können', meint Danzel 84), Die Erörterungen, die dem Rallias zu Grunde gelegt werden follten, 'felbst wenn man sie in böberem Grabe für blok bistorisch wichtig und von ber Wissenschaft auf ihrem jetigen Standpuncte widerlegt ober überflüssig gemacht ansieht', als er (Danzel) bieß zu thun bekennen muffe, 'ungemein geistreich und scharffinnig zu finden und Sch. von jett an eine größere Bebeutung in ber Geschichte ber Philosophie und namentlich eine tiefere Renntnig ber Kant'schen Philosophie und eine lebendigere Betheiligung bei ihrer Fortbildung beizulegen. als bieses bis jest, ba bie Philosophen seine gebruckten afthetischen Versuche nicht mit Unrecht als zweibeutige Mittelbinge zwischen Wissenschaft und Rhetorik betrachteten, geschehen ist'. Man kann im allgemeinen biesen Worten nur beistimmen. Indes wird es fich zeigen, wie oben schon angebeutet wurde, daß Sch. in seinen späteren Arbeiten ben methobischen Grundlagen ber Rant'ichen Philosophie im Wesen näher steht, als es hier ber Kall ist; und wenn auch die Grundzüge zum Kallias ber einzige Verfuch geblieben sind. auf bie Rant'sche Shstematik und theilweise sogar auf bie Rant'sche Terminologie einzugeben, so hat gerabe bas weitere Studium Rant's bazu beigetragen, bas Princip bes Rallias völlig umzubilben und die vermeintlichen rein apriorischen Voraussetzungen besselben zu beseitigen.

Die eifrige Lectitre von Kant's eben in Jena erscheinender Der Mangum 'Religion innerhalb ber Grenzen ber bloken Bernunft' scheint die mablich ver-Borarbeiten zum Rallias und weitere Mittheilungen an Körner zunächst unterbrochen zu haben. Auf die nähere Einwirfung ber Schrift, von beren Inhalte Sch. hingeriffen war 85), werben wir auch später bei ber Frage über bas Berbaltnik ber Schiller'ichen gur Rant'schen Ethit noch gurudtommen muffen. Sein leibenber torperlicher Zustand, die Arbeiten an einer Revision seiner Bebichte für eine neue Ausgabe berselben und Blane zu größeren philosophischen Gedichten traten hemmend hinzu 86). Durch bas Studium ber neuen Philosophie fühlte sich Sch. so fehr ergriffen und in seinem innerften Wesen angeregt, baß sie gleichzeitig ben

Duell ber Speculation und Dichtung in ihm eröffnete. In einer 'Theodicee', charafteristisch für seine optimistische Weltanschauung, von der wir früher gesprochen, wollte er die durch Kant gewonnenen Grundsätze zu poetischer Anwendung bringen, denn die neue Philosophie sei gegen die Leibnitz'sche viel poetischer und habe einen weit größeren Charafter' \*7). Indes traten die Ideen zum Kallias immer wieder hervor und regte sich die Lust zu neuen Mittheislungen au Körner \*8), er ließ mittlerweile schon eine Zeichnung sür den Stich entwersen, der dem Kallias beigegeben werden sollte \*8), aber das Bedürsuß der 'neuen Thalia' zwang ihn, vorserst an die Ausarbeitung kleinerer Aussätze zu gehen, deren einer von 'Annuth und Würde', der andere über 'pathetische Darstelslung' handeln sollte \*90).

Rörner hatte sich von Sch's Erörterungen auf's lebhafteste angeregt gefühlt und erwiederte fie feinerseits mit Einwendungen und Winken, bie aber, abrupt und fragmentarisch, wie sie sind, keine eigentliche eingebende Kritik boten. Körner fühlte genau bas Schwankenbe ber Schiller'schen Grundlagen. Doch erkannte er, baß bieselben für 'bie böbere Rritit' sich fruchtbar erweisen konnten. Gesetzt auch, sagt er scharffinnig 91), die Theorie grundete sich bloß auf Analogien besjenigen, mas in bem Gebiete ber Moral, ber Natur und ber Runft in ihren verschiedensten Aeußerungen für schön anerkannt wird, so hätte fie schon jest, meinte er, burch Wichtigkeit für die Gesetgebung des Geschmackes einen unbezweifelten Werth; benn auch Körner ging wie Sch. bavon aus, und bieß lag im Zuge ber speculativen Entwickelung ber Zeit. bem Geschmacke nicht die Gesetze abzugewinnen, sondern durch die Vernunft für ihn sie zu finden. Er suchte beshalb vor allem nach einer Demonstration ber Schiller'schen Borbersäte, die bie schärfste Brobe aushält' 92). Doch fam es über Anläufe und Bersuche. die im Wesentlichen boch nichts förderten, nicht hinaus. Ein Bunct jedoch, den Körner hervorhob, scheint Sch'n besonders zu weiterem Nachbenken angeregt zu haben. Körner hatte sich, und es ist begreiflich, baran gestoßen, bag bas Merkmal, bas Sch. für bie Schönheit als Freiheit ber Erscheinung angab, bloß ne gativ sei das Nichtvonaukenbestimmtsein 93). Auf ein solches Merkmal, das aber objectiv und bejahend sei, mar fortan Sch's Nachbenken gerichtet. Endlich glaubte er es gefunden zu haben, wovon fogleich auch, jedoch ohne bestimmtere Angabe bieses Merkmales, ber Freund verständigt wird, welcher nicht verfehlt, zu dem 'evonna in der Schönheitstheorie von Bergen Blud zu munichen' 94). Gine Mittheilung, worein Sch. bieses positive Merkmal bes Schönen legte, findet sich auch nachher nirgends. Danzel, ber die verschiedenen Stadien im Fortschritt ber Schiller'schen Entwickelung nicht scharf genug festhält, zieht auch bier bie spätere Theorie berein und möchte bas nachträglich gefundene objective Merkmal barin bestehen laffen, bag im Schönen 'in menschlicher ober menschenähnlicher Beise eine Einheit von Freiheit und Sinnlichkeit' sich barstelle 95). Jedoch bas Haltlose bieser Ansicht zeigt sich schon barin, baß bort in ber Menschenähnlichkeit, wenn man so will, bas Wesen ber schönen Form überhaupt am Gegenstande gesucht wird, hier aber es sich nicht um ben Begriff ber schönen Form, sonbern um ein Merkmal am Gegenstande bandelt, bas zur 'Freiheit in ber Erscheinung' b. i. zur Schönheit erforbert ift. Dieß Schönheits= princip und jenes übrigens find wesentlich verschieden, wie erst später erhellen kann. Es scheint vielmehr kein Zweifel, bag Sch. sein positives Merkmal in ber Bewegung gefunden zu haben glaubte; benn kurz nach Auffindung besselben ist er an Anmuth und Würbe' beschäftigt 96) und ba heißt es nun, er hoffe in seiner 'Aerglieberung bes Schönen' zu beweisen, baß alle Schönheit zulett bloß eine Eigenschaft ber wahren ober anscheinenben (objectiven ober subjectiven) Bewegung sei 97). Da er nun bamals von seiner Theorie zum Rallias ganz erfüllt war, so gewinnt die angegebene Deutung allen Grund. Wie Sch. näher bas Merkmal ber Bewegung im Schönen geltend machen wollte, und wie er bas Berbaltniß berfelben zu seinen früher angegebenen objectiven Mertmalen, ber Technik und bem Nichtvonaugenbestimmtsein auffaßte, bie natürlich keineswegs bamit als weggefallen gelten burften, würde schwer sein zu bestimmen.

Gleich nach Bollendung von 'Anmuth und Bürde' (Juni 1793) ging Sch. an die Darstellung seiner Schönheitstheorie. Doch der frühere Blan, sie in Gesprächsform abzufassen, war mittlerweile aufgegeben. Um bem Brinzen von Augustenburg, bem Spenber seiner sorgenfreien Muße, einen 'öffentlichen Beweis von Aufmerksamkeit zu geben', wollte er feine 'Zerglieberung bes Schonen' in Briefen an ihn abfassen und leitete inzwischen eine Correspondenz über biese Materie mit ihm ein. Aber die 'freiere und unterhaltende Behanblung', die ihm babei zur Bflicht ward, so daß er sich, wie er charakteristisch hinzufügt, aus seiner 'Unkunde im Dogmatisiren hier noch ein Berbienst' machen konnte 98), lenkte ihn mehr und mehr von der durchweg speculativen Basis des projectirten Kallias ab. Und indem er nachher (Februar 1794), schon in der Zeit des schwäbischen Aufenthaltes Rörner'n über ben Inhalt ber inzwischen mit bem Bringen gewechselten Briefe Rechenschaft gibt, ba, sehen wir, handelt es sich nicht mehr um ben früheren Inhalt bes Rallias, und was bas Brincip ber Schönheit betrifft, so tritt bie Absicht hervor, ben 'reinen Begriff ber Schönheit' und hiermit ben 'ersten Grundsat, ber schönen Rünste' auf empirischer Grundlage zu gewinnen, ibn völlig aus ber Erfahrung zu abstrahiren 99). Diese veränderten Tenbengen werben uns fpater zu beschäftigen haben. Schon mit bem Beginne ber Briefe an ben Augustenburger (Juni 1793) kann ber Plan einer speculativen Schönheitstheorie vorerst für beseitigt gelten, um auf einer anderen Stufe ber Entwickelung und aus veränderten Ausgangspuncten wieder hervorzutreten.

## 3. Anmuth und Würde.

Lieißig genug für einen Kranken' hatte Sch. ben Auffat Entftebung "über Anmuth und Burbe' in nicht ganz feche Wochen vollendet (Juni 1793). Er war bestimmt, ein 'Borläufer' seiner 'Theorie bes Schönen' zu fein 1). Diese sollte erft bie Kundamente, auf welche die Abhandlung gebaut ist, philosophisch begründen. ben wichtiasten Buncten wird ausbrücklich auf eine folche verwiesen 2). Da er jedoch die 'Analytik bes Schönen', die er hier verspricht, niemals zur Ausführung gebracht hat, und bas Princip, bas er in ihr entwickeln wollte, nachher ganz verändert wieder bervortritt, so entbehrt bie Ansführung, ohne bie Rücksichtnahme auf die im vorigen Abschnitte entwickelte Ableitung bes Begriffes ber Schönheit, in ben wichtigsten Buncten bes Schlüssels zu vollem Berständnisse. Daber konnte es kommen, daß die berühmte Abhandlung, weil jene Rücksicht nirgends genügend genommen wurde, in einigen Hauptpuncten noch immer migverstanben ist 3).

Der Inhalt von 'Anmuth und Würde' ist eigentlich nichts anderes als eine Anwendung der Theorie des projectirten Kallias auf ben Menschen. Schon in ber Abhandlung bes Briefes vom 23. Februar war Sch. versucht, an ber 'menschlichen Schönheit bie Wahrheit seiner Behauptungen noch anschaulicher zu machen'4). Doch er wies die Gelegenheit ab, indem er dieser Materie einen eigenen Brief widmen wollte. Dieser Brief erfolgte nicht. Die Abhandlung 'über Anmuth und Würde' kann als eine Ausführung bes Vorhabens betrachtet werben.

Behufs ber fritischen Untersuchung wird es ersprießlich sein, zunächst von dem zweiten Haupttheile der Abhandlung, der von

ber 'Würbe' hanbelt, abzusehen. Der erste Haupttheil läßt sich nach brei gesonderten Abschnitten betrachten. Der erste, gewissermaßen die Einleitung, entwickelt den Begriff der Anmuth aus der Griechischen Fabel, der zweite enthält die Anwendung des Begriffes der Schönheit auf die äußere Erscheinung des Menschen, soweit er ein Product der bloßen Natur ist ('Schönheit des Baues, architektonische Schönheit'). Endlich der dritte befaßt die Anwendung des Begriffes der Schönheit auf die Erscheinung des Menschen, insoserne er Person ist ('Anmuth').

I. Der Dip, thus von der

Bhilosophische Wahrheiten können vielleicht nicht mit mehrerer Anmuth vorgetragen werben, als unter bem Gewande einer rei= zenden Dichtung in einem Commentar einer griechischen Kabel'. So äußert sich Rörner 5) über ben Eingang ber Schiller'schen Abhandlung. Sch'n schien jeboch bie Wahl bieses Weges keine Sache ber blogen Form, kein bloges Mittel gefälliger Darstellung. ist biese Methobe in seiner seit lange gehegten Anschauung 6) ge= legen, bag sich die philosophirende Vernunft weniger Entbeckungen rühmen könne, bie ber Sinn nicht schon bunkel geabnet und bie Boefie nicht geoffenbart hatte' 7). Bei Rant trat Sch'n ber ähnliche Zug entgegen, die Resultate des Philosophirens durch Anknüpfung an Mythen, wie Sch. bieß Berfahren Kant's felbst bezeichnete, 'an die Kindervernunft anzuknüpfen und zu popularifiren' 8). In bem Auffate 'etwas über bie erste Menschengesell= schaft' war Sch., wie wir saben, mit Leichtigkeit auf bas Berfahren, das Kant babei beobachtete, eingegangen. Während indes bei Kant mehr die Rücksicht auf das Populäre der Methode, war bei Sch. die Absicht im Spiele, die Vernunftwahrheiten erst aus ben Mythen zu entnehmen. Man wird dabei vor Augen haben fönnen, daß die rationalistische Deutung ber Muthen ein charakteristischer Bug bamaliger Wissenschaft ist. Selbst Leffing's tiefsinnige Schrift 'bie Erziehung bes Menschengeschlechts' liegt nicht weit ab von dieser Schiller'schen und Kant'schen Art. In ber, feit Benne ben Anftog gab, rafch fich entwickelnden wissenschaft= lichen Behandlung ber Mythologie gewann insbesondere mit Rreuzer's Symbolik dieses Verfahren ben breitesten Boben. Dabei fann nebenher bemerkt werben, daß Rreuzer durch einige Zeit Sch's Zuhörer in Jena gewesen ). Auch mag hier ber Berührungspuncte gebacht sein, welche Schelling's spätere Ansichten mit ben
einschlägigen Aeußerungen Sch's in Beziehung bringen. Wie weit
Sch. hierin zu gehen geneigt war, ergibt ber hier ausgesprochene Sat,
baß ber Philosoph sich ohnehin damit begnügen müsse, zu ben
Anschauungen, in welchen ber reine Natursinn seine Entbeckungen
nieberlegt, die Begriffe aufzusuchen ober mit anderen Worten: die
Bilderschaft ber Empfindungen zu erklären' 10).

Aber es ist unschwer zu erkennen, daß Sch. seine Theorie nicht ber Griechischen Mythe, von der er ausgeht, verdankt, son- bern fertige Begriffe und Ansichten in die Bilbersprache des Mythus von der Göttin der Schönheit und ihrem Gürtel der Anmuth übersetzt.

Benus als Göttin ber Schönheit, bie ganz vollenbet aus bem Schaume bes Meeres hervorgeht, ift ihm ein Bilb ber schönen Menschengestalt, soweit sie von ber Natur selbst herrührt. Der Gürtel bes Reizes, ben sie in bem Mythus ber Juno leibt, bie trot ihrer Hoheit erst burch ihn sicher ift zu gefallen, ist ein Bild ber Anmuth, die wol auch Schönheit ist (ber Gürtel ist Eigenthum ber Böttin ber Schönheit), bie aber an ber Person zufällig entsteben kann, obwol sie wirklich in einer objectiven Eigenschaft berfelben begründet ift (Juno wird burch ben Besit bes Gürtels liebenswürdig). Die einzige Beränderung aber, die an einem Gegenstande vorgeben kann, ohne bessen Ibentität zu verändern, fei Bewegung, folglich ist Anmuth, schließt Sch., Schönheit ber Bewegung, und ba ber Griechische Muthus die Anmuth als ein Borrecht ber Menschenbildung betrachte, so bleibe in den Bewegungen alles blok burch die Natur Bestimmte ausgeschlossen und bie mythische Vorstellung lose sich in ben Gebanken auf: 'Anmuth ist eine Schönheit, die nicht von ber Natur gegeben, sondern von bem Subjecte selbst hervorgebracht wird'.

Doch bedurfte die Deutung erst der näheren Aussührung. In Architer. Nach Sch's Principe konnte, wie uns bekannt ist, nur die Schön- Schönbelt. heit des Menschen, insosern er der 'Erscheinungswelt' angehört, in Betracht kommen. Da handelt es sich nun zunächst um die äußere menschliche Gestalt als Werk der Natur. Die architek-

tonische Schönheit, die Schönheit bes Baues, fagt Sch., ift biejenige, welche von ber bloffen Natur nach bem Gesetz ber Nothwendigkeit gebildet ift, zum Unterschiede von ber, welche sich nach Freiheitsbedingungen richtet'. Sie ist 'nichts anderes als ein schöner Bortrag ber Zwede, welche bie Natur mit bem Menschen beabsichtet' 11). Fast in wörtlicher Uebereinstimmung damit lehrt Rant: 'wenn gefagt wird: bas ift ein schönes Weib, benkt man - nichts anderes, als die Natur stellt in ihrer Gestalt die Zwede im weiblichen Baue schön vor'. Aber babei muffe man noch über bie bloße Form auf einen Begriff hinaussehen, bamit ber Gegenstand auf solche Art burch ein logisch bedingtes afthetisches Urtheil gebacht werbe 12). Sch. jedoch, ber Kant's pulchritudo fixa verwarf, wie wir missen, bringt barauf, bag 'die architektonische Schönheit ber menschlichen Bilbung von ber technischen Vollfommenheit berfelben' wol unterschieden werden muffe. Schönheit ift ibm 'bloß eine Eigenschaft ber Darftellung biefer Amecke'. Der Sinn und nicht ber Berftand fei über bie Schönheit Richter. Dieser halte fich 'einzig nur an bie Art bes Erscheinens, ohne auf die logische Beschaffenheit seines Objects bie geringste Rucksicht zu nehmen'. 'Gefett, man konnte bei einer schönen Menschengestalt ganz und gar vergessen, ausbrückt; man könnte ihr, ohne sie in ber Erscheinung zu verändern, ben roben Inftinct eines Tigers unterschieben, so wurde bas Urtheil ber Augen vollkommen basselbe bleiben und ber Sinn würde ben Tiger für bas schönste Werk ber Schöpfung erflären' 13).

Schärfer könnte man ben rein formellen Charakter ber Schönheit in der Gestalt des Menschen nicht ausbrücken. Und in der That, wenn Sch. hier das Schöne als einen bloßen 'Effect der Sinnenwelt' erklärt, so zeigt sich unzweideutig der wahre Sinn, der damit zu verdinden ist. Was Sch. hier die architektonische Schönheit des Baues nennt, beruht eben einzig auf den reinen Berhältnissen, auf den Formen, die mit der natürlichen Erscheinung des Menschen gegeben sind.

Worin aber finbet Sch. ben Grund, wenn uns die Form ber natürlichen Menschengestalt als schön erscheint? Hier kommt

bas Brincip aus ben Briefen an Körner zur vollsten Anwendung. Nach diesem ist, wie wir wissen, ein Gegenstand schön, bessen Form ('Technit') uns nöthiget, ben Gebanken ber Freiheit auf ibn zu übertragen. Der Gegenstand ist bier die von der Natur ge= gebene Menschengestalt. Die technische Form an bemselben ist jeboch, wie Sch. sich ausbrückt, burch 'bas System ber Zwecke, fo wie sie sich unter einander zu einem oberften Endzweck vereinigen' 14) vorgeschrieben. Soll uns also die natürliche Gestalt bes Menschen als frei, b. i. als schön erscheinen, so muß an ihr neben ber Technik noch ein anderes Merkmal sich finden, welches, ba burch bie erstere ber Verstand aufgekufen ist, nach einem Bestimmungsgrunde zu fragen, die Bernunft nothwendig veranlaft, bie Ibee ber Freiheit bem Gegenstande zu leihen. Ein folches Merkmal war ihm das Nichtvonaußenbestimmtsein, das sich also auch bei ber architektonischen Schönheit wird finden muffen. Diefer Gebankengang ist es, ber Sch's Ausführungen hier zu Grunde liegt. Beim Schönen, fagt er, leihe bie Bernunft bem Gegen= stande 'eine ihrer Ibeen'. 'Diese Ibee und bas ihr correspondirende Merkmal an dem Objecte, führt er weiter aus, muffen miteinander in einem solchen Verhältnisse stehen, bag bie Vernunft burch ihre eigenen unveränderlichen Gesetze zu dieser Handlung genöthigt werde'. Was für eine Ibee bas sei, 'bie bie Bernunft in bas Schöne hineinträgt und durch welche objective Sigenschaft ber schöne Gegenstand fähig sei, dieser Ibee zum Symbol zu bienen' 15), dieß freilich fagt er hier nirgenbs, und fo ift es gefommen, bag man Sch'n an biefer Stelle immer migverstanden hat. Meistens bachte man baran, Sch. habe hier Ibeen ber Bernunft überhaupt im Sinne, wir wissen aber, daß nur die Ibee ber Freiheit gemeint ift. Das Leihen ber Freiheit ist ber 'transcenbente Gebrauch', ben bie Bernunft von dem Effect in ber Sinnenwelt macht, als welcher bas Schone aufgefaßt wirb. Daburch leiht fie biesem Effect 'eine höhere Bebeutung'. Deshalb wird bie architektonische Schönheit bes Menschen 'ber finnliche Ausbruck eines Bernunft= begriffs' genannt. Und so gewinnt auch ber Sat sein Berständniß: 'die Schönheit ift als die Burgerin zweier Belten anzusehen, beren einer sie burch Geburt, ber andern burch Aboption angehört; sie empfängt ihre Existenz in ber sinnlichen Natur und erlangt in ber Vernunftwelt bas Bürgerrecht' 18).

Wir brauchten hier kein Wort ber Kritik mehr hinzuzufügen. ba wir die Grundlagen im früheren Abschnitt fritisch beleuchtet haben. Der rein formelle Charafter bes Schönen liegt eben barin. baß in ber Form selbst bie Erklärung ihres Gefallens zu suchen ist, ohne daß man nöthig hat, über sie hinaus auf ben Gegenstand zu sehen und diesen, wie hier geschieht, als freien Urheber ber Form zu betrachten. Nur wenige Bemerkungen mogen noch ge= stattet sein; indem Sch. hier nicht einzelne individuell schöne Menschen vor Augen hat, sondern es sich um die Schönheit in ben äußeren Formen ber menschlichen Gestalt überhaupt handeln soll, so ist ihm bann auch bie Natur selbst als Bildnerin ber Menschengestalt ber Gegenstand, auf ben er nach seinem personi= ficirenden Berfahren die Idee der Freiheit überträgt. Und ihr gegenüber wird auch ber Bernunft eine Berson gelieben; sie er= scheint als 'Gesetzgeberin bes menschlichen Baues', jene als 'Ausrichterin ihrer Gesete'. Die Schönheit muß nun consequent barein gesett werben, daß die Natur frei bleibt, indem fie die Gesetz ber Bernunft in ber schönen Menschengestalt ausführt ober, was damit zusammenfällt, die Gesetze ber Vernunft vollzieht, indem sie nur nach ihren eigenen sich richtet. Und so lehrt Sch. auch: bie Bernanft verfolgt zwar bei ber Technik des Menschen ihre Zwecke mit strenger Nothwendigkeit, aber glücklicher Beise treffen ihre Forberungen mit ber Nothwendigfeit ber Natur gufammen, fo baß die lettere den Auftrag der ersteren vollzieht, indem sie bloß nach ihrer eigenen Neigung handelt' 17).

Man sieht, Sch. ist hier von seiner früheren Bersonisication der Natur des Dinges, wornach dieses sich kraft seines inneren Principes mit Nothwendigkeit zu seiner Form bestimmt, zu einer Bersonisication der Natur überhaupt als Bildnerin der Menschengestalt gekommen. Die Schönheit in der Gestalt des Menschen soll uns eben veranlassen, die Natur als freie Bildnerin derselben zu betrachten. Nicht die schöne Form ist dann eigentlich der Grund unseres Wolgefallens, sondern die Freiheit der Bildnerin Natur. Man würde Sch'n ganz misverstehen, wenn man meinte, er habe

bier in bem Verhältnisse ber Uebereinstimmung ber Natur mit ben Gesetzen ber Vernunft ben Grund bes Schönen finden wollen. In bieser Uebereinstimmung liegt nach ber Schiller'schen Entwickelung wol ber Grund ber Möglichkeit eines freien Bilbens ber Natur, weil die Vernunft bas Werk, bas sie vorzeichnete, ber Natur allein überlassen konnte, indem biese für sich gerade zu berselben Form gelangt, die von der Bernunft vorgeschrieben ift 18); aber Sch. ist weit entfernt bavon, barin ben Erklärungsgrund bes Schönen zu suchen. Dieser liegt ihm überall einzig in ber Freiheit ber 'Naturwirkungen'. So schreibt er auch ber Menschengestalt beshalb einen höheren Grab ber Schönheit zu, als allen anderen schönen organischen Gestalten, weil die Natur babei burch die Gunft ber Vernunft in ihrer Freiheit nicht gehindert mar. Natürlich wird nicht erklärt, in welchen Eigenthümlichkeiten ber menschlichen Form ihre größere Schönheit liege. Von ber Gestalt sind wir auf die größere Freiheit der Natur gewiesen, und ber Grund ber Annahme bieser foll wieder in ber größeren Schonbeit ber Gestalt liegen. Man sieht, die Frage bleibt immer übrig, worin die Schönheit ber Form in ber Gestalt bes Menschen eigentlich bestehe. Wir sind so, wie es scheint, burch die Schiller'sche Entwidelung felbst berechtigt, die bichterische Personification, woburch die Natur als freie Bildnerin der Vernunft als Gesetzgeberin entgegengestellt wird, bei ber Frage um die Schönheit der Bestalt, von welcher bie Rebe ift, außer Betracht zu laffen. biese bie Gestalt bes Menschen ift, ift gleichgiltig, wie Sch. selbst fagt, aber ebenso gleichgiltig fann es fein, meffen Probuct biese Gestalt ist, ba es sich, was ihre Schönheit betrifft, bloß um fie allein handelt und im Grunde allein auch handeln soll. Und so ware auch burch bie Uebereinstimmung ber Natur als Bilbnerin mit der Vernunft als Vorbildnerin, des Bildes, zu dem die Natur gelangt, mit jenem, bas bie Bernunft vorschreibt, vielleicht ein Berbältniß bes Gefallens, noch nicht aber bas Product felbst als ein Gefallendes erklärt, gerade so wie mir bie gute Copie eines schönen Bilbes als Copie gefallen kann, bamit aber bie Schönheit bes Bilbes als Bilb noch keineswegs erklärt ist.

III. Anmuth.

In hinsicht ber Schönheit kann aber ber Mensch nicht bloß als Naturkörper betrachtet werben. Der Mensch ist ein freies Wesen, und inwiesern die Freiheit Beränderungen der Erscheinung am Menschen begründet, so kann im Reiche der Schönheit der Mensch auch als Person in Frage kommen. Sch. untersucht des-halb die Schönheit der Erscheinung des Menschen als Person.

Die Entwickelung zerfällt in folgende Abschnitte. Bor allem wird ausgeführt (A.), daß, sofern die Freiheit in die Erscheinungsweise bes Menschen eingreift, bie Beobachtung bes Gesetzes ber Schönheit nicht abgewiesen ist. Die eigenthümliche Schönbeit ber Gestalt bes Menschen unter bem Ginfluke ber Freibeit wird Anmuth genannt. 3 weitens wird entwickelt (B.), baß bie Freiheit sich nur burch Bewegung im Körper äukere, bak also die Anmuth in der Bewegung der Gestalt und zwar in demjenigen aufzusuchen sei, mas bei absichtlichen Bewegungen unabsichtlich, zugleich aber einer moralischen Ursache im Gemutbe entsprechend ift. Drittens (C.): nicht alle solche Bewegungen find ber Anmuth fähig, sonbern nur jene, welche ber Ausbruck einer sittlichen Gefinnung sind. Biertens (D.): baraus entfteht ein Widerspruch: bas Schöne liegt nur in finnlichen Bebingungen, und hier sind überfinnliche erfordert. Der Wiberspruch wird gelöst, indem bargethan wird, daß gerade ber Gemüthezustand, welcher ber Schönheit entspreche, Die sinnlichen Bedingungen ber Schönheit hervorrufe. Fünft ens (E.): bie Auffassung bes Kant'schen Moralprincipes, wornach die Neigung vom Gebiete bes Sittlichen ausgeschlossen ware, wird bestritten. Sech stens (F.): ber ber Unmuth entsprechenbe Gemuthezustand wird als 'Schönheit ber Seele' näher charakterisirt.

A. Es war ein tiefer Zug in Sch's Wesen, die Gesetze ber Natur und des menschlichen Geistes in harmonischer Einstimmung aufzusassen. Der Gedanke, den das spätere Gedichtchen 'der Genius' ausdrückt, 'was der eine (der Genius) verspricht, leistet die andere (die Natur) gewiß', ist uns schon einmal in einer ähnlichen Fassung entgegengetreten. Auch sein Princip der Schönheit, wie wir sahen, war auf das Bedürsniß der Vernunst' gegründet, selbst Naturwirkungen nach dem höchsten Gesetz zu beurtheilen, das in

ihrem eigenen Reiche gilt. Diesem Bedürfniffe, wir konnten fagen, biesem Gesetze ber Vernunft, wornach sie nach Sch. überall, auch in ber Erscheinungswelt, nach ber Freiheit fragen kann und muß, wird beshalb gewiß die Natur nicht widersprechen 19). Im Schönen eben kommt fie biefem Bernunftgesete nach. Hierin ift es begründet, wenn Sch. fagt: 'ich nenne die Schönheit eine Pflicht ber Erscheinungen, weil bas ihr entsprechenbe Bedurfnig im Subjecte in der Bernunft selbst gegründet und daher allgemein und nothwendig ist' 20). Wird aber die Bernunft, diek ist jest die Frage, wo fie fraft ihres 'freien Principiums' die Erscheinungen in ber Gestalt bes Menschen selbst bestimmt, die Natur, b. i. die Erscheinungen, baran verhindern, ihrer 'Pflicht', b. i. bem Gesetze ber Schönheit, nachzukommen? Das Gefet, bas fie gegeben, follte fie felbst wieder aufheben? Reineswegs, 'was in bem Reiche ber Bernunft harmonisch ift, wird sich burch keinen Migklang in ber Sinnenwelt offenbaren'. 'Um feiner felbst willen macht fich ber Beist verbindlich, bie von ihm abhängende Natur auch noch in feinem Dienste Natur bleiben ju laffen'. Auch in benjenigen Erscheinungen ber menschlichen Geftalt, welche bie Freiheit ber Berson bestimmt, wird die Natur ihrer Bflicht ber Schönheit nachkommen können. Die Schönheit biefer Erscheinungen ist Unmuth 21).

Die lebendige Entwickelung dieses Theiles, darin die Begriffe selbst in Person ihre Sache zu führen scheinen, mochte Sch'n als apriorische Ableitung des allgemeinsten Begriffes der Anmuth gelten. Und auch hier finden wir als letzte Grundlage derselben jenes Freiheitsbedürsniß der Vernunft, auf das er seinen Begriff der Schönheit überhaupt gegründet hatte.

Die Person äußert sich in der Erscheinung des Menschen B. durch Bewegungen. Welche Bewegungen also sind schön, d. i. anmuthig? Borerst sind alle rein unwillfürlichen Bewegungen ausgeschlossen, weil es sich um die Schönheit der durch die Person bestimmten Gestalt handelt. Die Bewegungen, deren Ursache die Person ist, sind aber entweder abgezweckte, die durch den Zweck, durch die Absicht der Person bestimmt sind, oder spund der stetzt de, welche unabsichtlich, aber nothwendig sich mit

einer moralischen Empsindung oder moralischen Gesinnung (moralisch im weitesten Sinne) verdinden. Da sich jedoch in den absgezwecken Bewegungen nicht die Person selbst, sondern der Zweck, um den es sich handelt, ausdrückt, so sucht er die Ansmuth in den shmpathetischen Bewegungen. Doch ist Sch. geneigt, von den letzteren dadei noch jene auszuschließen, über welche die Person, wenn sie auch wollte, nichts zu gedieten hätte, und dieß deshald, weil dann eigentlich die Person an der Bewegung als solcher keinen Antheil hätte. So sind ihm also die Bewegungen der Mienen des Gesichtes, das Spiel der Augen, soweit es unabsichtlich ersolgt und der Ausdruck von Gemüthszuständen ist, der Annuth fähig, er zweiselt aber, od es ein ansmuthiges Erröthen geben könne. Die Annuth liegt also bei symphathetischen Bewegungen darin, was willkürlich sein könnte, aber unwillkürlich ersolgt.

Es ist burch sich klar, daß abgezweckte Bewegungen, wenn fie mit sympathetischen auftreten, eben burch biese letteren Anmuth zeigen können, so entweber, wie Sch. hervorhebt, wenn bie shmpathetische Bewegung in Gesellschaft ber beabsichtigten auftritt (Blide und Mienen die Rebe begleitend) ober sich in sie einmischt (beabsichtigte Bewegungen mit Anmuth ausgeführt). Immer aber beruht bie Anmuth babei auf bem Shmpathetischen, b. i. Unbeabsichtigten ber Bewegung. Wenn baber Sch. schlieft, baf bie Anmuth zu suchen sein wird in bemjenigen, mas bei absichtlichen Bewegungen unabsichtlich, zugleich aber einer moralischen Ursache im Gemüth entsprechend ift, so hat er bei biesem Ausbrucke zunächst eben diesen am häufigsten vorkommenden Fall ber Berbindung bezweckter mit sympathetischen Bewegungen vor Augen. Will man Sch'n aber richtig auffassen, so muß man, ba ja nach bem Früheren sympathetische Bewegungen auch für sich auftreten können, bier unter absichtlichen Bewegungen' folche verstehen, welche nur überhaupt in ber Gewalt bes Menschen finb 22).

Daß die Anmuth auf bem Unwillfürlichen ber Bewegungen, also auf der frei wirkenden Natur beruht, erklärt von selbst, warum bas Subject nie so aussehen durfe, 'als wenn es um seine Ansmuth wüßte', und auf dieselbe Einsicht stütt sich auch der scharfe

Tabel gegen die nach geahmte ober gelernte Anmuth, die er die theatralische und die Tanzmeistergrazie nennen möchte 23). Es wird kaum nöthig sein hinzuzufügen, daß Sch., wenn er die Anmuth auf das Unwillkürliche der Bewegungen gründet, wornach sie jederzeit Natur' sein müssen, nicht ausschließen will, daß, wenn sie es auch nur zu sein scheinen, der Forderung der Anmuth genügt sein kann 24).

Mimisch ober fprechend im weiteften Sinne nennt C. Sch. jebe Erscheinung am Rorper, bie einen Gemuthezustand begleitet und ausbrückt. Die Bewegungen aber, entwickelt er, in benen bie Anmuth fich zeigen foll, muffen Charafter zeigen, b. i. einen sittlichen Gemuthezustand offenbaren; sie muffen for edenb im engeren Sinne fein. Denn sobalb es sich um eine Aeußerung ber Person bes Menschen handelt, wie es hier ber Fall ift, so forbere bie Bernunft eine Angemessenheit berfelben zu bem Zwede bes Menschen selbst. Wenn wir also aus bem architektonischen Theil seiner Bilbung erfahren, was bie Natur mit ihm beabsichtet hat, so erfahren wir aus bem mimischen Theil berfelben, was er felbft zu Erfüllung biefer Absicht gethan bat' 25). Daburch beschränkt sich zugleich bas Gebiet ber 'shmba= thetischen Bewegungen', ba biese im allgemeinen nur als sprechenb im weitesten Sinne vorausgesetzt waren. Sch. balt es für gleich= giltig, ob bie Bewegungen noch 'im Spiele' ober in ber Bilbung bes Menschen bereits 'verfestet' find 26). Sinnlich sprechenbe Buge und eine sinnliche Bilbung könnten zwar gleichfalls, aber nur negativ darakteristisch genannt werben: b. i. fie offenbaren nur bie Herrschaft ber Sinnlichkeit über bie Berson. Die stummen Buge, b. i. die Bilbung, die ohne fein Buthun die Natur bem Menschen gibt, fei infofern auch charafteriftisch, als wir vom Menschen als Berson einen Ausbruck berselben in seiner Gestalt erwarten und Berachtung erfolgt, wenn wir benfelben vermissen. Selbst bie architektonische Schönheit bes Menschen und analog bamit bas Genie als bloke Naturgabe sieht er unter diese Forderung gestellt. Die architektonische Schönheit musse sich beshalb mit ber Grazie verbinden, das Genie ber Disciplin bes Berstandes unterworfen werben. Und ba tritt ber Gebanke, ben Sch. wahrscheinlich

Körner'n verdankte, wieder hervor, wornach er sein Schönheitsprincip auch als 'Herrschaft der Form über die Masse' bezeichnet hatte <sup>27</sup>). Hier ist es die Person, welche die Form zu ertheilen hat, und wenn sie dieß nicht thut, so werde bei der architektonischen Schön-heit und beim Genie, dort die Masse über die Form, hier die üppige Naturkraft, über die Schranken des Geschmackes hinaus-wachsen und alle Schönheit zerstören <sup>28</sup>).

D. F. Die Anmuth, fand Sch., müsse einen sittlichen Gemüthszusstand offenbaren. Widerspricht dieß nicht der Ansicht, daß die Schönheit nur sinnliche Bedingungen ersordere? Sch. löst diesen Widerspruch, indem er annimmt, daß 'die moralische Ursache im Gemüthe, die der Grazie zum Grunde liegt, in der von ihr abshängenden Sinnlichkeit gerade den Zustand nothwendig hervordringe, der die Naturbedingungen des Schönen in sich enthält' 20). Welche Naturbedingungen dieß bei den Bewegungen der Anmuth sind, wird nicht gesagt. Wir wissen aber, daß, soll die Schönheit durch sie begründet werden, die Natur dabei frei wirksam sein müsse. Diese Freiheit der Natur in der Anmuth trotz der Abhängigkeit vom Subjecte mußte hiernach wieder als eine 'Gunst' betrachtet werden, welche die Vernunft der Natur erweist 30), und sie ist der eigentsliche Grund des Gesallens.

Welcher Art aber ift biefer sittliche Gemuthezustand? Wäre es ein solcher, barin die Bernunft die Sinnlichkeit unterbrückt, fo fonnte sich in der Annuth, als dem Ausdrucke desselben, die finnliche Natur in ihrer Freiheit nicht äußern und die Schönheit bervorbringen. Wäre aber in ihm die Vernunft von ber Sinnlichkeit beherricht, so mare es fein sittlich er Gemuthezustand. Der gefuchte Buftand bes Gemuthes tann alfo, schlieft Sch., fein anderer fein, als ein folder, worin Bernunft und Sinnlichkeit mit ein= ander jufammenftimmen. Diefer Gemuthezustand ift es, welchen er als die Harmonie von Pflicht und Neigung auffast und worein er ben Charafter ber 'schönen Seele' fest. 'In einer schönen Seele ist es, wo Sinnlichkeit und Bernunft, Pflicht und Neigung harmoniren, und Grazie ist ihr Ausbruck in ber Erscheinung' 31). Im Dienste ber 'schönen Seele' wird die Natur Freiheit besitzen, die Fulle ihrer iconen Formen entwickeln, felbst über eine Bilbung, ber es an architektonischer Schönheit mangelt, 'eine unwiderstehliche Grazie ausgießen' 32) und, um ein früheres Wort herbeizuziehen, 'bie noch eingewickelte gebrückte Gestalt mit göttlicher Glorie auseinanberbreiten' 33).

Worin Sch. bas Wesen ber Harmonie von Pflicht und Neigung, ben Grundzug ber schönen Seele, findet, kann noch nicht bes Näheren auseinandergesett werden. Hier beschäftigen uns nur die rein ästhetischen Fragen. Auf die Beziehungen dieser Lehre zum Moralprincipe (Punct E) kommen wir im fünften Abschnitte zu sprechen, welcher einer Beleuchtung des Verhältnisses der Schiller's schen und Kant'schen Ethik gewidmet ist.

Seben wir zurück, so bat Sch. in Hinsicht ber architek- naddla. tonischen Schönheit, von seinem Principe ber 'Freiheit in ber Erscheinung' geleitet, gefunden, daß die Natur babei frei und boch in Uebereinstimmung mit ber Bernunft bie icone Menschengestalt gebildet habe: worin jedoch eigentlich bas Schöne bieser Form bestebe, war nicht erklärt worden. Hinsichtlich ber Anmuth ist es unschwer zu erkennen, bag Sch. bei ber Entwickelung gleichfalls, obwol es nicht ausbrücklich wie bei jener von der Schönheit des Baues hervorgehoben ift, burch fein Brincip bes Schönen geleitet war. Indem es sich um die Schönheit der durch die Berson bewegten Geftalt handelte, mar es im Grunde fein Brincip felbft, welches ihn ein bestimmtes Gebiet von Bewegungen begrenzen ließ. barin er allein die Schönheit als Anmuth suchen konnte. Alle rein willfürlichen Bewegungen waren baburch von vornherein ausge= schlossen, benn es handelte sich um die Freiheit der Natur als Substrat ber Bewegungen; ebenso fielen alle rein unwillfürlichen Bewegungen meg, benn es follten Bewegungen sein, welche bie Person hervorbringt. Es handelte sich ihm demnach um Bewegungen, welche die freie Natur selbst ausführt, die aber nichts anderes ausbrücken, als ben Zustand ber Person in ihrer vollen Freiheit von ber Sinnlichkeit: b. i. einen Zustand, ber sich nur nach bem von der Berson selbst für jeden einzelnen Kall gegebenen Gesetze richtet. Dieg Gesetz ist bas Moralgesetz. Der Gegenstand aber, auf ben hier die Freiheit zu übertragen war, konnte nicht wie bei ber architektonischen Schönheit bie Natur fein als Bilbnerin

ber Menschengestalt, sondern der natürliche d. i. sinnliche Factor, die Sinnlichkeit des Menschen überhaupt, als Träger der Bewegung. Und so wie bei der architektonischen Schönheit die Natur frei aus sich das Geset der Bernunft in der schönheit des Menschen vollsührte, so sollte hier die Sinnlichkeit des Menschen in den von ihr bestimmten Bewegungen nichts anderes ausdrücken als das Geset der Person oder, was dasselbe ist, das Geset der Bernunft. Annuth wurde deshalb in den Bewegungen gesucht, welche von der mit dem Geset der Bernunft übereinstimmenden Sinnlichkeit hervorgebracht sind, sowie früher die Schönheit des Baues in einer Gestalt, welche von der mit der Bernunft harmosnirenden Natur gebildet ist.

Indem wir im Vorstehenden versuchten, die tiefer liegenden Motive bes Schiller'ichen Gedankenganges felbst barzulegen, muffen wir nachbrücklich geltend machen, bag auch hier in hinsicht ber Bewegungen, benen Anmuth zukommt, nicht in die Harmonie ber Sinnlichkeit mit bem Gebote ber Bernunft ber Grund ihres Bolgefallens gelegt ift, sondern in die Freiheit der sinnlichen Natur bes Menschen, von ber biefe Bewegungen ausgeführt find. Wenn Sch. von ber Schönheit ber Seele spricht, so soll bamit nicht gefagt fein, daß die Anmuth ber Geftalt uns gefalle, weil barin bie Schönheit ber Seele sich ausbrücke, sonbern bie Entwickelung ist hier felbst geständig, daß mit dem gefundenen Grunde ber Anmuth nur erklärt ist, wie die Anmuth 'möglich' werde 34). Denn fo wie bei ber architektonischen Schönheit in ber Uebereinstimmung ber Natur und ber Bernunft ber Erflärungsgrund ber Möglichkeit lag, daß die Natur frei, b. i. schon, bilben konnte, so liegt in ber Uebereinstimmung ber Sinnlichkeit mit bem Bernunftgebote bei ber Anmuth nur ber Erklärungsgrund, wie es möglich war, daß jene bie Bewegungen frei, b. i. schön zur Ausführung bringe. Auch hier wird die Frage, worin eigentlich die schönen Formen der anmuthigen Bewegungen gelegen fein sollen, nicht beantwortet, sowie früher nicht gesagt ift, worin eigentlich bas Schone ber Menschenform bestehe. Anmuthige Bewegungen felbst find in einigen Fällen beispielsweise berührt 35), aber auf eine nabere Bestimmung berfelben ift nirgends eingegangen. Es bleibt unentschieden, ob bie Anmuth

einen objectiven Unterschied ber Form betrifft, ober bloß auf ben subjectiven Beziehungen bes Schönen zum Gemuthe berube. Die lettere Annahme legt Sch. felbst nabe, indem er, wie später barzulegen ist, in einer Classificirung ber Anmuth blok bie Affecte bes Gemüthes berücksichtigt. Doch eben barin, was als Grund ber Möglichkeit ber Anmuth gefunden ift, liegt ein harmonisches Verbaltnif zu Tage, bas an sich ein unbedingt gefallendes ist. Und awar ist es nicht bie vage Boraussetzung ber im Einklange mit Bernunftaesetsen bie Menschengestalt bilbenben Natur, sonbern bie Ibee ber mit ber Bflicht barmonirenben Neigung, welche bervortrat. Es ist bamit im Tiefften ber Menschenbruft ein Berhaltniß bes Einklanges gefunden, barin Sch., gemäß feiner Anschauung vom Schönen als einem Sinnlichen, wenigstens bas eine nothwendige Blied als ein sinnliches betrachten konnte, das mit dem anderen als einem übersinnlichen in Uebereinstimmung steht. Und ba bas Schöne boch nur in harmonischen Berbaltnissen liegen kann. bas Sinnliche selbst aber Sch'n im allgemeinen als ein nothwenbiges Merkmal bes Schönen galt, fo könnte man vielleicht fagen, baß er burch bie Natur ber Sache zur Auffindung eines Berhält= nisses biefer Art gebrängt war. hier trat ihm ein solches ent= gegen, bas ihm zugleich mit ber höchsten Bestimmung bes Menschen in unmittelbarem Zusammenhange erschien. Dürfen wir uns munbern, wenn er nachher bieß Verhältniß, erweitert und ausgebildet zu ber Ibee ber harmonie bes vernünftigen und finn= lichen Theiles bes Menschen überhaupt, als Mafitab ber Form an alle Schönheit legte?

Der zweite Haupttheil ber Abhandlung gliebert sich nach brei Würde. Abschnitten. Zuerst (I.) wird der Begriff der Bürde entwickelt und von dem Ausbruck derselben in der Gestalt des Menschen gesprochen. Es folgt (II.) die Auseinandersetzung des Verhält-nisses von Anmuth und Bürde, dem sich die Darlegung der Birkung beider auf das menschliche Gemüth anschließt. Zuletzt (III.) wird von den Arten und Graden und den Caricaturen der Anmuth und Bürde gehandelt. Auch hier schließen wir von unserer Darstellung die ethischen Fragen vorläufig aus und halten den rein ästhetischen Gesichtspunct sest.

I. Die dauernde 'Uebereinstimmung ber Sinnlichkeit und ber Bernunft' im Menschen, wie sie Sch. in ber 'schönen Seele' poraussett, gilt ihm nur als Ideal. 'Auf bem Naturtrieb beruht bie Existeng bes Menschen in ber Sinnenwelt'. 'Mit Nothwendiakeit' bestürmt er beshalb bas 'Empfindungsvermögen' burch bie 'geboppelte Macht von Schmerz und Veranügen, burch Schmerz, wo er Befriedigung forbert, burch Bergnügen, wo er es findet'. 'Die Gesetzgebung ber Natur burch ben Trieb fann, so entwickelt Sch. weiter, mit der Gesetzebung der Bernunft aus Principien in Streit gerathen, wenn ber Trieb zu seiner Befriedigung eine Handlung forbert, bie bem moralischen Grundsat zuwiderläuft. biesem Fall ift es unwandelbare Pflicht für den Willen, die Forberung ber Natur bem Ausspruch ber Vernunft nachzusetzen, ba Naturgesete nur bebingungsweise, Bernunftgesete aber schlechter= bings und unbedingt verbinden' 36). Beherrschung ber Triebe burch bie moralische Rraft ift Geistesfreiheit, und Würde beift ibr Ausbruck in ber Erscheinung'37). Und 'so wie die Anmuth ber Ausbruck einer schönen Seele ift, so ift Burbe ber Ausbruck einer erhabenen Gefinnuna' 38).

Es handelt sich also wieder um einen Zustand bes Gemuthes, ber sich in ber Erscheinungsweise bes Menschen nur burch Bewegungen kund geben kann. Welcher Art sind bemnach die Bewegungen, die ber Würde jum Ausbruck bienen? Dabei wird natürlich wieder gleichgiltig sein, ob die Bewegungen 'noch im Spiele' ober bereits in der Gestalt 'verfestet' sind. In jenen Bewegungen, bie ber Naturtrieb ausführt, indem er zur Befriedigung zu gelangen strebt, über welche die Person keine Gewalt hat, bie bemnach gang nothwendig aus der Natur fliegen, kann sich felbstwerständlich die Freiheit des Geistes nicht offenbaren. Der Naturtrieb würde aber, zur Herrschaft gelangt, wie beim Thiere alle Bewegungen bestimmen, selbst jene, über welche die Berson gebieten fann. Wenn baber wol die ersteren, nicht aber die letteren vom Triebe beherrscht erscheinen, so ift bieß ein Zeichen, bag bie Berson ihre Freiheit behauptet hat. Die Bürde wird sich also in jenen Bewegungen zeigen, von benen wir erwarten konnten, daß ber Natur= trieb sie bestimme, und in benen wir nun, um in Schiller'scher

Sprachweise zu reben, überrascht sind, ber Freiheit bes Geistes zu begegnen; gerabe so wie sich die Anmuth in jenen Bewegungen sand, von denen wir erwarten konnten, daß die Person sie bestimme, in denen wir jedoch mit Ueberraschung die Freiheit der Natur erblicken. In diesem Sinne muß es verstanden werden, wenn Sch. sagt: Anmuth liegt in der Freiheit der willkürslichen, Würde in der Beherrschung der un willkürslichen Bewegungen 39).

Damit ist eigentlich schon bas Berhältniß ber Würbe zur II. Anmuth bezeichnet. 'Die Anmuth, fagt Sch., läßt ber Natur ba, wo fie die Befehle bes Beiftes ausrichtet, einen Schein von Freiwilligkeit; die Würde hingegen unterwirft fie ba, wo sie herrschen will, bem Beift'. Und indem er die Ausbrücke Leiden (nadog) und Betragen (70c) im weitesten Sinne auffaßt, fann er fagen, Burbe merbe mehr im Leiben, Anmuth mehr im Betragen geforbert und gezeigt, benn nur im Leiben fonne fich bie Kreiheit bes Gemüthes und nur im Handeln bie Freiheit bes Körpers offenbaren 40). Da aber Würde und Aumuth ihre verschiedenen Gebiete haben, worin sie sich außern, so ift es be= gründet, daß sie einander in berfelben Berson, ja in bemfelben Ruftand ber Person nicht ausschließen; vielmehr sei es nur bie "Anmuth, von der die Burde ihre Beglaubigung und nur bie Würde, von der die Anmuth ihren Werth empfange. 'In der Burbe nämlich legitimirt sich bas Subject als eine selbstständige Rraft; und indem der Wille die Licenz der unwillfürlichen Bewegungen banbigt, gibt er zu erkennen, daß er die Freiheit ber willfürlichen bloß julagt' 41). 'Sind Anmuth und Burbe. fährt er fort, jene noch durch architektonische Schönheit, Diese burch Rraft unterstütt in berfelben Berfon vereinigt, fo ift ber Ausbruck ber Menschheit in ihr vollendet, und sie steht ba, gerecht= fertigt in ber Beisterwelt, und freigesprochen in ber Erscheinung. Beide Gesetzgebungen berühren einander bier so nabe, baf ihre Grenzen zusammenfließen.' Nach biefem Ibeale menschlicher Schönheit seien die Antiken gebildet, und er beruft sich hier ausbrücklich auf die Schilberung Winkelmann's, wenn er in der hoben Schönheit berfelben die Berbindung ber Grazie mit der Würde

sieht, obgleich Winkelmann, wie er meint, ben Begriff ber Grazie verwirre 42).

Ohne uns zu unterbrechen, fahren wir vorerst in ber Darstellung fort. Zunächst wird bie Wirfung ber Berbindung von Grazie und Würbe auf bas menschliche Gemuth barein gelegt, baß wir babei abwechselnb uns angezogen und zurückgestoken füblen: angezogen als Beister, zurückgestoßen als sinnliche Naturen. Denn gang im Sinne Kant's bezeichnet Sch. bas Gefühl . welches in uns ber Ausbruck ber erhabenen Gefinnung in ber Burbe hervorruft, als Achtung, bie auf bem Wiberstreit unseres physischen Bermögens zu ber Forberung bes moralischen Gesetzes gegründet sei. Fühlen wir uns so von ber Würbe zurückgestoffen, so sei es hingegen die Anmuth, von der wir wieder angezogen werben; Liebe nennt er bas Gefühl, bas ihr Ausbruck in uns hervorruft, ein Gefühl, welches von Anmuth und Schönheit überhaupt unzertrennlich fei. Denn bei beiben, und uns ift bieß aus feinem Brincipe ber Schönheit klar, sehe bie Vernunft ihre Forberung in ber Sinnlichkeit erfüllt, und überraschend trete ihr eine ihrer Ibeen (wir wissen, er meint die Freiheit) in ber Erscheinung entgegen. Diese unerwartete Zusammenstimmung bes Zufälligen ber Natur mit bem Nothwendigen ber Bernunft erwecke ein Gefühl froben Beifalles (Wolgefallen) - und eine Angiebung bes finnlichen Objectes muffe erfolgen 48).

Nachbem er noch dieß Gefühl von dem Reiz, auf welchen die Begierde erfolgt, geschieden, erhebt er sich in begeistertem Schwunge zum Preise der Liebe, als des Gefühles, das die Ansmuth und Schönheit in uns hervorruft. 'Die Liebe allein ist eine freie Empfindung, denn ihre reine Quelle strömt hervor aus dem Sit der Freiheit, aus unserer göttlichen Natur. Es ist hier nicht das Kleine und Niedrige, was sich mit dem Großen und Hohen mißt, nicht der Sinn, der an dem Vernunftgesetz schwindelnd hinsaussieht; es ist das absolut Große selbst, was in der Anmuth und Schönheit sich nachgeahmt und in der Sittlichkeit sich befriedigt sindet; es ist der Gesetzgeber selbst, der Gott in uns, der mit seinem eigenen Vilde in der Sinnenwelt spielt. Daher ist das Gemüth ausgelöst in der Liebe, da es angespannt ist in der

Achtung; benn bier ift nichts, bas ihm Schranken fette, ba bas absolut Große nichts über sich bat, und bie Sinnlichkeit, von ber bier allein bie Einschränfung kommen könnte, in ber Anmuth und Schönheit mit ben Ibeen bes Geiftes zusammenstimmt' 44). Bon Anfang her war es, wie wir wissen, bas Gefühl ber Liebe, welches Sch. fo oft bichterisch verherrlichte, und beffen Natur er bentenb ju begreifen suchte. Es ift, als traten feine fruheften Bebanten, bie Anschauungen aus seiner Jugendphilosophie, wornach er bie Liebe einen Austausch, ein Aufgeben ber Wesen in einander nannte, wieber hervor, wenn er hier mit Beziehung auf seine entwickelte Lehre von Schönheit und Anmuth fagt, die icone Seele kenne tein sugeres Glud, als bas Heilige in fich außer sich nachgeahmt ober verwirklicht zu seben und in ber Sinnenwelt ihren unsterblichen Freund zu umarmen, und wenn er bie Liebe zugleich bas Großmüthigste und bas Selbstfüchtigste in ber Natur nennt: bas erste, benn sie empfange von ihrem Gegenstande nichts, sonbern gebe ihm alles, bas zweite, benn es sei immer nur ihr eigenes Selbst, was sie in ihrem Gegenstande suche und schäte 45).

Nicht bie reinen Formen, sonbern bie Bewegung bes Gesumithes, bie bas Schöne und Erhabene hervorruft, ist es, welche in dem eben Dargestellten der Charakteristrung von Schönheit und Würde zu Grunde gesegt ist; denn wie die Abhandlung über die Anmuth diese nicht in bestimmten Verhältnissen des Schönen sixieren konnte, so beruht Sch's Würde gleicherweise auf subjectiven Beziehungen nicht auf einer objectiven Besonderung der dem Ershabenen überhaupt zu Grunde liegenden Verhältnisse. Und so werden auch die Arten der Anmuth und Würde bloß nach den Affecten bestimmt, die sie im Gemüthe erregen.

Da spricht er von einer belebenden und einer beruhisgenden Grazie. Die erste sei jene, die an den Sinnenreiz grenze, und die er daher Reiz nennen möchte, sie äußere sich durch Besledung der Phantasie und der Empfindung; die andere, die er vorzugsweise Anmuth nennt, grenze näher an die Würde, da sie sich durch Mäßigung unruhiger Bewegungen äußere. Ebenso schreibt er der Würde verschiedene Abstufungen zu; sie werde da, wo sie sich der Anmuth und Schönheit nähere, zum Ebeln und wo sie

an das Furchtbare grenze, zur Hoheit. Den höchsten Grab ber Ammuth nennt er das Bezaubernde, den höchsten Grab der Würde die Majestät. Bei dem Bezaubernden verlieren wir uns gleichsam selbst und fließen hinüber in den Gegenstand'. Majestät hat nur das Heilige', und sie ist vorhanden, wenn in einer Person der 'reine Wille' sich darstellt, da 'schlagen wir die Augen vor dem gegenwärtigen Gott zu Boden, vergessen alles außer uns und empsinden nichts als die schwere Bürde unseres eigenen Daseins' 46).

Die Caricaturen von Anmuth und Würde gehen ihm hervor aus der Nachäffung, die sich als solche durch Uebertreibung bald kenntlich machen werde, denn es gebe nur einen Weg zu Annuth und Würde zu gelangen, nämlich 'Nachahmung der Gestinnungen, deren Ausbruck sie sind'. Sowie aus der Affectation des Erhabenen Schwulst, aus Affectation des Edeln das Kostbare entstehe, so werde aus der affectirten Anmuth Ziererei und aus der affectirten Würde steife Feierlichkeit und Gravität<sup>47</sup>). Man sieht, daß hier neben Verzerrung der Formen auch der mangelnde Sinklang von Ausbruck und Auszudrückendem, von Stoss und Form als Missalendes mit zu Grunde liegt.

Rücklick.

In der Anmuth follte die Schönheit der Bewegungen burch bie Schönheit ber Seele bloß als möglich gebacht werben; ber Ausbruck ber Bürbe in ber Erscheinung bes Menschen ist bie Darstellung ber erhabenen Gesinnung selbst. Das Schone ift burch bie Freiheit, die wir demselben leihen, eine bloke 'Nachahmung', bie Würbe ift eine 'Darstellung' bes sittlich freien Beistes. Doch war Sch. auch bier bes rein formellen afthetischen Charakters eingebenk. Es scheint fogar, als ob er die Erhabenheit im Ausbruck ber Burbe unter ein allgemeines, quantitativ afthetisches Berbaltniß stellen wollte, wenn er fagt 48) 'bie Wurde bezieht fich auf bie Form und nicht auf ben Inhalt bes Affects; baber es geschehen kann, baf oft, bem Inhalt nach, lobenswürdige Affecte, wenn ber Mensch sich ihnen blindlings überläßt, aus Mangel ber Bürbe in's Gemeine und Niedrige fallen, daß hingegen nicht felten verwerfliche Affecte sich fogar bem Erhabenen nähern, sobalb fie nur in ihrer Form Herrschaft bes Beiftes über seine Empfindungen zeigen'. Man bemerkt übrigens, daß hier nur von einer

Unnäherung an bas Erhabene bie Rebe ift. Und wie konnte auch beim Schönen und in ber Würde nach Sch. von einer vollen Durchführung des Formprincipes die Rede sein, da es boch immer eine bestimmte Ibee sein follte, die fie une vergegenwärtigen. Es war und blieb Sch'n eigen und entsprach bem Bedürfnisse seiner hoben Seele, die schöne Form in innerer und inniger Beziehung ju bem höchsten sittlichen Gehalte ju betrachten. Dieß zeigte sich schon in ber Fassung und Anwendung seines Principes selbst und wird auch später noch hervortreten. Da ist es von größtem Intereffe, wie er hier bas 3beal menschlicher Schönheit in ben Antiken, wo Anmuth und Würde, jene noch burch architektonische Schönheit, biefe burch Rraft unterftütt, vereinigt' feien, als ben vollendeten 'Ausbruck ber Menschheit' auffaßt. Wenn er hingufügt, beibe Gesetzebungen (nämlich ber Natur, worunter bie Schönheit, und ber Bernunft, worunter bie Sittlichkeit fällt) berühren einander so nahe, daß ihre Grenzen zusammenfließen', so bürfen wir barauf hin nicht verallgemeinernd fagen, Sch. wolle bas Ibeal ber Schönheit in eine Berbindung ber schönen Form mit bem höchsten Gehalte seten, vielmehr möchte er auch jett für bas Ibeal die getrennte Forderung an den Stoff und an die Form in einer Formel zusammenfassen, boch tritt uns bier ber Reim feiner späteren Ansichten entgegen, wornach er bie Schönheit ber Form ber Ibee ber Menschheit gemäß beurtheilte und im Schönen ein Symbol ber erreichten Bestimmung bes Menschen fand.

## 4. Das Erhabene.

Einschlägige Auffabe. Aurz nach ber Schrift 'über Anmuth und Würbe' (Sommer 1793) entstand eine Gruppe von Abhandlungen, beren Hauptsgegenstand das Erhabene war 1). Es sind dieß die Abhandlungen in der 'neuen Thalia': 'vom Erhabenen (zur weiteren Aussührung einiger Kant'schen Ideen)' 2); ferner: 'zerstreute Betrachtungen über verschiedene ästhetische Gegenstände' 3); und vermuthlich, wie sich zeigen wird, gleichfalls hieher gehörig der erst viel später in den 'kleineren prosaischen Schristen' abgedruckte Aufsatz: 'Gesdanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst' 4).

Diese Abhanblungen, besonders die beiden ersten, führen Kant'sche Ideen aus der Lehre vom Erhabenen weiter aus; es besegenet uns in ihnen etwas von der Art, wie Kant streng shstematisch entwickelte Lehren in freierer Weise in seinen 'Anmerkungen' zu behandeln pflegte. Auch hier wird es ersprießlich sein, ins Einzelne einzudringen, und zwar um so mehr, als man sich gewöhnt hat, die Lehre Sch's vom Erhabenen im allgemeinen schlechtweg als Kantisch zu bezeichnen und zu beurtheilen, da Sch. doch, wie sich ergeben wird, in den allmählich entstandenen Aufsähen Winke entnehmen läßt, die nach ihren letzten Consequenzen die Einseitigkeit der Kant'schen Auffassung beseitigen müßten.

Das Erbabene im allgemeinen.

Es ist im Wesen von geringer Bebeutung, wenn Sch., von Kant abweichend, den Begriff des 'mathematisch' und 'dhnamisch Erhabenen', jenen auf einen Widerspruch von Erscheinungen der Natur zu unserem 'Erkenntnißtriebe', und diesen auf einen solchen Widerspruch zu unserem 'Erhaltungstriebe' gründete b). Bedeutender

fcon ist bie Verschiedenheit, wenn er bas erste bas Theoretisch-Erhabene' ober bas 'Erhabene ber Erkenntnig', bas andere bas 'Braktisch = Erhabene' ober bas 'Erhabene ber Gesinnung' nennt; eine Bezeichnung, die Rant vielleicht beshalb vermied, weil er auch bei bem Mathematisch = Erhabenen bas Gefühl unserer über= finnlichen Bestimmung ") und eine Gemuthostimmung voraussette. 'welche berienigen gemäß und mit ihr verträglich ist, die ber Einfluß bestimmter Ibeen (praktischer) auf's Gefühl bewirken würde'?). Ru biefer bestimmteren Scheidung bes Praktisch- vom Theoretisch-Erhabenen kommt noch, bag Sch. bem ersteren ben Vorzug gibt, weil ber furchtbare Gegenstand unsere sinnliche Natur gewaltfamer angreife als ber unenbliche, fo bag auch ber Abstand awischen bem sinnlichen und übersinnlichen Bermögen babei um fo lebhafter gefühlt, so wie die Ueberlegenheit ber Bernunft und die innere Freiheit bes Bemüthes besto hervorstechenber werde 8). Doch biek alles hat auf die wesentlich Rant'sche Fassung des Begriffes beiber Arten keinen Ginfluß. Theoretisch erhaben, sagt Sch. 9), fei ein Gegenstand, in sofern er bie Borstellung ber Unenblichkeit mit sich führt, beren Darstellung sich die Einbildungsfraft nicht gewachsen fühlt; praktisch erhaben berjenige, welcher bie Borstellung einer Gefahr mit sich führt, welche zu befiegen unsere physische Rraft sich nicht vermögend fühlt. Gin Beispiel bes erften fei ber Ocean in Rube; ber Ocean im Sturm ein Beispiel be8 aweiten. Gin ungeheuer hober Thurm ober Berg konne ein Erhabenes ber Erkenntnig abgeben. Budt er sich zu uns herab, so werbe er sich in ein Erhabenes ber Gesinnung verwandeln. Beibe hätten aber wieder das mit einander gemein, daß sie gerade durch ihren Widerspruch mit den Bedingungen unseres Daseins und Wirkens biejenige Rraft in uns aufbecken, bie an feine biefer Bebingungen fich gebunden fühlt.

Auch bei Sch. wie bei Kant ist es eigentlich nicht ber Gegenstand, der erhaben genannt werden kann. Erhaben ist nur die Gemüthsstimmung, in die er uns versetzt; der Gegenstand ist nur 'erhebend' 10). Daraus erwächst die Schwierigkeit, bei allen Gegenständen, die als erhaben gelten sollen, jene subjective Gemüthsstimmung auch wirklich nachzuweisen und überall das Lomaschet. Schiller u. s. w.

empirische Urtheil über das Erhabene mit jener Erklärung in Uebereinstimmung zu bringen. Deshalb hat Kant 11) und nach ihm auch Sch. 12) unverholen die Idee der Pflicht herangezogen, wornach wir den Vorstellungen der Vernunft gegenüber alles andere für klein zu achten und über die Furcht durch das Bewußtsein unserer Freiheit uns hinauszusetzen haben, so daß dann auch das Gefühl des Erhabenen von moralischer Vildung abhängig gemacht werden mußte 13).

Das Braftifch . Erhabene. Die Darstellung bes 'Praktisch-Erhabenen' schickt Sch. voran, indem er sich die Entwickelung des 'Theoretisch-Erhabenen' für einen späteren Aufsatz bewahrt 14). Diese Ergänzung brachten dann die 'zerstreuten Betrachtungen über verschiedene afthetische Gegenstände'.

Es ift von höchstem Interesse und läßt einen tiesen Einblick in die Theorie des Schönen überhaupt bei Schiller thun, wenn er dem Gebiete des Praktisch-Erhabenen das Gesühl derzenigen Ueberslegenheit ausschließt, die wir entweder durch unsere körperlichen Kräfte oder durch unseren Berstand über sie, als Macht, in einzelnen Fällen zu behaupten wissen, und welche zwar auch etwas Großes, aber gar nichts Erhabenes an sich habe. Ein Mensch z. B., der mit einem wilden Thiere streitet und es durch die Stärke seines Armes oder auch durch List überwindet; ein reißender Strom wie der Nil, dessen Macht durch Dämme gebrochen wird; ein Schiff auf dem Weere, das durch seine künstliche Einrichtung im Stande ist, allem Ungestüm des wilden Elementes zu trotzen; kurz alle diezenigen Fälle, wo der Mensch durch seinen erfinderischen Verstand die Macht der Natur bezwungen hat, erwecken nach Sch. kein Gesühl des Erhabenen 15):

Den Grund bavon findet er in dem Begriff des Erhabenen, welches verlange, daß wir dem Gegenstande als Naturwesen nicht gewachsen sein, daß wir uns aber durch das, was in uns nicht Natur ist (und dieß sei nichts anderes als reine Bernunst), als von ihm unabhängig fühlen sollen. Nun kämen aber alle jene ansgesührten Mittel, durch welche der Mensch der Natur überlegen wird, dem Menschen als Naturwesen (d. i. nach Sch. sosen er nicht reine Bernunst ist) zu und nichts sei daher vorhanden, was ihn nöthigen könnte, zu seinem intelligenten Selbst zu der inneren

Sel bitthätigkeit feiner Bernunftkräfte feine Zuflucht zu nehmen. Dief bestätige auch die Erfahrung. Die mächtigfte Naturfraft sei in eben bem Grabe weniger erhaben, als sie von bem Menschen gebändigt erscheint und sie werbe wieder schnell erhaben, sobald sie bie Runft bes Menschen zu schanden macht. Gin Bferd z. B. gezähmt, an das Joch gespannt, verliere seine Furchtbarkeit, die es als wildes hatte, und mit ihr auch alles Erhabene. Zerreiße aber bieses gebändigte Bferd seine Zügel, baume es sich entrustet unter feinem Reiter, so sei seine Furchtbarkeit wieder ba, und es werde aufs neue erhaben 16). Hieher kann es auch gezogen werben, wenn Sch. später fagt, groß ift, wer bas Furchtbare überwindet: erhaben ift, wer es, auch felbst unterliegend, nicht fürchtet. Sannibal war theoretisch groß, ba er sich über bie unwegsamen Alpen ben Durchgang nach Italien bahnte; praktisch groß ober erhaben war er nur im Unglück. Groß war Hercules, ba er seine zwölf Arbeiten unternahm und beendigte; erhaben war Prometheus, ba er, am Raukasus angeschmiebet, seine That nicht bereute und sein Unrecht nicht eingestand u. f. w. 17).

Alle Fälle ber Größe einer Macht werben nach Sch. erft burch die subjective Furcht, die sie erregen, ein afthetisches Wolgefallen mit sich führen und erhaben sein. Ließe sich aber nachweisen, bak bas ästhetische Wolgefallen babei nicht burch bie Kurcht. sondern objectiv durch Berhältnisse in der Borstellung der Gegenstände felbst begründet werden fann, so mare bie Erregung ber Furcht in uns und bamit zusammenhängent bie Wachrufung bes Gefühles unserer absoluten Freiheit beim Erhabenen nicht nothwendig und zugleich würden mit Recht bie Gegenstände, nicht aber unfere subjective Gemuthsstimmung, als erhaben bezeichnet werben können. Und bieß läßt sich nachweisen : Sch. felbst gibt uns in feiner Entwickelung bie Winke, bie barauf leiten muffen. In allen Fällen ber Broge und Erhabenheit bei Sch. laffen fich Glieber eines Berhältnisses überlegener Macht gegen eine andere Macht, bie als ein Wiberstand gegen die erstere erscheint ober boch ge= bacht werben kann 18), herausheben. Stelle ich mir nun biese Glieber nicht einzeln für sich, sondern zusammen jedoch berart vor, daß nicht das Ergebniß, gemissermaßen ber Erponent bes

Berhältnisses, sonbern bas Berhältniß felbst in Betracht kommt, fo ist bas afthetische Wolgefallen begründet. Die bezwungene Natur. bas gebändigte Pferd, bas überwundene Furchtbare, bie gethane gewaltige Arbeit erregen fein äfthetisches Wolgefallen und sind freilich auch nicht erhaben. Aber sogleich verändert sich alles, wie Sch. felbst entnehmen läft, wenn ich bem einen Gliebe als Macht bas andere als Widerstand ber Macht entgegenstelle und bas Berbaltniß beiber zur Vorstellung bringe. Man sieht, daß wenn babei 2. B. die Anstalten, die ber Mensch zur Bezähmung ber Elemente trifft, seine Geschicklichkeit im einzelnen ber Gewalt ber Natur gegenüber gebacht murben, in vielen Källen bas Gefühl bes Erhabenen nicht entstehen könnte, aber es ist eben erforderlich, daß jedes Glied vollständig in einer Vorstellung als Macht bem anderen Gliebe entgegen gestellt wird. Ebenso könnte hinsichtlich ber ersten Reihe ber Beispiele bemerkt werben, daß allerdings ein vom Menschen burch List bezwungenes Thier, wenn ich auch babei nicht bas Ergebniff, sondern bas Berhältnif beider Rräfte zu einander auffasse, kein Object bes Erhabenen ist; bieg liegt jedoch barin, baß ber Lift gegenüber die Macht bes Thieres als Wiberstand gar nicht in Rücksicht kommen kann. Stelle ich mir aber auch nur bie Mög= lichkeit vor, daß das gewaltige Thier die Lift des Menschen merken und gegen ihn sich wendend vereiteln könnte, so wird ber Gegen= stand in meiner Vorstellung sogleich wieder erhaben werden.

Immer ist es das Verhältniß der Gewalt zur Gewalt, welsches allein in Betracht zu kommen braucht. Dieß läßt in willskommener Weise entnehmen, worin das ästhetische Wolgesallen überhaupt, das Sch. dem logischen entgegen stellt, im Wesen bestehe. Man weiß, welches große Gewicht bei Kant und Sch. auf diese Unterscheidung fällt. In den wichtigsten Puncten läßt sich Sch. dei seinen Untersuchungen von dieser Unterscheidung leiten. Obwol er num hier die Fälle der Größe, in denen der Mensch durch seine körperliche Kraft oder durch seinen Verstand die Natur als Macht überwindet, als solche bezeichnet 10), die ein dem Ershabenen analoges Gesühl erwecken und deshalb auch in der ästhestischen Beurtheilung gesallen, so nennt er doch die Quelle des Verznügens dabei logisch und nicht ästhetisch; es sei eine

Wirkung bes Nachbenkens und werbe nicht burch unmittelbare Vorstellung eingeflökt 20). Sieht man schärfer zu. so besteht bas 'logifche Wolgefallen' bei Sch. hier barin, bag bas eine Blied in ben Berhältnissen, in diesem Kalle bie physische Ueberlegenheit bes Menschen', allein für sich zur Vorstellung gebracht wird; bas afthetische Wolgefallen aber findet sich auch bei ihm in allen Fällen ein, wo bas Berhältnik felbst als solches vorgestellt wird, burfte ber Grund liegen, warum er auch bei ber Vorstellung ber vom Menschen bezwungenen Natur eine Analogie mit dem Erbabenen und ein ästhetisches Wolgefallen zugesteht: benn ba ift wol nicht bas Berbältniß felbst, sonbern bas Ergebniß aus bemfelben in Betracht gezogen, und baber fein Grund bes afthetischen Wolgefallens vorhanden: aber es läft fich boch die Borstellung ber bezähmten Naturgewalt nicht fassen, ohne daß ich zugleich die beiden Rrafte in mir unwillfürlich entgegensete, und so wird nebenbei allerbings auch bier ein Gefühl bes Wolgefallens erklärlich. tigkeit biefer Ansicht scheint sich burch eine spätere Meugerung Sch's felbst zu bestätigen; er findet nämlich 21), daß bort, wo der Mensch. bie Natur bezwungen hat, immer noch die Vorstellung einer Abbangigkeit von ber Natur zurückbleiben werbe, bas ist also, bak ich auch hier noch ber Kraft bes Menschen, welche gesiegt hat, die Natur als Macht in ber Vorstellung gegenüberstelle, wodurch bann freilich ein afthetisches Wolgefallen entsteben muß. Dieses beruht also immer auf ber Vorstellung ber Verhältnisse als solcher. Und was bier beim Groken und Erhabenen ber Fall ift, bas gilt von bem äfthetischen Wolgefallen überhaupt. Es handelt sich dabei immer um bie vollständige Vorstellung des Verhältnisses, nicht ber einzelnen Glieber für sich, nicht bes Resultates ber Beziehung ber Blieder, sondern ihres Zusammen bei voller Selbständigkeit ber letteren. Daraus ergibt sich, welchen Sinn allein die Schiller'iche Unterscheidung bes äfthetischen vom logischen Wolgefallen haben fann. Bei afthetischen Verhaltnissen handelt es sich freilich um nichts logisches, fondern um die Borstellung, welche in dem Subiecte entsteht, wenn bie Blieber bes Berhaltniffes gufammen gebacht werben; gleichgiltig bleibt es babei, von mas Art bie Glieber felbst sind; auch wenn biese 'logisch' waren, kann bieß bas

Wolgefallen an ber Vorstellung bes Zusammen ber Verhältnißglieber nicht ändern: denn der Beisall kommt keinem der Glieber,
sondern der Vorstellung ihres Verhältnisses zu. Hiernach wird
auch erklärlich, in welchem Sinne das ästhetische Gefallen ein Gefallen nicht durch die materielle Empfindung, aber doch ohne Begriff ist, wie Kant und Sch. schren 22). Es ließe sich nachweisen
und wird aus unseren Untersuchungen noch zur Genüge hervortreten, daß, wo Sch. auf die Wichtigkeit der rein ästhetischen Beurtheilung dem Angenehmen so wie dem Logischen gegenüber hinweist, unbewußt die richtige Auffassung in der Tiese zu Grunde
liegt 23).

Man fann im allgemeinen, wie fich gezeigt hat, fagen, bag bas Erhabene ber Macht auf einem objectiven Größenverhältniffe ber Rraft zur Rraft beruht. Da aber Sch. bas Wolgefallen beim Erhabenen gleich Rant auf die Aufrufung unseres freien Principes begründen wollte, so mußte er in jedem einzelnen Falle die Furcht= barfeit bes Gegenstandes für uns voraussetzen. Run ift es allerbings flar, bag in gablreichen Beispielen bes Erhabenen bas Subject seine eigene Rraft im Berhältniß vorstellt zu einer fremben furchtbaren Macht, ber gegenüber aller Widerstand verschwindend ist und ebenso ift die Borstellung unserer Freiheit im Berhältniffe zu einer Macht, vor ber unsere physische Stärke sich beugt, ohne Zweifel ein Gegenstand eines erhabenen Gefühles; aber bieß find nur einzelne Fälle, die unter jenem allgemeineren Berhältniffe betrachtet werben können. Es hat sich gezeigt, baf bei biesem bie subjective Beziehung auf die Furcht und das Gefühl der Freiheit im Menschen nicht nothwendig ift. um das afthetische Wolgefallen zu erklären und so wird uns auch später Sch. selbst noch aus ber engen Begrenzung hinausführen, in welche hier nach Rant bas Er= habene ber Macht eingeschloffen ist.

Das Erhabene ber Macht betrachtet Sch., ben Grundlagen seiner Theorie gemäß, als die Wirkung breier auf einander folgenber Vorstellungen: 1) einer objectiven phhssischen Macht, 2) unserer subjectiven Ohnmacht, 3) unserer subjectiven moralischen Uebermacht. Und nun theilt er das Erhabene der Macht in zwei Classen. 1) Eutweder werde bloß ein Gegenstand als Macht die objective

Ursache bes Leibens, aber nicht bas Leiben selbst in ber Anschauung gegeben, und es sei das urtheilende Subject, welches die Borstellung bes Leitens in sich erzeugt und ben gegebenen Gegenstand, burch Beziehung auf ben Erhaltungstrieb, in ein Object ber Furcht und burch Beziehung auf seine moralische Person in ein erhabenes verwandelt. 2) Ober außer bem Gegenstand als Macht werde augleich feine Furchtbarkeit für ben Menschen, bas Leiben felbst, objectiv vorgestellt und das beurtheilende Subject erzeuge baraus bas Erhabene. Ein Object ber ersten Classe nennt Sch. contemplativ=, ein Object ber zweiten afthetisch = erhaben 24).

Runachst entwickelt Sch. bes näheren bas Contemplativ= Das Contem-Erhabene ber Macht. In reicher Gulle fliegen ihm feinfinnig gewählte Beispiele. Ein Abgrund, fagt er 25), ber sich zu unseren Füßen aufthut, ein brennender Bulcan, eine Felsenmaffe, bie über uns berabbanat als wenn fie eben niederfturgen wollte, ein Sturm auf bem Meere u. f. w., felbst gewisse ibealische Gegenstände, wie 3. B. die Zeit, als eine Macht betrachtet, die ftill aber unerbittlich wirkt, bie Nothwendigkeit, beren strengem Gesetze fein Naturmesen sich entziehen kann u. s. f. seien furchtbare Gegen= stände, sobald die Einbildungsfraft sie auf den Erhaltungs= trieb bezöge, und fie wurden erhaben, sobald bie Bernunft fie auf ihre höchsten Gesetze anwende.

Hier sei es die Phantasie, welche erft das Furchtbare hinzuthue, und die Gegenstände seien beshalb contemplativ erhaben. Doch zuerst muß wol, wie es auch in den Beispielen theilweise bervortritt, die Phantasie der Borstellung dieser Gegenstände als Macht eine andere Borftellung ber Macht gegenüber geftellt haben. Daß bieß immer bie eigene Wiberstandsfraft unseres Erhaltungs= triebes sein muffe, geht aus ben Beispielen keineswegs hervor. 3ch brauche z. B. nur ber Zeit als langsam aber sicher zerstörenber Kraft ein gewaltiges Werk ber Baukunst in meiner Vorstellung gegenüber zu stellen, so ift es wol keine Frage, dag die Macht ber Zeit badurch erhaben wird, ohne Rücksicht auf mein eigenes Subject. Das Erhabene kann also begründet sein, ohne die Beziehung auf ben Erhaltungstrieb, also auch ohne die Furcht, die aus dieser Beziehung erwächst und ebenso ohne die Aufrufung

meiner Bernunftfreiheit, welche erst burch bie Furcht geweckt wers ben foll.

Ein Aehnliches bringt sich auch bei ben Beispielen auf, die Sch. von der Art des Contemplativ-Erhabenen gibt 26), welches entsteht, wenn die Phantasie nicht wie in den vorangehenden Fällen burch einen realen objectiven Grund veranlagt, in bem Gegenstande bas Furchtbare 'burch Bergleichung entbedt', sondern wo fie basselbe 'eigenmächtig erschafft'. Auch bier ist es, wie bie von Sch. angeführten Fälle beweisen, bei bem Erhabenen, bem 2. B. bas Unbestimmte. Geheimnifvolle, die Stille, die Leere u. f. f. zu Grunde liegt, burchaus nicht nothwendig, bag bas eine Berhältnikglieb, welches die Bhantasie ienen Momenten als Kräften gegenüber stellt, unser 'Erhaltungstrieb' sein muffe. So wird nach Sch. 27), um nur Eines hervorzuheben, die Finsternik ein Object einer erhabenen Schilberung, wo in ber Ilias felbst Ajar in seiner Helbenkraft während ber Schlacht unter bem Dunkel ber Nacht verzagt. Da würde bas Erhabene boch einzig in ber Beziehung ber mächtigen Finsterniß zu Ajar' fühner Rraft beruben.

Man sieht beutlich, daß es auch hier überall an der Borstellung eines solchen Verhältnisses liegt, wie es früher für das Erhabene der Macht abgeleitet wurde. Die Beziehung auf den Erhaltungstried kann wol in einzelnen Fällen selbst ein Erhabenes begründen, aber nothwendig für alle Fälle ist sie nicht. So fällt eigentlich die subjective Furcht in dieser ganzen Classe als ein wesentliches Moment im Begriffe des Erhabenen aus, von der darauf sich gründenden Wachrusung des absoluten Principes in unserer Brust ganz zu geschweigen. Selbst in den Fällen, wo wirklich das eine Glied des maßgebenden Verhältnisses die eigene Widerstandskraft wäre, wir wollen sagen etwa wie in dem Beispiele vom überhängenden Felsen, liegt doch alles nur an der Vorstellung des Verhältnisses; die Furcht ist ein secundäres, wodurch zum objectiven Grunde des Wolgefallens nichts vom Beslange weder hinzutritt, noch wenn es mangelte, hinwegsiele.

Das Pa. Die Darstellung bes Pathetisch-Erhabenen allein hat Sch. beilich. Er zum größten Theile (bis auf ben Eingang) in die Sammlung ber kleineren prosaischen Schriften unter dem Titel 'über das Pathe-

tifche' aufgenommen und baraus ist sie in die sämmtlichen Werke übergegangen. Es lassen sich barin zwei merklich verschiebene Theile erkennen, die Sch. auch nach ber Aufnahme in jene Sammlung außerlich burch einen bazwischen gesetten Strich unterschieb. Der erste Theil ift es, ber mit ber vorbergegangenen Behandlung bes Erhabenen in einem Stude ber neuen Thalia abgebruckt mar, während ber zweite in einem späteren Stücke berselben bie fortgesetzte Entwickelung bes Erhabenen' bilbete. Dieser erste Theil und gerade bas Stück, welches Sch. nachber in die kleineren profaischen Schriften aufnahm 28), war hochst mahrscheinlich wenigstens zum größten Theile schon in der Zeit von Anmuth und Würde ausgearbeitet, indem Sch. an Körner berichtet (27. Mai 1793). baß er neben bem Auffate 'über Anmuth und Bürbe' an einem anberen 'über pathetische Darstellung' beschäftigt sei 29). Daraus wird auch die enge Beziehung erklärlich, in welcher bieses Stud zu Gebanken fteht, bie in ber Abhandlung 'Burbe' entwickelt waren. Folgen wir junachft in jenem erften Theil ber Schiller'ichen Entwickelung.

Beim Contemplativ-Erhabenen erzeugt die Einbildungsfraft bie Borstellung bes Leibens, indem fie ben Gegenstand burch Beziehung besselben auf ben Erhaltungstrieb in ein Furchtbares verwandelt: beim Pathetisch-Erhabenen aber hat eine bem Menschen verberbliche Macht sich wirklich feinblich geäußert, bas Leiben ist in ber Auschauung gegeben und es entsteht in uns bas Mitleiben bermöge bes unveränderlichen Naturgesetzes ber Sympathie 80). Das Bathetisch-Erhabene ift nur ein Gegenstand ber Darftellung für bie Einbilbungstraft; es kommt nicht ber Natur sonbern ber Runft zu, indem ein wirkliches gegenwärtiges Leiben, beffen Begenstand entweder wir selbst ober andere wären, die Gemüthsfreiheit. in welcher allein bas Wolgefallen ber afthetischen Betrachtung möglich ift, zerstören würde 31). Weil aber ber letzte Zweck ber Runft die Darstellung des Uebersinnlichen 32) und nichts was bloß bie sinnliche Natur angeht, ihrer Darstellung würdig ist 88), ba fie ben Beift ergöten und ber Freiheit gefallen foll 34), so barf fie nicht bloß bas Leiben, sondern sie muß zugleich die moralische Widerstehungsfraft ber Person im Leiden zur Darstellung bringen,

erst baburch wird die Darstellung des Bathos erhaben 35). Das Bathetisch-Erhabene ift ber eigentliche Gegenstand ber tragischen Runft. Daher in biefer zwei Fundamentalgesetze malten: Darstellung der leidenden Natur und Darstellung des morglichen Widerstandes gegen das Leiden 36). Nicht das Trauerspiel ber Frangofen, barin wir höchst selten ober nie bie leiben be Ratur gu Gesicht bekommen, wol aber bie Griechen, bie ber Natur fich nie geschämt, die ber Sinnlichkeit ihre vollen Rechte lieken, sicher. nicht von ihr unterjocht zu werben, haben baf erste Geset ber tragischen Runft in vollem Umfange jur Geltung gebracht 37). Woburch wird aber bie übersinnliche Wiberstehungefraft im Affecte bes Leibens in ber Darstellung vergegenwärtigt? hier fpringt Sch. von dem Bathetisch-Erhabenen im allgemeinen und von der tra= gischen Kunft ab und es ist bie Vorstellung ber äußeren Erscheinung bes Menschen, die ihn bei der Beantwortung derselben Frage in bem Auffate über bie 'Würbe' geleitet hat, welche auch hier eine ähnliche Antwort ergibt; benn bas Pathetisch-Erhabene, wie es in biesem ersten Theile des Auffates 'über bas Bathetische' aufgefaft wird, ist eben nichts anderes als die Würde' im Austande bes Leibens 38). Hiernach wird die übersinnliche, selbständige Rraft im Menschen badurch zur Darftellung gebracht werben können, baf alle blog ber Natur gehorchenben Theile bie Gewalt bes Leibens verrathen, diejenigen Theile aber, welche ber blinden Gewalt bes Instinctes entzogen sind und bem Naturgesetz nicht nothwendig gehorchen (man könnte im Sinne des Auffates über die 'Burbe' hinzufügen 39): die aber der Affect ohne die Herrschaft des Willens gleichfalls beftimmen wurde), feine ober nur eine geringe Spur bes Leidens offenbaren 40). Um bieß zu zeigen, nimmt Sch. auf die Schilderung ber Laocoonsgruppe bei Winkelmann Bezug und beruft sich zum Schlusse auf die Darstellung ber Scene bei Birgil, um baran hervorzuheben, wie biefe Schilberung bis bort bin. wo bas furchtbare Meerungeheuer Laocoon anfällt, ein Beispiel bes Contemplativ-Erhabenen, von da ab, ba das Mächtige zugleich als furchtbar gegeben werde und Laocoons Tod als unmittelbare Folge ber erfüllten Baterpflicht erscheine, ein Beispiel bes Bathetisch=Erhabenen sei 41).

Eine nicht unmerkliche Unvollständigkeit ber Ausführung und, wie es scheint, auch eine fühlbare Schwäche im Gefüge bieses Theiles ber Abhandlung bestätigt unsere Ausicht von ber Entstehung besselben 42). Für bie Kritif ber gangen Theorie bes Erhabenen bei Sch. lassen sich bier fruchtbare Winke entnehmen. Zuvörberst bringt sich die Frage auf: warum soll die Darstellung des Leidens burch die Runst nicht hinreichen, in uns das Gefühl des Erhabenen zu erzeugen? Soll in biesem Kalle nicht unser übersinnliches Brincip ber Freiheit wachgerufen, wir veranlaft werben Silfe und Schut bei bemselben zu suchen? Bei bem Contemplativ-Erhabenen ift bie blok willfürlich burch bie Einbildungsfraft erzeugte Furcht bazu hinreichend, warum bier nicht bas Mitleiben? Würde beim Bathetisch = Erhabenen die subjective Borstellung der Freiheit nicht ge= nügen? Warum muß gerabe bier bas Ueberfinnliche objectiv zur Darstellung kommen? Der Mangel an Confequenz, ber bamit augenscheinlich zu Tage tritt, ist in bem Mangel ber ganzen Theorie gelegen 13). Zwar erhalten wir die Antwort, weil das Pathetisch= Erhabene ber Kunft anbeimfällt, biese aber bas Uebersinnliche zu vergegenwärtigen habe, fo könne bie bloke Darstellung bes Leidens nicht hinreichen. Doch wenn wir schärfer auf biese Begründung eingehen, so tritt die Schwierigkeit einer Lösung vom Standpuncte ber Schiller'schen Theorie bes Erhabenen um fo auffallender hervor.

Der Kunft, wie wir sahen, wird hier der Zweck gesetzt, das Uebersinnliche darzustellen, dem Geiste und der Freiheit zu gefallen. Diese Darstellung des Uebersinnlichen muß aber jedesfalls in dem weiteren Sinne verstanden werden, wornach sie nicht allein die Darstellung des sittlichen Geistes in der Würde und im Pathetischs-Erhabenen, sondern auch die 'Nachahmung' desselben im Schönen befaßt. Ja noch mehr, da das Contemplativ-Erhabene und das Theoretisch-Erhabene ohne weiteres in der Kunst vorkommen können gleich wie das Pathetisch-Erhabene, in beiden ersteren aber (was sich hinsichtlich des Theoretisch-Erhabenen näher noch zeigen wird) das Uebersinnliche nicht zu objectiver Darstellung kommt, sondern bloß subjectiv ausgerusen wird, so kann hier unter Darstellung des Uebersinnlichen nicht die objective Darstellung allein gemeint sein, wie sie Sch. zum Pathos fordert, wenn dieses erhaben sein soll.

Damit also, daß bas Bathetisch-Erhabene nur in der Kunst vorkommen könne, ist in keinem Falle bewiesen, warum bas bloke Leiben nicht erhaben wäre und erst ber objectiven Vergegenwär= tigung bes geistigen Widerstandes gegen basselbe bedürfe. Innerhalb der Kant'schen Theorie des Erhabenen ift bafür auch eine Antwort um so weniger möglich, als sonst, bei Sch. wenigstens im Braktisch-Erhabenen, bie Pflicht ins Spiel gezogen ift, bie bier bei Darstellung bes Leidens boch gewiff die Erhebung über basfelbe burch bas Bewuftsein unserer Vernunft = Freiheit gebieten müßte, wodurch das Leiden eben so erhaben würde, wie der Begenstand durch die selbst erzeugte Furcht beim Contemplativ-Erhabenen, was die Entwickelung auch schwer verbergen kann 44). Die Frage bleibt also ungelöft, warum die Darstellung des blogen Leidens nicht erhaben ift. Auch hier läge bie einzig richtige Antwort barin, baß bas Leiben als solches und für sich uns freilich afthetisch nicht gefällt, wol aber ein Verhältniß, in welchem es als Rraft ber überlegenen Macht bes Beiftes gegenüber erscheint.

Es ändert natürlich nichts an ber Sache, bag Sch., obwol er mit bem bezeichneten Zwecke ber Runft allein bie formelle Seite im Auge bat, auch bier wieder in der consequenten Trennung von Form und Inhalt nicht fest entschieden, auf ben letteren hinüber fieht und auch von biefem für fich einen Antheil am Ueberfinnlichen zu fordern scheint 45), wie sich später noch zeigen wird 46). eigentlichen Intention nach, geht offenbar die Ansicht bahin, baß bie Runft das Ueberfinnliche darzustellen habe, in soferne die beiden Hauptformen für bie Runft, bas Schöne und bas Erhabene, basfelbe barftellen. Dag unter ber 'Nachahmung bes absolut Großen' im Schönen nur die Freiheit bes Beiftes, ber fich fraft bes ihm immanenten Moralgesetes bestimmt, gemeint war, ift fein Zweifel. Handelt es fich aber im praktisch Erhabenen gleichfalls um biefen Begriff ber moralischen Freiheit? Es ist nicht zu leugnen, baß bierin in bem Auffate über bie Würde und ebenso in bem über bas Pathetische eine merkliche Unsicherheit hervortritt. Doch wird man sagen können, daß Sch. in beiben Auffäten überall, wo er von ter 'Darstellung ber Freiheit bes Geistes' spricht, zunächst an bie Freiheit des nach dem Moralgesetz bestimmten Willens bachte.

In bem ersteren hieß es zwar ausbrucklich, bag bie Burbe fich bloß auf die Form und nicht auf den Inhalt des Affectes beziehe. boch wurde von einem Affect, welcher nur überhaupt Herrschaft bes Beistes zeige, gesagt, bag er sich bem Erhabenen nur nähere 47); und auch bei bem Bathetisch-Erhabenen scheint es sich nicht blok um bie Stärke bes Willens überhaupt, sonbern um bie Stärke bes nach bem Moralgesetze bestimmten Willens zu banbeln. zu verhehlende Unklarheit hängt damit zusammen, daß Sch. noch nicht fo bestimmt wie später einen boppelten Beariff ber Freiheit bes Menschen unterschied. Die eine war ihm biejenige, die ber Mensch beweist, wenn er bas Moralgesetz ausführt, bie andere jene, nach welcher er entweder diesem gemäß ober 'materiell' sich bestimmen kann 48). Beim Contemplativ-Erhabenen ber Macht, ba es sich hier um bas Bewuftsein unseres übersinnlichen Bermögens überhaupt handelt, ist damit ohnehin die subjective Bergegenwärtigung unferer Bernunftbestimmung' geforbert. Beim Bathetisch-Erhabenen soll biese eben zu objectiver Darstellung kommen. In ben Auffätzen über bie tragische Runft war ebenso bas Erhabene unter biefen ftreng moralischen Gesichtspunct gestellt. Dem allen gemäß fiele eigentlich nach ber Anschauung Sch's in ber Runst und in der tragischen insbesondere, so ferne sie das Bathetisch=Erhabene vergegenwärtigen, das Aesthetische mit dem Mora= lischen zusammen.

Aber so tief Sch. vom Geiste des Sittlichen durchbrungen war, so daß er, wir möchten sagen, fast unabsichtlich überall in seiner Theorie davon geleitet ist, so nachdrücklich drängte ihn sein richtiger künstlerischer Sinn, das Aesthetische nur in der Form zu suchen und wie er sich deshalb bei der Würde' schon gelegentlich besann, daß es im Aesthetischen doch uur um die Form, nicht um den sittlichen Gehalt zu thun sei, so besinnt er sich auch jetzt, nachdem er das Pathetisch-Erhabene fortwährend aus dem Gesichtspuncte der sittlich bestimmten Freiheit betrachtet hatte, und orienstirt sich auf seinem Wege durch den Hinblick auf den sormellen Charakter alles Aesthetischen. In dem später geschriebenen zweiten Theile des Aussages 'über das Pathetische', der in den kleineren prosaischen Schriften und in den sämmtlichen Werken nach dem

Striche folgt, in ber 'neuen Thalia' aber bie 'fortgesetzte Ent= wickelung bes Erhabenen' bilbete, strebt er beshalb mit Entschieben= beit barnach. bie Grenzen ber moralischen und aftbetischen Beurtheilung festzustellen. Zuvor spricht er noch von einer boppelten Art bes Bathetisch-Erhabenen 48). Je nachdem nämlich ber ethische Mensch von bem physischen bas Geset nicht empfängt und bem Buftanb feine Caufalität für bie Befinnung geftattet wirb, ober aber ber ethische Mensch bem physischen bas Gesets gibt und bie Gefinnung für ben Zustand Causalität erhält, unterscheibet er ein 'Erhabenes ber Raffung' und ein 'Erhabenes ber Sanblung'; und im Leffing'schen Sinne weift er bie bilbenbe Runft auf jeues allein an, ba es auf ber Coeristenz berube. So ist ber Begriff des Pathetisch=Erhabenen zu bem erweitert, mas er früher als 'Würbe' überhaupt bezeichnete und zugleich bie Sphäre besfelben bestimmter gezogen 50). Hierauf wirft er sich bie Frage auf, wodurch sich bie afthetische Schätzung eines erhabenen Objectes von ber moralischen Schätzung besselben unterscheibe 51). Er fommt zu ber Antwort, daß eine moralische Handlung beshalb auch ästhetisch gefalle, weil babei bie Einbildungsfraft gemäß ihrem Interesse sich frei von Gesetzen im Spiele zu erhalten, durch die Freiheit interessirt fei. Da aber die Einbildungsfraft die Befriedigung ihres Anliegens nur wünschen fonne, so sei sie bei ber moralischen Sandlung nicht burch die Nothwendigkeit berselben fraft des Moralgesetzes, sondern nur durch die Möglichkeit der Freiheit, die sich in der Handlung ausbrückt, interessirt 52). So gründe sich auch überhaupt auf bie Möglichkeit, nicht auf die Birklichkeit und historische Reglität alle äfthetische Wirkung 53). Daß Leonidas, fagt er hiernach 54), bie belbenmuthige Entschließung wirklich faßte, billigen wir (moralische Beurtheilung), daß er sie fassen konnte, barüber frohloden wir und find entzudt (afthetische Beurtheilung). In ber äfthetischen Beurtheilung gefalle uns beshalb auch eine moralisch verwerfliche Handlung, wenn sie uns nur die Möglichkeit des freien Hanbelns zeigt 55). Diese Möglichkeit liege aber in jeder ftarken Aeußerung von Freiheit und Willensfraft, und wo nur irgend ber Dichter biefe autrifft, ba habe er einen zweckmäßigen Gegenstand für seine Darstellung gefunden 56), und felbst von ben Aeugerungen

ber erhabensten Tugend könne er nichts für seine Absichten brauchen, als was an benselben ber Kraft gehört 57).

Lassen wir vorerst die Begründung des Wolgefallens durch das Interesse der Einbildungsfraft an der Freiheit außer Betracht, so ist allerdings in der That mit dieser Unterscheidung das richstige Berhältniß getrossen, das dem 'Pathetisch-Erhabenen' als einem ästhetischen zu Grunde liegt. Die Aeußerung der überlegenen Willenskraft gegen ihren Widerstand begründet gewiß das Wolzgefallen an demjenigen, was Sch. als pathetisch-erhaben bezeichnet, und man sieht, daß von hier aus der Weg offen liegt, das richtige ästhetische Berhältniß des Erhabenen der Macht' überhaupt zu gewinnen. Aber wie Sch. dein Schönen thatsächlich auf maßzgebende Verhältnisse des Schönen gekommen war, in dem Streben aber speculativ den Grund des Wolgefallens dabei zu erkennen, die Verhältnisse selbst als Fundament desselben wieder außer Augen läßt, so auch hier.

Nun follte man glauben, bag bas Wolgefallen burch jenes Interesse ber Einbildungstraft an ber Freiheit, also an ber Unabhängigkeit überhaupt, die der Wille beweist, motivirt sei. Doch auch hier ift Sch. von feiner moralifirenden Anschauung befangen. Nichts kann uns ergöten, heißt es, als was unfer Subject verbeffert und nichts kann uns geistig ergöten, als was unser geistiges Bermögen erhöht 58). Zwar, fagt er ausbrücklich 59), die afthetische Rraft beruhe hier feineswegs auf bem Interesse ber Bernunft, baß recht gehandelt werbe, sondern auf dem Interesse der Ginbildungsfraft, daß recht handeln möglich sei; immer aber, so scheint es, handelt es sich ihm um die Möglichkeit des rechten Gebrauches ber Freiheit, die Rraftäußerung bes Willens habe nun diese oder jene Richtung. Aber daß recht handeln mög= lich fei, kann boch in keinem Falle ein Interesse ber Ginbildung 8= fraft fein. Richt bie Befriedigung ber Ginbilbungsfraft alfo, inbem die Handlung, sei sie gut ober bose, die Stärke ber Freiheit zeigt und bem Interesse an ihrer eigenen Unabhängigkeit entspricht, sondern eigentlich boch die Befriedigung unserer Vernunft, indem wir aus ber Rraftäußerung bes freien Willens uns entnehmen, bag unter allen Umständen 'recht handeln möglich sei', tritt bamit als die wahre Ursache unseres Wolgefallens in den Bordersgrund 60).

Das Theoretifch . Erhabene.

Der Auffat 'zerstreute Betrachtungen über verschiebene afthetische Gegenstände' bringt nach einer allgemeinen Unterscheidung bes Angenehmen. Guten. Erhabenen und Schönen, bie uns weiter nichts Neues bietet, unter ber Ueberschrift von ber afthetischen Größenschätzung' eine nähere Entwickelung bes 'Theoretisch = Er= babenen' ober bes 'Erhabenen ber Erkenntnik'. Aupörberst firirt Sch. barin bie von Kant angeregte Unterscheibung bes Quantum vom Magnum 61) und erläutert in scharfsichtiger Weise, bie zugleich für sein genaues Studium ber Kritik ber Urtheilskraft Zeugniß gibt, bie Rant'ichen Begriffe ber logischen Größenschätzung burch Rahlbegriffe' und ber 'afthetischen' burch bie 'bloge Anschauung (nach bem Augenmake)'62). Die Unterscheibung Kant's zwischen ber 'Auffassung (apprehensio)' und ber afthetischen 'Ausammenfassung (comprehensio aesthetica)'63) wird babei eingebend entwickelt 64). Ihm barin zu folgen muffen wir uns verfagen, und halten uns nur an bas allgemeine ber Anschauung.

Der mathematisch = erhabene Gegenstand führt nach Kant die Borstellung der Unendlichkeit der Natur mit sich 65); Kant gründet nämlich das Gefühl des Erhabenen darauf, daß unsere Einbildungs= kraft auf Beranlassung eines Gegenstandes, dessen Größe die Schätzung nach dem Augenmaße übersteigt, ins unendliche fortsschreitet und daß dabei die Bernunft an sie ihre Forderung der Totalität, d. i. der Zusammenfassung in eine Anschauung, richtet, wodurch die Unzulänglichkeit des sinnlichen Vermögens, der Größe der Bernunstsorderung gegenüber, zum Gefühle kommt 66).

An diesen Grundlagen will Sch. festhalten und so sucht er ben Grund des Wolgefallens auch hier in der Aufrufung des Be-wußtseins unseres übersinnlichen Bermögens 67) und ungleich wie beim Pathetischen ist von einer objectiven Darstellung des Uebersinnlichen beim Theoretisch-Erhabenen nicht die Rede.

An maßgebender Stelle 68) begründet Sch. das Gefühl bes Mathematisch-Erhabenen badurch, daß die Bernunft in den Gegensstand, welcher eine vollständige Comprehension aller Theile des gegebenen Quantums in eine simultane Vorstellung nicht gestattet,

biese Totalität selbst hinein legt; so wenn er entwickelt, ber unmeßbare Ocean ober ber sternenbesäete unendliche Himmel ge-währen mir die Vorstellung ihrer Einheit als ganzes nicht selbst, sondern die Vernunft bringe diese Vorstellung hinzu. Indes dort 60), wo er am erhabenen Gegenstande selbst die objectiven Eigenschaften hervorhebt, die jenem subjectiven Vorgange entsprechen sollen, worauf Kant grundsätlich sich nicht einließ, zeigt sich die Unsbrauchbarkeit jener Voraussetzung bei der Erklärung der thatsächslichen Grundlagen.

Zu ben objectiven Bebingungen bes Mathematisch-Erhabenen sagt er <sup>70</sup>), gehört für's erste, baß ber Gegenstand, ben wir basür erkennen, ein Ganzes ausmache und also Einheit zeige; fürs zweite, baß er uns bas höchste sinnliche Maß, womit wir alle Größen zu messen pflegen, völlig unbrauchbar mache. Der Horizont, heißt es weiter, übertrifft jede Größe, die uns irgend vor Augen kommen kann. Nichtsdestoweniger bemerken wir, daß oft ein einziger Berg, der sich darin erhebt, uns einen weit stärkeren Eindruck des Ershabenen zu geben im Stande ist, als der ganze Gesichtskreis, der nicht nur diesen Berg, sondern noch tausend andere Größen in sich befaßt. Das komme daher, weil uns der Horizont nicht als ein einziges Object erscheint und wir also nicht eingeladen werden, ihn in ein Ganzes der Darstellung zusammen zu fassen.

Man sieht augenblicklich, daß bamit eigentlich jener subjectiven Forberung widersprochen ift. Einheit bes Gegenstandes als ganzes muß gegeben sein, also braucht die Vernunft nicht erst diese Vorstellung in ben Gegenstand hinein zu tragen. Dieg ware in feinem Sinne nur bort ber Fall, wo es sich um die Erhabenheit ber Vorstellung ber unendlichen Natur selbst handelte. Aber auch hier ist bas eigentliche Maßgebenbe jenes zweite von Sch. geforberte Merkmal. Die Angabe ber nothwendigen Eigenschaften bes Gegenstandes und die gewählten Beisviele zeigen, daß Sch. nicht überall wie Rant die Vorstellung ber unendlichen Natur beim Mathematisch-Erhabenen voraussetzt und in seiner Erklärung bleibt thatsächlich und zur allgemeinen Begründung biefer Art bes Erhabenen nichts anderes zurud als bas objective Verhältnig einer Vorstellung überlegener Größe gegen jeben Magstab ihrer Schätzung. Und bamit Tomafchet, Schiller u. f. w. 15

scheint auch das richtige Verhältnik getroffen zu sein: das bem Mathematisch = Erhabenen zu Grunde liegt 71).

Indem Sch. das Erhabene überhaupt unter die Rategorie der Quantität stellt, läßt er auch Winke entnehmen, wie bas Erhabene ber Macht gleichfalls auf ber Größenschätzung begründet werben könnte 72), und ba er felbst in jeder Borstellung einer Größe einen 'Berhältnigbegriff' erkennt 73), so ift bamit eigentlich indirect und in entfernter Weise bas Verhältnik bes Groken zum Rleinen als bas allgemeine afthetische Verhältniß berührt, bas ber ganzen Sphäre bes Erhabenen zu Grunde liegt.

Der Auffat Gedanten broud hed Bemeinen brigen in ber Runn'.

Der britte einschlägige Auffat 'Gebanken über ben Bebrauch über den Ge- bes Gemeinen und Niedrigen in der Kunst' ist zwar erst in den fleineren profaischen Schriften 1802 abgebruckt worben 74); es ist aber keines Beweises bedürftig, bag er bamale, wo eine gang andere Anschauungs = und Darstellungsweise berrschend war. un= möglich verfast sein konnte. Nun ist es eine Thatsache, bie uns bisher schon begegnet ist und noch öfter begegnen wird, bak Sch. lange vorher ausgearbeitete Auffätze erft viel später zum Drucke bringt. Reinem nachfolgenden Arbeits= und Ibeenkreise ordnen sich aber bie in bem Auffate entwickelten Gebanken ein, als bem gegenwärtigen, baber wir ohne Bedenken biefe kleine Arbeit in bie Zeit der Auffätze vom Erhabenen stellen.

> Zwei Gebanken, die bereits in ber Abtheilung 'über bas Bathetische' ausgesprochen waren, werben bier nur weiter entwickelt. Der erste betrifft ben Gegensatz bes Ebeln und Gemeinen, ber andere bie Unterscheidung ber afthetischen und moralischen Beurtheiluna.

> Was den ersteren betrifft, so hieß es in dem Aufsatze 'über bas Pathetische' 75), nichts sei ebel, als mas aus ber Bernunft quelle; alles gemein, was bie Sinnlichkeit für fich hervorbringe, und so wird hier 76) gemein alles genannt, was nicht zu bem Beifte spricht, und kein anderes als sinnliches Interesse erregt. Noch um eine Stufe unter bas Gemeine wird bas Niebrige gefett, welches nicht bloß Mangel bes Geistreichen und Ebeln, sonbern Robbeit bes Befühles, ichlechte Sitten und verächtliche Besinnungen anzeige 77). Obwol Sch. auch hier fagt, in ber Runft

täme es nur auf die Form an 78), so sieht man boch bald, und die näheren Ausführungen bestätigen es, daß bei den angezgebenen Begriffsbestimmungen das Gemeine und Niedrige der Form eben nichts anderes bedeuten kann, als daß der Inhalt, der Stoff selbst, gemeine oder niedrige Seiten zeigt. So heißt es dann auch ausdrücklich 79): 'auch in Kunstwerken kann man in das Niedrige verfallen, — indem man niedrige Gegenstände wählt, die der Sinn für Anstand und Schicklichkeit ausschließt'. Wie nahe steht Sch. hier daran zu erkennen, daß Inhalt und Form in der Kunst, um ein Wort von ihm selbst zu gebrauchen, zwei 'verschiedenen Gerichtsbarkeiten' unterstehen, daß jener Forderungen unterliegt, die außerhalb der eigentlichen Formgesetze liegen, daß die Aesthetik streng genommen nur über diese richtet.

Das Niedrige in der Kunst gestattet Sch. dort, wo es Lachen erregen soll, z. B. in der Farce, wozu er geistwoll bemerkt, daß hier zwischen dem Dichter und dem Zuschauer ein stillschweigender Contract vorhanden sei, daß man keine Wahrheit zu erwarten habe. Er läßt es ferner dort zu, wo es surchtbar wird 80).

Dieß leitet ihn noch einmal auf die Scheidung des äfthetischen und moralischen Urtheiles und er fügt hier das neue hinzu, daß wir im ästhetischen Urtheile auch auf die Nebenumstände und die furchtbaren Folgen der That Rücksicht nehmen, wodurch das moralische Urtheil sich nicht bestimmen lasse 81).

Im Schönen und Erhabenen so wie in der Kunst sollte das Machbild. Wolgefallen nur auf der Form beruhen. Aber die consequente Durchführung dieses Principes ist Sch'n nicht gelungen. Als unzüberwindliches Hinderniß stand davor der auch fortan noch gehegte Gedanke, das Schöne müsse als ein Sinnliches aufgefaßt werden und uns zugleich so wie das Erhabene und die Kunst das Ueberzsinnliche vergegenwärtigen. Dieß sollte darin bestehen, daß uns der Gegenstand entweder objectiv die sittliche Freiheit des Geistes darstelle oder subjectiv das Bewußtsein unseres absoluten Berzmögens aufruse. Das Subject wäre es also eigentlich, welches dabei an sich selbst ein Wolgefallen empfindet. Rastlos weiter strebend ringt Sch. darnach, zu festeren Ansichten, namentlich über das Schöne, zu kommen. Kann es ihm nun wol gelingen, ein

Princip bes Schönen aussindig zu machen, in welchem, ohne ben formellen Charakter aufzugeben, die Forderung enthalten ist, beide Momente, das Sinnliche und Uebersinnliche, zu verbinden? Ehe wir jedoch die weitere Entwickelung seiner ästhetischen Forschungen aufnehmen, können wir nunmehr im solgenden Abschnitt das allsgemeine Berhältniß der Schiller'schen und Kant'schen Ethik in Bestracht ziehen.

## 5. Verhältniß der Schiller'schen zur Kant'schen Ethik.

Allmählich, aber mit voller Entschiedenheit, wie früher ents Mortaufige wickelt ift. batte Sch. bas Kant'iche Moralprincip ergriffen und es in ben Mittelpunct seines Gedankenspftemes geftellt. wiffen auch, wie treu Sch. an ber Einheit ber menschlichen Natur, ihres sinnlichen und geistigen Factors seit feinen ersten Jugenb= arbeiten, seit jener Magisterdissertation bis zu ben Rünstlern fest= gehalten, und wie er ber Dichtfunst bedeutsamste Wirkung noch qulett in ber Recenfion über Burger's Gebichte gerade in bie 'Berstellung ber Menschheit' in uns, b. i. ber Harmonie unserer sinn= lichen und geistigen Rräfte, gesetzt, und so muß von vornherein bie Frage von hohem Interesse sein, wie Sch. sich zu ber abstracten Kassung bes Kant'schen Brincipes bei näherer Besprechung ber ethischen Fragen verhalten, und ob er nicht in ber Wärme feines Gemüthes die Rälte und unzugängliche Härte, mit welcher Kant fein Moralprincip gegen Herabstimmung seiner Strenge glaubte verwahren zu müssen, zu milbern geneigt sein mußte. Und so kam es auch. Zuerst in ber Schrift 'über Anmuth und Würde' 1) sette er sich auf seine Weise mit ber Rant'schen Moral ins reine, und bie bort gelegten Grundlagen hielt er zeitlebens fest. Dieg burchauführen wird nunmehr unsere Aufgabe sein, und wir legen um fo größeres Gewicht barauf, als selbst in biefer Frage trot ihres Busammenhanges mit ber gesammten Entwickelung Sch's in ber Külle oft für sich gang geistreicher Reflexionen über bie Sache bie Sache felbst nur zu mangelhafter Auffassung und Darstellung getommen ift 2).

Die Bolemit Burbe.

Sch., und bieß ist vor allem festzuhalten, will an bem Bringegen bie gant'schen Moral felbst nichts geänbert sehen. ber reinen Freiheit ist auch ihm ber Mafstab bes Urtheiles über Gesinnung und Handlung. Rein anderes Gesetz als bas unbedingte Sollen nicht ber Materie, sondern ber bloken Form bes Gebotes wegen erkennt er als unverrückbare Richtschnur bes Willens an. Auch nach ihm wiberfprache es bem Grundgefete ber Sittlichkeit. wenn bie eigene Blückfeligkeit jum Beftimmungegrunde bes Willens gemacht wurde 3). In ber gewöhnlichen Erfahrung fei es zwar umgekehrt, fagt er an ber Stelle, wo er in ber Abhanblung 'über Anmuth und Würde' seine Charafteristif ber 'schönen Seele' vorbereitet 1), das Bergnügen sei da der Grund, warum man vernünftig handle. Daß aber bie Moral felbst endlich aufgehört habe, biefe Sprache zu reben, habe man bem unfterblichen Berfaffer ber Kritik zu verdanken, bem ber Ruhm gebühre, bie gefunde Vernunft aus ber philosophirenben wieber bergeftellt zu haben. Sch. fonnte beshalb fagen 5), bag er mit ben Rigoriften ber Moral voll= kommen einstimmig sei. Aber er hoffte baburch noch nicht zum Latitubinarier zu werden, baf er bie Ansprüche ber Sinnlichfeit, die im Felde ber reinen Bernunft und bei ber moralischen Gefetgebung völlig zurückgewiesen seien, im Kelbe ber Erscheinung und bei ber wirklichen Ausübung ber Sittenpflicht noch ju behaupten versuche 6).

> Hiermit hat Sch. aufs bestimmteste vorläufig ben Boben bezeichnet, auf bem er mit ber Rant'ichen Lehre fich im Begenfate Nicht das Moralgesetz in seiner strengen Geltung möchte er gemilbert ober bessen Fassung verändert, nur bei ber Ausführung besselben möchte er ber 'Sinnlichkeit' burch bie Neigung einen Untheil gegonnt feben. 'Wie bie Grunbfate Rant's, fo fagt er?), von ihm selbst und auch von anderen pflegen vorgetragen zu wer= ben, fo ift bie Reigung eine fehr zweibeutige Befährtin bes Sittengefühles und das Bergnügen eine bebenkliche Zugabe zu moralischen Bestimmungen'. 'Um völlig sicher zu sein, bag bie Neigung nicht mitbestimmte, sieht man fie lieber im Rrieg als im Ginverständniß mit dem Bernunftgesetze'. Und weiter heißt es' 8): 'in der Kant'= schen Moralphilosophie ift die Idee ber Pflicht mit einer Sarte

vorgetragen, bie alle Grazien bavon zurückschreckt und einen schwachen Berftand leicht versuchen könnte, auf bem Wege einer finsteren und monchischen Ascetif bie moralische Vollkommenheit zu suchen'. Ueber bie Sache felbst fonne, meint er, nach ben von Kant geführten Beweisen unter benkenben Röbfen, bie überzeugt fein wollen, fein Streit mehr fein . und er mußte faum . wie man nicht lieber fein ganzes Menschsein aufgeben, als über biese Angelegenheit ein anderes Resultat von der Bernunft erhalten wollte. Aber so rein Rant bei ber Untersuchung ber Wahrheit zu Werke gegangen fei, und so febr fich bier alles aus blog objectiven Gründen erflare, so scheine ihn boch in Darstellung ber gefundenen Babr= beit eine mehr subjective Maxime geleitet zu haben, die Sch. burch bie Absicht erklärt, die Reinheit bes Moralgesetes in feiner Strenge ber tiefen sittlichen Entwürdigung bes Zeitalters entgegenzuhalten. Rant fei ber Drato feiner Zeit geworben, weil fie ihm eines Solon's noch nicht werth und empfänglich geschienen'9).

Und in ber That mußte Sch. fich abgestoßen fühlen von Anfichten Rant's, wornach biefer bie Neigungen insgesammt als 'Selbst= sucht' bezeichnet, indem sie barnach strebten, Triebfebern bes Billens zu werben, wornach er weiter 'bas Wesentliche aller Bestimmung bes Willens burchs sittliche Gesetz' barin sah, 'bag er als freier Wille, mithin nicht blog ohne Mitwirkung finnlicher Untriebe, fondern felbst mit Abweisung aller berfelben und mit Abbruch aller Neigungen, fo ferne fie jenem Gefete zuwiber fein könnten, blog burchs Gesetz bestimmt werbe' 10). Dag Rant bie Enoralische Begeisterung angegriffen' 11), barüber hatte Körner Toon vor einigen Jahren gleich nach bem Erscheinen ber Rritik Der praktischen Vernunft (1788) bei Sch. sich beklagt 12), und so Tonnte Sch. auch im voraus wissen, daß er in seiner Bolemik Regen bie Rant'sche Barte in ber Geltenbmachung bes Brincipes Der Moral Körner'n auf seiner Seite haben werbe 13), ber jeboch Fand, baß Sch. noch viel zu wenig weit barin gegangen fei 14).

Worin Kant eine 'Herabwürdigung des Sittengesetzes zu amserer vertraulichen Reigung' 15) gesehen hätte, darauf gerade brang Sch. Der Gehorsam gegen die Vernunft musse einen Grund bes Vergnügens abgeben, dadurch erst könne er, da der Trieb nur

burch Lust und Schmerz in Bewegung zu setzen sei, ein Object ber Neigung werben 18). Die sittliche Bollsommenheit bes Menschen suchte Sch. eben barin, daß er mit Neigung das Gesetz ber Bernunst befolge. Hier ist es nun, wo er einen Lieblingssgedanken ausspricht, welcher uns schon früher einmal begegnet, und der öfter noch auftritt 17): der Mensch ist nicht dazu bestimmt, einzelne sittliche Handlungen zu verrichten, sondern ein sittliches Wesen zu sein. Nicht Tugenden, sondern die Tugend sei seine Vorschrift, und Tugend sei nichts anderes, als eine Neigung zu der Pflicht. Wie sehr also auch Handlungen aus Neigung und Handslungen aus Pflicht in objectivem Sinne einander entgegenstünden, so sei dieß doch in subjectivem Sinne nicht also, und der Mensch dürfe nicht nur, sondern solle Lust und Pflicht in Verdindung bringen, er solle seiner Vernunft mit Freuden gehorchen 18).

Hiermit scheint aber erst biejenige Neigung sittlich gebilligt und 'ihr Anspruch' bei ber 'wirklichen Ausübung ber Sittenpflicht' behauptet zu sein, welche als reine Liebe ober Begeisterung für bie Pflicht als solche bezeichnet werben könnte 19). Doch Sch. geht weiter; unter 'Reigung' versteht er, wenn man schärfer zusieht, jeden Antrieb des Willens durch das Gefühl des Angenehmen. Mls Bermögen ber 'Neigungen' gilt ihm bie 'finnliche Natur' bes Menschen überhaupt. Und so forbert er von bieser im allgemeinen Uebereinstimmung mit ben Geboten ber Bernunft. 'Nicht um fie wie eine Last wegzuwerfen, beißt es hier, ober wie eine grobe Hulle von sich abzuftreifen, nein, um sich aufs innigste mit seinem boberen Selbst zu vereinbaren, ift feiner reinen Beifternatur eine Erft alsbann, wenn fie aus feiner ge= finnliche beigefellt. fammten Menschheit als bie vereinigte Wirkung beiber Brincivien hervorquillt, wenn sie ihm zur Natur geworden ift, ist seine sittliche Denkart geborgen' 20).

Darnach fprach Sch. an ber Spige ber Abhandlung 'Würbe' bie Bestimmung bes Menschen bahin aus 21), daß es ihm aufgezgeben sei, eine innige Uebereinstimmung zwischen seinen beiben Naturen zu stiften, immer ein harmonirendes Ganze zu sein und mit seiner vollstimmigen ganzen Menschheit zu handeln. Einen Gemüthszustand, der einem solchen Charakter eigen ware und ihn

begründen würde, hatte er als 'Schönheit der Seele' bezeichnet. Aber diese Charakterschönheit, sagt er hier, die reifste Frucht seiner Humanität, ist bloß eine Idee, welcher gemäß zu werden er mit anhaltender Wachsamkeit streben, aber die er bei aller Anstrengung nie ganz erreichen kann.

Daß er das nicht kann, davor, lehrt Sch., steht die 'sinn= liche Natur des Menschen' selbst, in jenen Fällen, wo sie zu ihrer Befriedigung. Handlungen fordert, die dem moralischen Grundsat zuwiderlaufen. Da sei es unwandelbare Pflicht für den Willen, die Forderungen der Natur dem Ausspruch der Bernunft nach= zusetzen, indem der Wille frei, aber dem Gesetze der Vernunft ver= dunden sei 22).

Nach biesen Ansichten sollen also alle 'Reigungen' mit bem Besetze ber Bernunft in Uebereinstimmung stehen. Wo fie aber mit bem Bernunftgebote im Widerspruche ben Willen zu bestimmen streben, ba kann nicht 'Harmonie von Sinnlichkeit und Bernunft', nur Unterwerfung ber ersteren geboten sein. Hiermit, kann man sagen, ist ber Moral ein Gebiet eröffnet, welches ihr nach Kant verschlossen war. Während Rant das Moralische nur bort suchte. wo jebe Neigung abgewiesen und die widerstrebende gebrochen ift, fo will Sch. für die 'Reigungen' felbft, also für alle 'finnlichen' Antriebe im weitesten Sinne bas Gebot ihrer Uebereinstimmung mit ben Forberungen ber Moral zur Geltung bringen und ftellt bas Sittlich = Schone, bas er in biese llebereinstimmung setzte, neben bas Sittlich : Erhabene, bas er bort fand, wo ber wi= berstrebende Trieb bezwungen wird. War es die Vernunft selbst, fagt er, die, wie bei einem schönen Charafter ber Fall ift, die Reigung in Pflicht nahm und ber Sinnlichkeit bas Steuer nur anvertraute, fo wird fie es in bemfelben Momente gurudnehmen, als ber Trieb seine Vollmacht migbrauchen will. biesen Fällen handelt der sittliche Mensch nicht moralisch= fcon, weil an ber Schönheit ber Handlung auch bie Reigung nothwendig Theil haben muß, die hier vielmehr widerstreitet: er handelt aber moralisch = groß, und offenbarte fich in jenen Sand= lungen die 'Schönheit ber Seele', so zeigt fich hier die 'Erhabenbeit ber Gesinnung' 28).

In der zweiten Auflage seiner Religion innerhalb ber Grenzen ber bloffen Bernunft' antwortete Rant in furzem auf Sch's Angriff 24). Doch ging er auf die eigentliche Frage nicht ein. Sch., fagt er. mikbillige in seiner mit Meisterhaud verfaßten Abhandlung über Unmuth und Burbe feine Borftellungeart ber Berbindlichfeit in ber Moral, als ob fie eine farthäuserartige Gemuthsstimmung bei sich führe: allein er könne, ba sie in ben wichtigsten Brincipien einig seien, auch in diesem keine Uneinigkeit statuiren. Er gestebe gern, bag er bem Bflichtbegriffe gerabe um feiner Burbe willen feine Anmuth beigeselle. Achtung allein und ein Gefühl bes Erhabenen unserer eigenen Bestimmung könne sich bamit ver-Dem Pflichtbegriffe aber wollte auch Sch. feine Unmuth gesellen, er bachte barüber ebenso wie Kant 25). Wenn Rant aber 'bie Tugend, b. i. die festgegründete Gesinnung, feine Bflicht genau zu erfüllen', bloß in ihren wolthätigen Folgen mit Unmuth vereinbar hielt, so ist allerdings Sch's Tugendbegriff selbst ein erweiterter, indem er ihn auch auf Handlungen anwendete, die, aus ber Neigung hervorgegangen, mit bem Bernunftgebote im Objecte zusammentreffen, und benen er eben beshalb Anmuth beiaefellt fab.

Meitere Ent. fichten.

Durch Rant's Bemerfung war Sch. ungemein erfreut. widelung der eibischen gin. könne, schreibt er an Körner 26), gar nicht sagen, wie es ihn freue, baf feine Schrift in Rant's Banbe gefallen, und baf fie biefe Wirkung auf ihn gemacht habe. Inzwischen aber hatte Sch. schon in zwei anderen Auffäten seine Ausichten weiter ausgeführt und Vfester begründet. Es sind bieg bie Auffate über ben 'moralischen Nuten' und über 'bie Gefahr afthetischer Sitten', auf bie wir im nächsten Abschnitte ihrer äfthetischen Beziehungen wegen noch zurud= fommen 27).

> In der ersten Abhandlung ist es auch, wo Sch. ein für allemal zu einer bestimmten Sichtung ber Begriffe ber sittlichen Freiheit und ber Freiheit bes Willens überhaupt gelangt. Schon burch Reinhold, ber zwischen ben 'eigennützigen' und 'uneigennütigen Trieb' bie Freiheit bes Willens stellte 28), und beffen Gin= fluß barin schon im Aufsatze 'über bie tragische Kunft' hervortrat. war Sch. bazu vorbereitet. In ber Abhandlung 'Würde' ist bie

barauf gegründete Unterscheidung hereingezogen. Doch in der Lehre vom Erhabenen noch scheint das Schwanken in der Bedeutung des Begriffes der Freiheit nicht unmerklich der Klarheit der Darstellung selbst geschadet zu haben. Wenn er aber hier auf das Bestimmteste die 'physische Freiheit' des Willens (was Kant die Freiheit der Willkür' nannte) von der moralischen trennt, so kann auch sortan kein Zweisel mehr sein, welche Bedeutung Sch. im Sinne hat, wenn er von Freiheit spricht. Und gerade dieser erweiterte Freiheitsbegriff, werden wir sehen, spielt in seiner späteren Aesthetik eine nicht unbedeutende Rolle.

Fassen wir kurz ben Inhalt ber beiben in Rebe stehenden Auffäte zusammen. Nach Feststellung bes Begriffes ber moralischen und physischen Freiheit spricht Sch. in bem ersten Auffate bie Anficht aus 29), daß zur Ehre ber menschlichen Natur sich annehmen laffe, kein Mensch könne so tief sinken, um bas Bose blok beswegen, weil es bose ist, vorzuziehen, sondern daß jeder ohne Unterschied bas Gute vorziehen wurde, weil es bas Gute ift, wenn es nicht zufälligerweise das Angenehme ausschlösse ober das Unangenehme nach fich zoge. Er fpricht beshalb ben Sat ohne Bebenken aus, bag basienige bie Moralität mahrhaft beförbert, mas ben Widerstand ber Neigung gegen bas Gute vernichtet. Diek geschehe aber burch bie afthetische Bilbung, burch ben Geschmad, benn biefer forbere Mäßigung und Anstand; er verabscheue alles, was edig, was hart, was gewaltsam ist, und neige sich zu allem, was sich leicht und harmonisch zusammenfüge. Daburch sei etwas Großes für die Operationen des Willens gewonnen. Alle materiellen Reigungen und roben Begierben, die sich ber Ausübung bes Guten oft fo hartnäckig und stürmisch entgegenseten, feien burch ben Beschmad aus bem Gemuthe verwiesen, und an ihrer ftatt eblere, sanftere Neigungen barin angepflanzt worden, die sich auf Ordnung, Harmonie und Vollkommenheit beziehen und, wenn sie gleich selbst keine Tugenden seien, boch ein Object mit der Tugend theilen.

Nun gebe es, führt er weiter aus, zwei verschiedene Formen, unter welchen sich die Sittlichkeit äußern könne. Entweder mache die Sinnlichkeit die Motion im Gemüthe, daß etwas geschehe oder nicht geschehe, und der Wille verfüge darüber nach dem Bernunftgeset;

ober die Vernunft mache die Motion, und der Wille gehorche ihr obne Anfrage bei ben Sinnen. Ift im ersten Kalle bie Sinnlichfeit wider das Gebot der Vernunft, so sei die Handlung moralisch und ebenso im zweiten Falle, ba auch hier ber Wille unmittelbar ber Bernunft gehorche. Wenn aber im ersten Kalle ber Mensch schon burch bie bloße Reigung sich für bas Gute entscheibet, weil bas Gefühl bes Schlechten ihm unerträglich ist, so sei bas Betragen bes Menschen moralisch indifferent, eine schöne Wirkung ber Natur. (Hieber gehören bann wol auch Willensäußerungen. welche aus ben Reigungen hervorgeben, von benen oben gefagt ift. bak sie ein Object mit ber Tugend theilen.) Wenn ferner im ameiten Kalle zum ursprünglichen Gebote ber Bernunft bie Reigung sich zugesellt, so sei die Handlung moralisch ebenso vollkommen, als wenn ber Mensch gegen die Neigung bas Gebot ber Bernunft behauptet hätte, phhfisch hingegen fei er bei weitem volltommener: benn er fei ein weit zweckmäßigeres Subject für bie Tugenb.

In bem Auffate von ber 'Gefahr afthetischer Sitten' führt er aus 30), je öfter ber Fall sich erneuere, daß das moralische und bas afthetische Urtheil in bemfelben Objecte zusammentreffen. besto mehr werbe bie Bernunft geneigt, einen so febr vergei= stigten Trieb für einen ber ihrigen zu halten und ihm zulett bas Steuer bes Willens mit uneingeschränkter Bollmacht zu übergeben. Da forbert er nun, baf bie Repräsentation bes Sittengefühles burch bas Schönheitsgefühl aufhören muffe, sobald Reigung und Pflicht nicht in bemselben Objecte bes Begehrens ausammenträfen; benn sonst sei bie Gefahr vorhanden, bak bem Gebote ber Bernunft widersprochen werbe, wie wenn unsere Liebe für andere une brangte, sie burch Aufopferung moralischer Bebenklichkeiten glücklich zu machen, ober (ein uns schon aus ber Recenfion bes Don Carlos bekannter Gebanke 31) unfere Begeifterung für bas Ibeal politischer Glückseligkeit uns antriebe, es burch alle Greuel ber Anarchie zu verfolgen.

Refultate.

Man sieht, daß alle Willensäußerungen nach dem Gesagten in die Sphäre des Sittlichen gestellt werden können, die sich nach Sch. als schön beurtheilen lassen. Das Moralische sagt er überall dort von Handlungen aus, wo 'die Vernunft die Motion im

Gemüthe gemacht hat und ber Wille ihr gefolgt ist, b. i. wol bei solchen, die aus der Einsicht ihrer Pflichtmäßigkeit unternommen sind. Darunter gelten ihm auch noch diejenigen als schön, an denen zugleich die Neigung Theil nimmt. Neben diese Sphäre des Sittlich Schönen tritt das Sittlich Erhabene oder, wir wollen es so nennen, das im eigentlichen Sinne Moralische, wo die wiberstrebende Neigung gebrochen werden muß, um das Gebot der Vernunft aufrecht zu erhalten.

Somit ist eigentlich nach Sch. die gesammte Sphäre ber menschlichen Willensäußerungen einer ästhetischen Beurtheilung unter- worfen, aber bei der Weite bessen, was hier unter Neigung und Sinnlichkeit, und noch mehr bei der völligen Unbestimmtheit der Vernunstforderung besinden wir uns hier in der Allgemeinheit von Begriffen, aus deren Höhe wir erst in den Umfang derselben herabsteigen müßten, um zu klarerer Einsicht zu gelangen.

Den Zustand des menschlichen Gemüthes, darin alle sinnslichen Triedsedern des Willens mit dem Gebote der Vernunft im Einklang stünden, nennt Sch. die Glückseligkeit. Glückselig nämslich sei der, welcher, um zu genießen, nicht nöthig habe Unrecht zu thun, und, um recht zu handeln, nicht nöthig habe zu entsbehren. In diesem Zustande sei es, wo die gesetzmäßigen und gesordneten Neigungen des Menschen das Gebot der Vernunft antiscipiren, und keine Versuchung zum Bruch des Gesetzes das Gessetz bei ihm in Erinnerung bringe 32).

Es ergibt sich, daß diese Idee der Glückseligkeit mit dem Früher aufgestellten Ideale der Bestimmung des Menschen, worsnach es ihm aufgegeben wäre, eine innige Uebereinstimmung zwischen Feinen beiden Naturen zu stiften, immer ein harmonisches Ganze zu sein und mit seiner vollstimmigen Menscheit zu handeln übereintrifft. Dieß Ideal richtete aber seine Forderung an den ganzen Menschen, und ebenso muß das Ideal der Glückseligkeit die gessammte Handlungsweise des Menschen umfassen. Aber wie dort der Mensch hinter dem Ideale zurückbleibend gerade durch den Fall des Widerspruches der Sinnlichseit und der Bernunft zur Bürde' sich erheben sollte, so wird er hier in dem gleichen Falle als 'ungläcksich' dezeichnet, aber dieß zugleich als die Lage angesehen, darin

er im eigentlichen Sinne sich als moralisch beweisen, barin er zu bem 'erhabenen Borzug gelangen könne, mit ber göttlichen Majestät bes Gesetzes unmittelbar zu verkehren und, da seiner Tugend keine Neigung helse, die Freiheit des Dämons noch als Mensch zu beweisen' 33).

Es ist ein arger bis in die neueste Zeit gebegter Irrthnm. als hätte fich Sch. in feiner späteren Entwickelung insbesonbere burch bie Briefe 'über bie afthetische Erziehung bes Menschen' von seinen ursprünglichen moralischen Brincipien entfernt, als batte insbesondere die spätere Auffassung des afthetischen Standpunctes ben moralischen gang verbrängt. Sch. ift ben in ber Schrift 'über Unmuth und Würbe' entwickelten Grundlagen, die nur in ben beiben eben behandelten Auffäten ihre weitere Ausführung erhielten. treu geblieben. In ben afthetischen Briefen, wo bie Sinnlichkeit bes Menschen als 'Stoff = (ober Sach =) trieb' ber Bernunft (ober 'Perfönlichkeit') als 'Formtrieb' gegenübergestellt und das Ideal in bie vollkommene Wechselwirkung beiber gesetzt wird, tritt wieber für ben Menschen in ber Wirklichkeit bie maßgebende Unterscheibung eines Gebietes ber Glückfeligkeit mit feiner Forberung afthetischer Handlungsweise, barin Sinnlichkeit und Vernunft, Stoff = und Formtrieb harmoniren, neben dem Gebiete hervor, wo die Sinnlichkeit ber Bernunft fich unterwerfen, ber Stoff= bem Formtrieb fich unterordnen foll. Die Wichtigkeit ber Sache forbert genaue Belege, einige ber bebeutsamsten seien beshalb hier angeführt. So heißt es im breizehnten Briefe 34): im Reiche ber Zeit werbe bie Materie, (b. i. die Sinnlichkeit) nicht blog unter ber Form (Bernunft), sondern auch neben ber Form und unabhängig von berfelben etwas zu bestimmen haben. Und weiter: in einer Trans= cendentalphilosophie, wo alles darauf ankomme, die Form von dem Inhalt zu befreien und bas Nothwendige von allem Aufälligen rein zu erhalten, gewöhne man sich gar leicht, bas Materielle sich bloß als Hindernik zu benten und die Sinnlichkeit, weil fie gerade bei biefem Geschäft im Wege fteht, in einem nothwendigen Wiberfbruch mit ber Vernunft vorzustellen. Gine folche Vorstellungsart liege amar auf feine Beise im Beiste bes Rant'ichen Shitemes, aber im Buchstaben besselben könne sie gar wol liegen. In

bemselben Sinne wie früher wird geforbert, baf an die Stelle ber Sitten die Sittlichkeit, an die Stelle des Glückes die Glückeliafeit au treten habe 25). Aber mit bieser ibeellen Forberung sollen bie Källe, wo bie Vernunft 'unmittelbar zu gebieten' und ben wahren Beherrscher' bes Willens zu zeigen hat 86), nicht beseitigt und verkannt sein. Gerade bie vornehmste Wirkung ber Bilbung bes afthetischen Sinnes. in welchem Sinnlichkeit und Vernunft bes Menschen auf volle Harmonie gestimmt sind, muß nach ben Briefen barin gesucht werben, ihm, ber schon im Gebiete ber Sinnlichkeit mit ber Bernunft einig war, wo biese unmittelbar gebietet, also in Fällen, wo Sinnlichkeit und Vernunft andere Objecte haben, ben Beweis seiner überfinnlichen Kraft zu ermöglichen. Indem bie afthetische Bilbung bem Menschen ben vollen Gebrauch feiner (physischen) Freiheit gibt, wie Sch. ausführt, kann er bann fagen: ber äfthetisch gestimmte Mensch wird allgemein giltig handelu, sobald er es wollen wird' 37), und wollen soll er es eben in allen Fällen, die außerhalb jenes Gebietes der Glückseligkeit liegen. Um bestimmtesten brudt beshalb ber Sat feine Ueberzeugung aus, baß im Gebiete ber Moralität bie Empfindung nichts zu bestimmen habe, aber im Bezirke ber Glückfeligkeit Form fein und ber Spieltrieb (so nennt er hier ben ber harmonischen Bereinigung von Sinnlichkeit und Bernunft entsprechenden Schönheitssinn) regieren bürfe 38). Und also fährt er fort: 'hier schon auf bem gleichgiltigen Felbe bes physischen Lebens muß ber Mensch sein moralisches aufangen; noch innerhalb seiner sinnlichen Schranken muß er seine Bernunftfreiheit beginnen. Schon seinen Neigungen muß er bas Gefetz feines Willens auflegen; er muß ben Rrieg gegen bie Materie in ihre eigene Grenze spielen, bamit er es überhoben sei, auf bem beiligen Boben ber Freiheit gegen biefen furchtbaren Feind zu fechten; er niuß lernen ebler begehren, bamit er nicht nöthig habe, erhaben zu wollen'. Wenn man bebeuft, daß hier vom Iteale die Rebe ift, und daß ber Mensch nach Sch. in ber Wirklichkeit 'ben heiligen Boben ber Freiheit' in allen Fällen, wo bie Sinnlichkeit seiner Bernunft wiberftrebt, ju behaupten hat, so wird man erkennen, bag ber lette Sat Sch'n nicht etwa blog 'im Strome ber Rebe entwischt' 89) zu sein brauche, sondern dem Geiste seiner ursprünglichen moralischen Leheren entspricht.

١

Auch später noch während der ganzen Periode der Dichtung hielt Sch. an den Grundlagen seiner Moral, wie wir sie eben kennen lernten, sest. Zahlreiche Epigramme sprechen direct diesselben Gedanken aus 40), und wie vieles in den kleineren Dichstungen gewinnt durch sie erst das rechte Licht. Auch in den Dramen und insbesondere im Wallenstein tritt der Einsluß dieser Ideen bestimmend hervor, worauf wir später zurücksommen.

Noch einen Punct müssen wir zum Schlusse berühren. Er betrifft Kant's Lehre vom Radicalbösen in der menschlichen Natur. Gleich anfangs hatte diese Anschauung Sch's Antipathie gegen sich. Schon bei der ersten Lectüre der 'philosophischen Religionslehre' während ihres Erscheinens (Ansangs 1793) bemerkt er Körner'n 1, daß darin einer der ersten Grundsätze empörend sei für sein Gessühl. Kant behaupte nämlich eine Propension des menschlichen Herzens zum Bösen, das er das radicale Böse nenne, und das mit den Reizungen der Sinnlichkeit ganz und gar nicht verwechselt werden dürse. Er setze es über die Sinnlichkeit hinaus in die Person des Menschen als den Sitz der Freiheit. Und Körner erwidert 2, er kenne keinen Satz der Dogmatik — selbst die Ewigskeit der Höllenstrasen nicht ausgenommen — der ihm so vershaßt wäre.

Die Stelle im Auffatze über ben moralischen Nutzen ästhetischer Sitten 48), wo er das Böse aus der Collision des Angenehmen mit dem Guten, der Begierde mit der Vernunft ableitet und den Willen für ursprünglich gut erklären möchte, ist gewiß im Bewußtsein eines directen Gegensatzes gegen jene Lehre geschrieben. Später (Sommer 1799) bringt Goethe die Frage wieder in Anregung 44), indem er bei der Lectüre von Milton's verlorenem Paradies unter anderen Betrachtungen sich auch genöthigt sah, auf den freien Willen einzulassen, "über den er sich sonst nicht leicht den Kopf zerbreche", und nach seiner Art es sich erklärte, wie Kant nothwendig auf ein radicales Böse hätte kommen müssen. Sch. erwidert, daß Kant's Entwickelung ihm gar zu mönchisch sei, und daß er nie damit habe versöhnt werden können. Sein ganzer

Entscheidungegrund beruhe barauf, bag ber Mensch einen pofitiven Antrieb jum Guten fo wie jum finnlichen Wolfein habe, er brauche also auch, wenn er bas Bose mählt, einen positiven inneren Grund zum Bosen, weil das Bositive nicht durch etwas bloß Regatives aufgehoben werben fonne. Bier seien aber, schließt Sch., zwei unendlich heterogene Dinge, ber Trieb zum Guten und ber Trieb zum sinnlichen Wol, völlig als gleiche Botenzen und Quantitäten behandelt, weil die freie Perfonlichkeit ganz gleich gegen und zwischen beibe Triebe gestellt wird. bes näheren nicht barauf eingeben, zu untersuchen, inwieweit bamit bas Wesen ber Kant'schen Argumente getroffen ist, nur bas eigenthümlich Schiller'sche in dieser Ansicht sei bervorgehoben. freie Perfonlichkeit, will Sch. sagen, und bieg trifft mit feinen früheren Ansichten überein, ift ursprünglich nicht gegen, sonbern für das Gute, aber deshalb nicht schon gegen das sinnliche Wolfein; erst bann, wenn bas lettere mit bem ersteren streitet, er= wachse ihr bas Gebot, sich gegen ben Trieb nach Wolsein gemäß ihrem eigenen Gesetze für bas Gute zu entscheiben 45).

## 6. Die Briefe an den Herzog von Augustenburg.

Inhalt und Blan ber Briefe.

Die Auffätze vom Erhabenen hatten die Correspondenz mit bem Brinzen von Augustenburg unterbrochen. Erst während feines Aufenthaltes in Schwaben (Aug. 1793 bis Mai 941), nahm Sch. sie wieder auf. Da war es zuerst eine kleinere Arbeit über ben afthetischen Umgang und Gebanken zu einem Auffate über bas Naive, bie ihn beschäftigten 2). Balb jeboch ift er in voller Thätigkeit zur Fortsetzung ber Correspondenz. biefem Behufe begehrt er von Körner die Briefe gurud, welche bie Grundzüge zum Rallias enthielten 3); benn nachdem er eine 'allgemeine Betrachtung über ben Zusammenhang ber schönen Empfindungen mit ber ganzen Cultur und überhaupt über die äfth c= tische Erziehung ber Menschen' vorangeschickt und bie 'reichhaltigsten Ibeen aus ben Rünftlern philosophisch ausgeführt' hatte, wollte er sich erft bazu wenden, 'bie Theorie bes Schönen' zu entwickeln 4). Er hoffte barin fo weit vorzurücken, bag er ben erften Band seiner Schönheitslehre für die Oftermesse 1794 gum Drucke bringen könnte 5). Doch auch in einer weiteren Fortsetzung hatte er sich auf ben Begriff bes Schönen noch nicht eingelassen. Bon bem Ginflug bes Schönen auf ben Menschen tam er auf ben Einfluß der Theorie auf die Beurtheilung und Erzeugung des Schönen und untersuchte erft, was man sich von einer Theorie bes Schönen zu erwarten und besonders in Rücksicht auf die bervorbringende Runft zu versprechen hat. Dieß führte ihn auf bie 'von aller Theorie unabhängige Erzeugung des Originalschönen burch bas Genie'. Es wurde ihm gar schwer, wie er bekennt, über ben Begriff bes Benies mit fich ins reine zu kommen. In

Kant's Kritik ver Urtheilskraft fänden sich darüber sehr bedeutende Winke, aber sie seien noch gar nicht befriedigend 6). Doch gerade in diesen Untersuchungen unterbrach er die Arbeit an den Briesen, und indem er Körner'n erst später seine Ideen über das Genie mitzutheilen hoffte, was jedoch nicht geschehen ist, entwirft er ihm seinen weiteren Plan?), auf den wir zuerst eingehen müssen, ehe wir uns zu den Aussätzen wenden, die aus den fertig gewordenen Briesen hervorgingen.

Vor allem batte Sch. die Absicht barzuthun, wie die Wissenicaft bes Schönen entstehe und nach welcher Methode sie errichtet werden musse 8). In den Andeutungen, die er dafür entnehmen läft, seben wir ihn von der rein apriorischen Begründung des Schönheitsbegriffes zurücktommen und ben Blan zu einem empirischen Vorgange entwerfen. Er geht babei von der Kant'schen Voraussetzung aus. bak bas Genie ber Kunft bie Regel gebe 9). Alle Erweiterung in ber Runft muffe vom Benie kommen, die Rritik führe bloß zur Fehlerlosigkeit, zur verständigen Nachahmung gegebener Fälle, aber niemals zu einer positiven Erweiterung 10). Des näheren entwickelt er biese Ansichten nicht. Es wurde sich aber aus einer strengen Analbse ber Kant'schen Grundlagen berselben vielleicht von felbst ergeben, daß bei einer consequenten Festhaltung des formellen Charafters ber Runft und bes Schönen nur im Stoffe nach feiner Mannigfaltigkeit ein burch allgemeingiltige Regeln nicht zu umfaffender, subjectiv unberechenbarer Factor liegt, das Formelle aber, worauf das Schöne und die Kunst beruht, in objectiven vom Empirischen unabhängigen Berhältniffen gelegen ift, bie bas Benie nicht erst zu erzeugen braucht 11). Doch biese Untersuchung liegt abfeits unferes Weges.

Kant lehrte wol auch <sup>12</sup>), daß die Regeln von der 'That, b. i. vom Producte' abstrahirt werden könnten, aber dadurch sollten nur ganz individuelle Maximen des Berfahrens, kein allgemeiner Grundsatz über das Schöne selbst zu gewinnen sein; denn damit hätte Kant, wie man leicht sieht, seiner Boraussetzung widerssprochen, daß sich vom Schönen kein objectiver Begriff geben lasse. Sch. aber, von dieser selbst auferlegten Beschränkung Kant's nicht gefesselt, geht weiter. Er wollte auf dem Wege einer solchen

Abstraction zu bem 'erften Grunbfat aller ichonen Runfte', zu bem 'reinen Begriff ber Schönheit' selbst sich erheben 18). Wenn bas Genie burch seine Producte bie Regel gegeben bat, sagt er, fo fann die Wiffenschaft diese Regeln sammeln, vergleichen und versuchen, ob sie unter eine noch allgemeinere und endlich unter einen einzigen Grundsatz zu bringen sind. Sogleich aber fett er nach seiner Anschauung von ber Möglichkeit eines rein apriorischen Berfahrens hinzu, da fie von der Erfahrung ausgehe, so habe sie auch nur bie eingeschränfte Autorität empirischer Wiffenschaften. Deshalb wollte er auch aus Gründen beduciren, was von empirischen Wissenschaften zu erwarten, und aus ber Art, wie bie Wissenschaft bes Schönen entstehe, barthun, mas sie zu leisten im Stande fei 14). Den gewonnenen reinen Begriff ber Schönheit, der aber hiernach freilich nur empirische Autorität habe, wollte er wieder in die Erfahrung zurückbringen und ihn gegen die verschiedenen Gattungen möglicher Darstellung halten, woraus ihm benn bie besonderen Grundsätze der einzelnen schönen Rünfte hervorgeben follten 15).

Noch fügt er eine allgemeine Eintheilung ber Rünfte bei, die er zu biefem Behufe entwarf 16). Rach bem 3 wede nämlich, ob sie Objecte für einen physischen Gebrauch bearbeiten, wo dieser Gebrauch die Form des Objectes bestimme, oder aber bloß in der freien Betrachtung ergößen sollen, theilt er die Runfte ein in Runfte bes Bedurfniffes und in Runfte ber Freiheit. Die ersteren fämen insofern in Betracht, als alle Form einige Schönheit zulaffe, fie bearbeiten nun entweber Sachen ober Gebanken ober Sandlungen. Mit ben ersten beschäftige fich bie Architeftur in weitefter Bebeutung, mit Gebanken bie Beredsamkeit, mit Sandlungen die fcbone Lebensart. Iff aber in biefen Runften ber 2med auch ein rein afthetischer, fo gehörten bann ihre Producte in die Classe ber freien Runfte, so 2. B. die schöne Architektur von Tempeln, Triumphbogen, Basen u. f. f. 17). Jedes Runftwerk ber zweiten Classe aber, entwickelt Sch. weiter, führe boch wieber einen objectiven Zweck aus, ben es ankündige; so wolle z. B. der Bildhauer einen Menschen nachahmen u. f. w. Ift ber objective Zweck blog bes subjectiven wegen

ba, und wolle der Künstler durch die Art, wie er jenen objectiven Amed ausführt, ben Geschmad ergößen, so ziele bier alles blok auf Schönheit (fcone Runfte in ftrengfter Bebeutung); wenn aber ber objective Zweck ben Künstler auch für sich unabhängig von ber Schönheit intereffirt hat, und bieg in ber Darstellung, muß man binzuseten, bervortritt, so ergebe bieß bie Abtheilung ber Rünfte bes Affectes.

Man wird schon in biesem blogen Schema bie Intention einer Trennung der schönen Form von dem Inhalte in der Kunst anzuerkennen haben, und wie die Eintheilung ber freien Runfte in Runfte bes Affectes und in bie iconen Runfte im ftrengen Sinne auch zu einer Ausscheidung fubjectiver Gemuthezustände bei ber Beurtheilung bes echten Schönen führen fonnte, wird später noch beutlicher werben. Um so mehr ist zu bedauern, daß Sch. zu einer Fortsetzung ber Briefe und bamit zu einer Ausführung bes Blanes einer empirischen Gewinnung bes Schönheitsbegriffes nicht gekommen ift. Gebanken zum Wallenstein 18), ber rege Berkehr in Stuttgart mit Rünftlern und Belehrten, unter benen er besonbers Daneder und einen fatholischen Beiftlichen Werkmeister wegen seines Interesses an Rant'scher Philosophie bervorhebt 19), lieken ihn mährend seines schwäbischen Aufenthaltes zu weiterer Arbeit nicht gelangen. Nach seiner Rücksehr nach Jena werben wir ihn aber in einer Ueberarbeitung und Fortsetzung der Briefe unter neuen Einflüssen bes Studiums und Berkehres ben alten Plan aufgeben und aber= mals zu einer speculativen Begründung ber Schönheitslehre schreiten feben.

Bei bieser Ueberarbeitung war Sch. von dem Hauptgebanken Berwendung geleitet, ben Einfluß bes Schönen auf die Erziehung bes Menschen feripte gu einer Reibe barzustellen und nur, wie es scheint, einen geringen Theil ber fertigen Briefe mochte er dazu verwenden. Das reiche Manuscript konnte ihm baber Stoff bieten noch vier andere felbständige Auffate baraus zusammen zu stellen. Hierauf führen wir ben Ursprung ber folgenden Abhandlungen zurück. 1. Bon ben nothwendigen Grenzen bes Schönen, besonders im Vortrag philosophischer Wahrbeiten'20). 2. 'Ueber bie Gefahr afthetischer Sitten'21). Beibe Auffätze hat Sch. nachher in ber Sammlung ber kleineren prosaischen

Schriften unter bem Titel 'über bie nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen' zusammengefaßt 22). 3. 'Ueber ben moralischen Ruten afthetischer Sitten'23). 4. Der erst viel später abgedruckte Auffat: 'über bas Erhabene' 24).

Zwar nur hinsichtlich ber beiben ersten sind wir bestimmt nachzuweisen in der Lage, daß sie bereits während des schwäbischen Aufenthaltes entstanden sind, da Sch. es felbst fagt 25): binfictlich ber beiben anderen aber, für welche keine bestimmte Zeit ihrer Abfassung angegeben wird, die aber in der Epoche ihrer Beröffentlichung ganz isolirt und außerhalb bes herrschenden Ibeenfreises. steben 26), kann ber innere Rusammenhang mit ben beiben ersteren uns berechtigen, fie nicht allein in biefelbe Zeit zu feten, sonbern als ein mit jenen ursprünglich zusammenhängendes Banze zu bezeichnen. Run ist es aber mehr als wahrscheinlich, daß die beiden erften Auffätze einen Bestandtheil ber Briefe an den Augustenburger bildeten; benn nicht allein glaubt W. v. Humboldt in dem ersten auch ein Stud' von Sch's Briefwechsel mit bem Bringen zu seben 27). sondern in dem Körner'n mitgetheilten allgemeinen Inhalte jener Briefe paßt eine Stelle genau auf ben Stoff, ber wenigstens in ben zwei ersten Auffäten behandelt ift, obwol auch die beiden anderen gang gut barunter befaßt fein können; benn bier fagt er 28): 'es lag mir baran, die schwankenden Begriffe über das Schone ber Form und bie Grenzen feines Gebrauches im Denten und Sanbeln zu berichtigen, ben Grund alter Vorurtheile dagegen zu untersuchen und wegzuräumen und über diesen so oft ventilirten und ebenso einseitig vertheibigten als einseitig angefochtenen Gegenstand ins reine zu kommen' u. f. w. Nach bem Gesaaten werben wir faum fehlen, wenn wir uns an die gegründete Vermuthung halten, iene Auffäte als ben bei ber Ueberarbeitung ausgeschiedenen Theil ber ursprünglichen Briefe an den Herzog von Augustenburg zu betrachten.

Bon ben Grengen Des fondere im

Wenden wir uns zu der ersten Abhandlung von den noth-Schönen bes wendigen Grenzen bes Schönen besonders im Vortrag philosophischer Bortrag phi Wahrheiten'. Sch. unterscheidet hier eine dreisache Art der Dar-Wahrheiten. stellungsweise philosophischer Wahrheiten: die wisseuschaftliche, populare und schöne Darstellung. Nach seinen Anschauungen von Schönheit, welche 'Freiheit für die Einbildungsfraft' und 'Sinnlichkeit bes Ausbruckes' verlangt, schlieft er bie Schönheit von ber streng wissenschaftlichen Darstellung philosophischer Wahr= heiten aus, ba es sich babei barum handle, bak nicht blok ber Inhalt, sondern auch die Darlegung besselben gemäß den Gesetzen bes Denkens ber Nothwendigkeit im Ausgmmenhange ber Begriffe folge 29). Sch. scheint seine Ibee einer rein apriorischen Specu= lation im Sinne zu haben, wenn er gegen bie Einmischung von Anschauungen, von einzelnen Fällen und Beispielen in ben streng philosophischen Gang ber Entwickelung sich ausspricht 30), boch findet sich auch anderseits wieder merkwürdig genug die besonnene Aeuke= rung 31), daß, so abstract wir auch benken mögen, es boch immer zulett etwas sinnliches sei, was unserem Denken zum Grunde liegt. Die wiffenschaftliche Darstellung zeige stete, lehrt Sch., baß es sich nothwendig so verhalten musse. daß das Vorgetragene bie Wahrheit sei, und sie bewirke beshalb volle Ueberzeugung 32). Wenn Sch. bie Schönheit von biefem Bebiete ganglich ausschlieft, so wird die Bemerkung gestattet sein, daß auch die strengste und abstracteste missenschaftliche Darstellung für afthetische Formen wol immer noch Raum haben wird.

Den populären Vortrag fest Sch. barein, baf bier bie Anschauungen und einzelnen Fälle, auf welche sich die allgemeinen Begriffe bezögen, gleich mit gegeben werben, und wenn der wiffenschaftliche Schriftsteller auf jene vorzugsweise sich einschränke, überlaffe ce gerade ber populare bem Berftande feiner Lefer, ben Begriff aus bem Stegreif baraus zu bilben. Die Einbildungsfraft sei hier zugelassen, aber nur reproductiv und im Dienste bes Berftanbes, beshalb konne auch die Diction noch nicht schon fein 33). Der populare Schriftsteller erwede uns ben Glauben. daß es sich wirklich so verhalte, wie er darstellt; er mache uns bie Wahrheit nur fühlbar, nicht aber absolut gewiß; benn bas Gefühl könne nur lehren, was ist, niemals was fein muß34). Ueber die populare Darstellung sett Sch. fich am wenigsten auseinander und daher ist ihr Begriff auch ziemlich schwankend ge= blieben; man fühlt sich versucht dabei hinsichtlich des Grades der bewirkten Ueberzeugung etwa an bie Leffing'sche Auffassung ber Darstellung allgemeiner Wahrheiten burch einzelne Fälle in ber Aesop'schen Fabel zu benken.

Erst die schöne Schreibart trägt uns nach Sch. die Wahrheit so vor, daß die Einbildungsfraft dabei ihre Freiheit be-wahrt, trotz der inneren Nothwendigkeit der Sache. Dabei werde das Allgemeine in den individuellen und sinnlichen Ausbruck versteckt und der Einbildungsfraft das sebendige Bild geboten 35). Der schöne Schriftsteller stelle uns die Sache, von der er handelt, als möglich und als wünschen swürdig vor, denn sein Gedanke kündige sich bloß als eine willkürliche Schöpfung der Einbildungsstraft an, die für sich allein nie im Stande sei, die Realität ihrer Borstellungen zu verdürgen 36).

Die wissenschaftliche Darstellung will Sch. nur bort angewendet sehen, wo das Interesse an der Sache den Entschluß vorausssehen lasse, die Anstrengung zu überwinden, welche die Ausschliestung aller Willfür der Imagination mit sich bringe 37). Deshalb passe der schöne Ausdruck ebenso wenig für den Lehrstuhl als der schulgerechte für den schönen Umgang und die Rednerdühne 38). Aus diesem Grunde hält er es auch für schäblich, wenn für den Unterzricht der Jugend Schriften gewählt werden, worin wissenschaftliche Materien in schöne Form eingekleidet sind, aber er fordert auch, daß Kenntnisse, die im Unterrichte in strenger Form angeeignet wurden, nachsolgend in schöner Form zur Darstellung kämen 39). Ebenso zieht er es vor, erst nach begründeter innerer die äußere Bildung auf Anmuth des Benehmens und conventionell schöne Lebensart zu richten 40).

Den Antheil, welchen Sch. bem Geschmacke bei ber Mitztheilung ber Erkenntniß gewährt sieht, bezeichnet er mit den Worten, daß er sich darauf beschränken müsse, das Gemüth in eine der Erkenntniß günstige Stimmung zu versetzen, aber in allem dem, was die Sache betrifft, sich durchaus keiner Autorität anmaße 41): benn im Reiche der Wahrheit, wie er auch in den ästhetischen Briefen hervorhebt, hat die Empfindung nichts zu entscheiden 42). Deshalb könne auch das weibliche Geschlecht, welches im wesentzlichen auf die Empfindung gestellt ist, mit dem männlichen nie die Wissenschaft, wol aber durch das Medium der Darstellung mit

bemselben die Wahrheit theilen 43). Nur die äußere Gestalt dürfe der Geschmack, Vernunft und Ersahrung müßten das innere Wesen bestimmen 44). In herrlichen Worten wendet er zuletzt diesen Grundsatz auch auf die Kunst und Dichtung an, daraus ein eindringender Blick bedeutsame Winke entnehmen muß, wie nothewendig für die richtige Aufsassung alles ästhetischen die strenge Scheidung von Form und Inhalt ist.

Wir wollen ber reichen Wahrheit ber Schiller'schen Aussführungen kein Wort ber Aritik an die Seite stellen. W. v. Humsboldt \*\*5) hob an dem Aufsatze besonders die große Bestimmtheit und Klarheit der Untersuchung hervor. Nur wer selbst den philossophischen und schönen Stil so in seiner Gewalt habe, hätte beide so trefflich charakterisiren und jedem seine Grenzen anweisen können, was Sch. besonders dadurch thue, daß er die philosophische, popusäre und schöne Schreibart als die Darstellung des Nothwendigen, Wirklichen und Möglichen bezeichne und durch diese Stellung (es spricht der Kantianer zum Kantianer) zugleich das ganze Gebiet des Stiles spstematisch erschöpfe. Gegen das Ende hin, fügt er bei, erscheine endlich der Stil, der Sch'n nun ganz und allein eigenthümlich sei.

Und in der That war es gerade der schöne Stil, nach welchem Sch. vor allem strebte. Er könne, sagt er in bieser Beziehung felbst in einem Briefe an Fichte 46), mas ben philo= sophischen Bortrag betrifft, keine Bergleichung seiner Manier mit ber eines anderen gelten laffen, am wenigften mit ber Manier eines lediglich bibaktischen Schriftstellers. Seine beständige Tenbenz sei neben der Untersuchung selbst das Ensemble der Ge= muthetrafte zu beschäftigen und so viel möglich auf alle zugleich zu wirken. Er wolle also nicht bloß seine Gebanken bem anderen beutlich machen, sonbern ihm zugleich feine ganze Seele übergeben und auf seine sinnlichen Rrafte wie auf seine geistigen wirken. Mit Bezug auf biefen afthetischen Charafter seiner Darstellung tommt Sch. zu bem zuversichtlichen Ausspruch 47), daß seine Schriften in hundert oder zweihundert Jahren, wenn neue Revolutionen über bas philosophische Denken ergangen sind, alsbann zwar nicht mehr aber auch nicht weniger benn jett würden gelesen

Es war in einem Streite mit Fichte, ber uns fbater noch merben. in anderer Rücksicht interessiren wird, in welchem Sch. biese Stimme für sich erhob. Auch Kichte fand Sch's Art völlig neu, boch nicht in gutem Sinne. Sch., fagt er, fessle bie Einbildungsfraft, welche nur frei sein könne, und wolle bieselbe zwingen zu benken. fönne sie nicht. Daber, glaube er, entstehe bie ermübende Unftrengung, die ihm Sch's philosophische Schriften verursachten und bie sie mehreren verursacht hatten 48). Man sieht, wie hier Sch'n zum Borwurf gemacht ift, mas er gerade in feinem Auffate zu vermeiben brang. Und so vertheibigte er sich auch bagegen im Sinne dieses Auffates. Die Untersuchung selbst habe er nie in Bilbern abgebandelt. Er sei beinabe scrupulos in ber Sorgfalt, seine Vorstellungen beutlich zu machen. Sabe er aber bie Untersuchung mit Bräcision und logischer Strenge geführt, so liebe er es und beobachte es zugleich als Wahl, eben bas, mas er bem Berstande vorlegte, auch ber Phantasie (boch in strenaster Berbindung mit jenem) vorzuhalten 49). Sollen wir bier entscheibend zwischen Sch. und Fichte treten, so muffen wir unverholen ber Bemerkung Raum geben, bak jene oben angeführte Schiller'iche Charakteristik seiner Manier auch aus seinen 'Untersuchungen' bervortritt, daß wir auch darin häufig dem ganzen Gemüthe, der ganzen Seele bes erhabenen Mannes begegnen und leichter und lieber auch mit unserem gangen Gemuthe, mit unserer gangen Seele als in faltem gegenständlichem Denken zu folgen vermögen, eine Forberung freilich, die nicht abzuweisen ift.

Bufammen bana mit ben Muffagen tifder Citten.

Wie in dem eben besprochenen Auffate der Nuten bes Beschmackes in ber Darstellung für die Erkenntniß, so wird in bem wom mora. Auffate 'über den moralischen Nuten ästhetischer Sitten' der wolund von ber Gefabranber thätige Ginfluß bes Geschmackes auf die Sittlichkeit erörtert. schließt sich bieser Auffat in sachlicher Berbindung an jenen an. Und wie in dem ersteren das Resultat dahin sich feststellte, daß durch bie Schönheit ber Darstellung bas Gemuth in eine ber Erkenntniß aunstige Stimmung versett werbe, so wird hier bem Geschmack im Handeln ber Einfluß zugeschrieben 50), daß er bem Gemüthe eine für die Tugend zweckmäßige Stimmung gebe, indem er bie Reigungen entferne, die sie hindern, und biejenigen erwecke, die

ibr gunftig feien. In bem ersteren Auffate kommt Sch. zulett auf die Nachtheile einer falschen Anwendung des Geschmackes für bie Erkenntniß zu sprechen, und so geht er auch in bem Auffate von ber 'Gefahr äfthetischer Sitten' barauf über, die Nachtheile einer falschen Richtung äfthetischer Sitten barzustellen. jenem Auffate bie Gefahr barin gesucht wird, bag ber Geschmack noch im Reiche ber Wahrheit entscheiben möchte, so wird hier geltend gemacht, baf im Gebiete bes eigentlich Moralischen ber Geschmack vom Verberben wäre, benn ba gelte es nicht schön zu handeln, sondern erhaben zu wollen und die Freiheit bes Dämon noch als Mensch zu beweisen 51). So bilben biese Auffätze ein zusammenhängendes Ganze und es wird zugleich nicht unwahrscheinlich, daß ursprünglich ber Auffat über den Nuten, obwol später veröffentlicht, jenem über bie Wefahr afthetischer Sitten voranging 52).

An den Schluß bes letten Auffates knüpft sich dann auf's ineber bas Grbabene. engste ber Auffat 'über bas Erhabene' an. hier wird ausgeführt, wie zum Schönen bas Erhabene in ber Handlungsweise hinzukommen muffe, so wie der schönen die erhabene Gefinnung, der Anmuth die Würde sich gesellen sollte. Wie früher entwickelt wurde, bag bas Schöne burch Bilbung bes Geschmackes, ber wieder auf die Sitten zurückwirkt, fich verdient mache um ben Menschen (bamit bezeichnet Sch. die Harmonie von Sinnlichkeit und Bernunft in ihm), so wird hier auseinander gesett, daß das Erhabene um ben reinen Damon in ihm fich verbient mache (b. i. um bie Behauptung seiner Freiheit bei widerstrebenber Sinnlichkeit). Dem weil es einmal unfere Bestimmung ift auch bei allen sinn= lichen Schranken uns nach bem Gefetbuch reiner Beifter zu richten, fo muß bas Erhabene zu bem Schönen binzukommen, um bie äfthetische Erziehung zu einem vollständigen Ganzen zu machen' 58). Und so charakterisirt Sch. hier im Sinne und theil= weise mit ben Worten bes befannten Gebichtchens 54) bie zwei Benien, die uns die Natur zu Begleitern burchs Leben gegeben babe. das Gefühl des Schönen und das Gefühl des Erhabenen 55). Das Erhabene felbst ift in gang ähnlicher Beise erklärt, wie in ben früher behandelten Auffätzen barüber. Der Grund bes Wolgefallens und Werthes besselben wird aber im allgemeinen für alle

Arten bloß in die Wachrufung des Bewußtseins unseres übersinnlichen Bermögens gelegt und dieß insbesondere am Erhabenen der scheinbaren Berwirrung im Reiche der Natur und der Geschichte in geistreicher Beise erörtert 58).

Bliden wir zurud, so finden wir, bag Sch. bas Schone Shluk. überall bort von Handlungen aussagte, wo Bernunft und Sinnlichkeit' harmoniren. Die Wirfung bes Schönen faben wir ihn schon früher barein legen, daß es die Harmonie des inneren Menschen herstelle und hier wurde ausgeführt, daß eben darum bas Schöne wolthätig auf die Sitten bes Menschen wirke. Bon ba lag die Auffassung nabe, bas Schone selbst in menschenähnlicher Beise als eine barmonische Verbindung von Vernunft und Sinnlichkeit im weitesten Sinne zu beurtheilen und fo beifit es icon bier im Auffate 'über bas Erhabene': 'bei bem Schonen ftimmen Bernunft und Sinnlichkeit zusammen, und nur um biefer Zusammenstimmung willen hat es Reiz für uns' 57). Das Erhabene anlangend, so suchte er es ohnehin eigentlich überall nur im mensch= lichen Gemüthe. Da nun in ber ibealen Bestimmung bes Menschen, wie wir faben, also auch im Ibealmenschen bas Schone allein zur Herrichaft gekommen und bas Erhabene verschwunden sein follte. so führte bieg von felbst auf die Ansicht, auch im Ibealschönen bas Erhabene verschwinden zu lassen. Deshalb auch heißt es schon bier: 58) 'im Ibealschönen muß sich auch bas Erhabene verlieren'. So ift alles vorbereitet für die Auffassung, im Schönen und in ber Runft nur ein Symbol vollendeter Menschheit zu seben. Wir fanden öfter in diesem Buche, wie die Entwickelung sich babin brangte - im nächsten wird uns biefe Borftellung als berricbenbe Anschauung begegnen.

# Anmerkungen.

### 1. gründung auf Kant.

¹) Bgl. ben schönen Brief Sch's an Baggesen in Baggesen's Brsw. m. Reinhold Th. I. 423 ff. wieder abgebr. in 'Sch's Briefe. Mit geschichtlichen Erläuterungen' u. s. w. Berlin 1853 f. I. 767 ff. ²) Brsw. m. K. II. 190. ³) Bgl. ebb. 191 f. ¹) Ebb. 202 f. ¹) Ebb. °) Bgl. hiezu u. z. Folg. ebb. 207 f. ²) Ebb. 210. ³) Der Brief ist vom 3. März 1791 und wird im Brsw. (II. 235) als sehslend bezeichnet; er findet sich zuerst abgebr. in K. v. Wolzogen, Sch's Leben. 227, bei Döring, Sch's Briefe II. 3. und in der Berliner Samme

lung I. 745 f.

9 Bgl. Briw. a. a. D. 235 ff. 1°) Bgl. Reinholb an Baggesen im Brim. beiber I. 158. Brief Reinholb's an Baggesen v. 28. März 1792 und

Brsw. beiber I. 158. Brief Reinhold's an Baggelen v. 28. März 1792 und 8. März 1793. 11) Ja, es wäre schon Herbst 1789 zwischen beiben zum Bruche gekommen, wenn Keinhold nicht versöhnlich Sch'n wieder die Hand geboten hätte. Sch. und Lotte 442 ff. 19 Brsw. mit K. I. 164.

18) Ebb. 161 s. Wir müssen nach der mitgetheilten Stelle jenes Briefes an Körner über die ersmalige Lectüre der Kr. d. U. (vgl. oben Anmerkung 8) es bezweiseln, das Sch. bereits vorher die Reinhold'schen Briefe über die Kant'sche Philosophie gelesen habe. Spuren dieser Lectüre könnten erst in dem Aussache über das trag. Bergnügen dort gefunden werden, wo er vom "eigennützigen Triebe' spricht (vgl. WB. X. 111.). In dem Aussach über Anmuth und Wärde (X. 51) werden die Briefe citirt. 18gl. zum Borberg. Brw. m. K. II. 140 f. Brfw. m. R. II. 140 f.

Brief Erhard's an Herbert, Mirnberg 17. Mai 1794. Bgl. unten Buch IV. Abison. 1. Kote 2. '\*) Bgl. Brsw. m. K. a. a. D. Ueber Herbert sind wir bekanntlich burch Erhard's Denkvilrbigkeiten, hrsg. v. Barnhagen (Berlin 1830), näher unterrichtet. '') Brsw. m. K. II. 290. Die Gesellschaft bauerte dann bis April 1793 (vgl. ebb. III. 97 f.).

18 Bgl. unten Bis V. Bisson. 3. und Brsw. m. Goethe R. 275. 455.

19) Bgl. ben Brf. Sch's an Fischenich v. 11. Febr. 1793 (zuerst veröff. Rhein. Proving. Bl. 1837) in ber Berliner Sammlung I. 831 ff. vgl. 879 f. u. 903 f. 30) Brf. m. K. II. 302.

21) Sch. an Fischenich a. a. D. Auch Gros war Jurist; später sucht ihn Sch. filr die Universität Jena zu gewinnen (Brsw. m. G. N. 121).

22) Bgl. Brsw. m. K. a. a. D. 171. und 192.

23) Bgl. Brsw. m. K. I. 170. 167 f.

24) Bgsl. Brsw. m. K. I. 260 Brsw. mit Humboldt 453.

26) Brsw. mit Humboldt 453.

m. R. II. 289.
27) Er muntert Körner'n bagu auf, ben er auch für bie Uebersetzung von Shastesbury und Hume gewinnen will. Ebb. 306 s. Locke batte Sch. in einer französischen Uebersetzung schon 1787, wie es scheint, gelesen. Bgl. Brsw. m. K. I. 152. \*\*) Die Annahme Hoffmeister's (Sch's Leben u. s. w. II. 262), daß Sch. nicht einmal die Kr. d. r. B. durchgearbeitet habe, ist durch nichts unterftiligt. Sch's Bertrautheit mit Anschauungen aus berfelben, wie wir fie später begegnen werben, gibt ber entgegengesetzten Vermuthung Raum. Rebenbei sei bemerkt, baß er sich ein Cremplar ber Kr. b. r. B. kommen läßt (Brf. a. b. Buchhänbler Crusius v. 16. Dec. 1791. Schillerbuch Marg. Rabi. 1832).

28) Brfw. m. K. II. 298, 80) Ebb. 305 f. 81) Ebb. 309. 82) Ebb. 33) Ebb. 330. 84) Bgl. z. Borherg. ebb. 342 ff. 82) Bgl. ebb. II. 309 III. 1. 6 f. Und Home betreffend noch Annt. 11. Würde WW. X. 25 Annt. 84) Der erste: neue Thalia 1792. I. St. 92 ff. WW. X. 94 ff., ber zweite: 11. Th. a. a. D. II. St. 176 ff. WW. a. a. D. 109 ff. 87) Ueber biese bgl. Brfw. ni. K. II. 187. 192. Wollte man annehmen, daß sie school behalb dieser Roseliussen niederschrießen und für konstituten viederschrießen. behufs bieser Vorlesungen niebergeschrieben und für ben Druck nur überarbeitet wurden, so widerspräche bem, daß Sch. schon seit bem Wintersem. 1790 seine Vorlesungen nicht mehr auszeichnete, sondern frei aus dem Stegreif sprach

(vgl. ebb. 167 f.).

\*\*) Bgl. ebb. 280.

\*\*) Bgl. ebb. 100 f.

\*\*) Ebb. 107.

\*\*) Ebb. 100 f.

\*\*) Ebb. 107.

\*\*) Ebb. 100 f.

\*\*) Ebb. 107.

\*\*) Ebb. 108.

\*\*) Ebb. 120 ff.

\*\*) Ebb. 120 ff. (Sd. als Philosoph S. 50) folieft falfolich aus biefem Auffate, bag Sch. bamals mit Aristoteles sich beschäftigt habe; wenn er fich übrigens verwundert, bag Sch. bie Furcht neben bem Mitleiben nicht nenne, so erflärt fich bieg eben burch ben engen Auschluß an Lessing, dem bekanntlich die tragische Furcht nichts anders ift, als 'das auf uns selbst bezogene Mitseid. (Dramaturgie St. 75.)

4') A. a. D. 100. 4') Ebb. 103. 40) Ebb. 105. 50') Ebb. 112.

5') Vorrebe zu Vertot's Gesch. des Malteserordens von Niethammer. WW.

a. a. D. 5.

#### 2. Kallias.

') S. oben Absch. I. S. 147. 2) Briw. m. Körner II. 355. \*) Ebb. II. 237. Bgl. III. 8. \*) Ebb. II. 355 f. \*) Ebb. 356. \*) Ebb. 358. Bgl. 395. Das phisosophische Gespräch im Geisterseher war eine geschiefte Probe ber Anwendung bieser Form auf philosophische Gegenstände. ') Ebb. III. 1. \*) Bgl. ebb. II. 356 f. \*) In dem Aufstage Körner's 'iber Charafterdarstellung in der Musik. Horen 1795. V. St. N. VI. Her geht Körner auf das ursprüngliche Schiller'sche Schönheitsprincip im wesentlichen zurlich. Bgl. auch Briw. m. K. III. 102.

") Am tiefsten ift Danzel in ber Rritit bes Brfw. m. R. (Wiener Ihrb. Deto Jahn S. 227 ff.) Gesammelte Ausstätz von Th. B. Danzel, hreg. v. Otto Jahn S. 227 ff.) auf die Fragmente des Kallias eingegangen. Doch ist seine Darstellung und Kritik, wie sich zeigen wird, in wesentlichen Puncten unzureichend und sehlerhaft. Bon Neueren hat Palleske (Sch's Leben und Berke II. 201 f.) näher darauf Rücksicht genommen, doch konnte er sich nach dem Zweck seines Buches auf eine Analyse nicht einsassen. 12) Brsw. m. K.

bem Zweck seines Buches auf eine Analyse nicht einsassen. 12) Brfw. m. K. III. 19 ff. 28 ff.

13) Ebb. S. 13. 14) Ebb. S. 16. 15) Ebb. S. 17.

17) Ebb. S. 19. 14) Ebb. 21 f. 19) Ebb. 23. 29) Ebb. 30. 21) Ebb. 31.

22) Kr. d. II. S. 229 ff. 23) Es wird sich später im Berlause unserer Kritik bes Principes selbst zeigen, was schon hier auffallend hervortritt, daß es ja doch nicht ein und dasselbe ist, das Ding in Betress seiner Form oder diese seichstelbst unter dem Gesichtspuncte freier Selbstbestimmung zu betrachten.

22) A. a. D. 23 f. 25) Bgl. Anm. u. Würde WW. X. 19 sf. Hierin liegt die Duelle zahlreicher Schwierigkeiten und Berirrungen auf dem Wege der Schiller'schen Unterluchungen, wie sich noch ergeben wird. Wo nichts sinnliches, wie z. B. die Gesinnung, das Substrat des Schönen ist, spricht er hier nur von einem uneigentlichen Schönen'. 28gl. a. K. III. 37. 43.

2°) Bgl. insb. Kr. d. U. 87. 2′) A. a. D. 5 f. 28) Bgl. Sch's Brfw. m. W. d. D. 438 ff. und unten Buch V. Abschn. 1. 2°) A. a. D. 6.

2°) Bgl. insb. ebb. 152 ff. 2°) Bgl. insb. Kr. d. U. 260. 2°) Ersw. m. R. III. 6. 33) Ebb. 43. Bgl. and 70. 24) Ebb. 21.

\*\*) Ebb. 43 ff. \*\*) Ebb. 45—72. \*\*) Danzel, Gel. Auff. S. 238 und S. 242 f. Hier fieht librigens ber Druckfehler 'Gesichtsvermögen' ft. 'Gefühlsvermögen'. \*\*) Brfw. m. K. a. a. D. 45 f. \*\*) Kr. b. U. 89 ff. \*\*) Ebb. 151 ff. \*') Brfw. m. K. a. a. D. 46 ff. \*\*) Ebb. 48.

\*\*) Ebb. 59. Danzel's Auffassung bieses Berhältnisses von Technik und

Freiheit in der Schiller'schen Entwickelung (vgl. ges. Auss.). Sezuhlt auf einem Misverständnis, wobei auch ein sehlerhaftes Excerpt (bieselbe' statt Technit' S. 238) miteingewirkt haben mochte. Er findet darinnen einen Widerspruch, daß Sch. einmal die Technit als die nothwendige Bedingung unserer Borftellung von ber Freiheit (Brfw. m. R. a. a. D. G. 48), bas an-Dere Mal biefe objective Eigenschaft als ben Grund bes Leihens ber Freiheit angebe (ebb. S. 45), aber hier ift unter ber objectiven Eigenschaft nicht die Sechnit, sondern das Merkmal des Nichtvonaußenbestimmtseins oder der Freiseit gemeint, hier also das erste, dort das zweite objective Merkmal schwiere Gegenstände. Danzel versucht diesen angeblichen Widerspruch durch eine Hopothefe zu reimen, welche nichts weniger als bie volle Bereinbarung ber bier Behandelten Theorie mit jener in ben afthetischen Briefen in sich schlöße. Co ■ommt er auf bie wunderliche Combination, daß hier die Technit ebenso einsnal ber Grund, bas andere Mal die Bebingung ber Freiheit, also ber Schön-Deit fei, wie bort Stoff und Formtrieb fich wechselseitig sollicitiren! (A. a. D.

\*\*) Bgl. Brfw. m. K. a. a. D. 45. 48. 58. \*) Es wäre irrig zu meinen, baß Sch. bieß Bebürfniß im Sinne habe, wenn er sagt (ebb. 46), man würbe die bloße Regation (bas Nichtvonaußenbestimmtsein) nicht merken, wenn nicht ein Bebürsniß nach ihrem positiven Gegentheil voraußgesetzt werbe.

Das positive Gegentheil, auf welches er hier zielt, ist nur das Bestimmtsein ihberhaupt, wie eine nähere Prissung seicht ergibt.

4°) Ebb. 49. 4°) Ebb. 57. 59. 4°) Ebb. 48 f. 4°) Ebb. 49 f.

5°) Ebb. 56. 5°) Ebb. 81. 5°) Ebb. 63 f. 5°) Ebb. 65. 5°) Ebb. 69 f.

5°) Ebb. 60. 5°) Am meisten Ansnihrungsbynarte sitt die Schiller'sche Angle faffung bietet bie allgemeine Anm. jum I. Abicon. ber Analytik. Rr. b. U.

welches bem fpateren apriorifc begrundeten vorhergegangen mare, fo ift bieß ein Freiheit, Sch. hatte schon hier seine Desinition bes Schönen als Freiheit ber Erscheinung im Sinne. Und wenn Palleske meint (201), Sch.'8 'erweisterter Freiheitsbegriff' (ästh. Briese XIX.), wornach er später die Freiheit, offenbar durch Reinhold bestimmt, als Freiheit, entweber nach dem Gesetz ber Bernunft ober 'materiell' zu handeln, auffaßte, habe hier nitgeholsen, so können wir dem gleichfalls nicht beistimmen. Das Schöne ift nach Sch. 'reine Form' und darin ein Analogon des Willens, der sich vernünftig, d. i. aus 'reiner Form' bestimmt hat. Daher auch Palleske, durch den Begriff der Freiheit, wie er im Kallias dorwaltet, irregesihrt, gerade den 'erweiterten Freiheitsbegriff' als reine Form ber Gelbstbestimmung auffaßt, worunter Sch. nach wie bor boch

reine Form der Selbstbestimmung auffaßt, worunter Sch. nach wie vor doch nur die vernünstig gebrauchte Freiheit verstand.

\*\*) Brfw. m. K. a. a. D. S. 8. \*\*) Ebb. 112. Der Jrrthum ist das durch veranlaßt, daß auch dem Briefe vom 20. Juni eine 'Beilage' angestigt war, wie es im Briefe bemerkt ist, doch war dieß die Abhandlung 'Anmuth und Wirde'. Die gegenwärtige Aussichtung über die Kunst ist die 'Inlage', von der der Brief vom 28. Februar spricht. Bgl. ebb. 79.

\*\*') Ebb. 56. \*\*) Kr. d. U. 181. \*\*) Kant braucht den Ausdruck 'Vorsstellung', wo Sch. nachber 'Darstellung' sagt; Kant vermeidet den Ausdruck 'Darstellung', da er ihm bekanntlich eine eigene terminologische Bedeutung gegeben hat. Bgl. Kr. d. U. 230. Zudem lag es im Wesen der subjectiven Aussichtung Kant's vom Schönen mehr auf den Künstler als auf das Kunstwerk Kücksicht un nehmen. Rudficht zu nehmen.

7°) Brfw. m. K. a. a. D. 112 ff. 7') Brfw. zw. Sch. u. S. N. 366 a. 7') Kr. b. U. 175. 7') Brfw. m. K. a. a. D. 112 f. Bgl. 58 f. b. U. 155 ff. 7') Ebb. 115 ff. 7') Ebb. 117 f. 7') Sch. hricht bieß hier nur vom Dichter aus, boch fäßt es sich in seinem Sinne natürlich verallgemeinern. 7') A. a. D. 119 f. 7') Bgl. ebb. 120 ff. 7') Ebb. 122. 8') Phil. Briese. WW. IX. 166. 8') Brfw. m. K. a. a. D. 64. 8') Ebb. 8') Ebb. 66.
8') Gesammelte Aufs. hrsg. v. Otto Jahn. S. 237. 8') Brfw. m. K. a. a. D. 75. Derselbe Brief, in welchen er Körner'n Nachricht gibt von seiner neuen Kant'schen Eectlire, enthielt als Beilage die Abhanblung das Schöne ber Kunst'. 8') Bgl. ebb. 90. 93. 97. 76 f. 8') Ebb. 77.
8') Sgl. ebb. 92. 97. 102. u. s. w. 8') Bon Kamberg. Ebb. 98.
9') Ebb. 105. 9') Ebb. 86. 8') Ebb. 81. 2') Ebb. 102. 104.
8') Danzel a. a. D. 1. 242. 8') Brfw. m. K. a. a. D. 105. Der Brief, ber von dem gesundenen Mertmal des Schönen berüchtet, ist vom 5. Mai, in der

von bem gefundenen Merkmal bes Schönen berichtet, ift vom 5. Mai, in ber zweiten Salfte bes Mai arbeitet er schon an 'Anmuth und Würde.' ') Anzweiten Hälfte bes Mai arbeitet er icon an Anmunt und Wurde. ") Ansmuth und Wurde. ") Ansmuth und Würde. X. 26. Es ist nicht zu bezweiseln, daß Sch. in bieser Anstitut burch Hogarth's Theorie bestimmt war; auch den Ausbruct 'Zergliederung bes Schönen' hat Sch. aus Mylius' Ueberjetzung von Hogarth's Analyses of beauty, zu der Lessing bekanntlich die Borrede schried. Noch später theilt auch Körner Sch'n mit, daß er ein Merkmal der Freiheit in der Erscheinung gesunden zu haben glaube. Er sieht es in der Art, wie die Einheit des Mannigssaltzen erscheine; das Schöne erscheine nämlich als ein Mitrokosmos, der ze boch aus leben digen Best and theilen bestehe, in denen das freie Spiel der einelnen Kröfte zu einer Thee ausgumenstimme, wie der Risse der Mitroer ber einzelnen Rrafte ju einer Ibee gusammenstimme, wie ber Bille ber Bürger eines republikanischen Staates. Man fieht, Rorner befindet fich auf bem Boben eines zum Theil von Sch. selbst gebrauchten Bilbes. Er meinte aber auf biesem Wege ben 'Kant'schen Dornen in ber Kritit ber praktischen Bernunst' zu entzgeben. (S. 146.) W Ebb. 111. O) Ebb. 162.

### 3. Anmulh und Würde.

1) Brsw. m. K. III. 110 f. Brief vom 20. Juni, bem bas fertige Manuscript beigelegt war. Die Abhanblung erschien im III. Bb. ber neuen Thalia von 1793. 2. Stild 115 st. 4 Ann. u. W. X. 22. 26. 3) Körner fühlte genau die Schwierigkeit, die Abhanblung ohne ihr Fundament vollständig zu verstehen. Fgl. Brsw. a. a. D. 132 st. 4 Ebb. 53. \*) Körner stihlte genau die Schwierigkeit, die Abhanblung ohne ihr Fundament volkständig zu verstehen. Bgl. Briw. a.a. D. 132 f. ') Ebb. 53.

\*) Ebb. 132. ') Bgl. 'Die Künstler' BB. 42 ff. alte Form. ') Anm. u. U. 16. ') Briw. m. K. a. a. D. 75. ') 3hm schrieb Sch. das Stammbuchblatt dei Hossister, Nachlese IV. 442. '') Anm. u. W. 13. '') Ebb. 17.

12) Kr. d. u. 182. '') Anm. u. W. 18 f. '') Ebb. 17. '') Ebb. 20 ff. '') Ebb. 21. '') Ebb. 22. '') Man benke hier wieder an Kant's schöne Form, 'die eine Jusammensetung des Mannigsaltigen enthält, wie sie Sindilungskraft, wenn sie sich selbst frei überlassen würe, in Einstimmung mit der Verstand es geses in äßigkeit überhaupt entwersen würde.' Kr. d. u. 93. '') So sagt er in der Abhandlung des Brieses vom 23. Februar, daß 'die Bernunft bet allem, was Sinnlichseit und Berstand ihr unmittelbar vorstellen, nach der Freiheit fragen kann und muß.' Briw. m. K. a. a. D. 70.

2") Annt. u. B. 24 f. 2') Ebb. Wenn Sch. der Anmuth als 'p erstönlich em Berdienst die architektonische Schönheit als 'Lalent' gegenübers 7 Annt. 11. 28. 24 7. 21) Cod. Assenn Sch. der Annining als persentlichem Berdienst' die architektonische Schönheit als 'Talent' gegenübersftellt, so sehnt sich dieser Sprachgebrauch an Kant, der Tasent als Naturgabe überhaupt saste. Bgl. Kr. d. U. 176. 22) Annt. u. W. 31. 22) Ebd. 29. Bgl. hierzu eine Parallesstelle in der Magisterdissertation VIII. 453. 24) Bgl. Anm. u. W. 29 u. 37 unten. 23) Ebd. 33. 26) Bgl. 26.
27) Bgl. Brivo. m. K. a. a. D. 10 u. 52. 26) Die bekannte Aeusserung

Goethe's gegen Anmuth und Burbe in ben Annalen BB. Ausg. in 3 Bb.

S. 1122 und insbesondere bie Bemerkung, daß er (Goethe) gewiffe harte Stellen sogar direct hätte auf sich beuten konnen, dars ohne Zweisel, wie auch Riemer meint, zunächst auf die Anmerkung Ann. u. B. 35 s. bezogen werben. Bas Dünger (Schiller und Goethe, Uebersichten und Erläuterungen u. s. w. S. 50) dagegen beibringt, ist nicht stichhältig, da man doch gewiß nicht die ganze Bemerkung auf einen Jrrthum ober eine ungenaue Erinnerung Goethe's wird jurudführen tonnen. Bgl. fibrigens auch Jul. Schmibt, Schiller und

feine Zeitgenoffen. 273 ff. 

#### 4. Das Erbabene.

') Die Arbeit baran fällt noch vor die Schwäbische Reise (anfangs August 1793). ') 'Neue Thalia' III. Band. 1793. 3. St. 320 st. 'Bom Erhabenen' und IV. u. letzter Bd. 1793. 4. St. S. 52 st. 'Fortgel. Entwickstung des Erhabenen'. Bol die geringere Selbständigkeit des Aussatzes dat Schon vermocht, in der Sammlung der 'kleineren prof. Schr.' (III. Theil 1801) mur ein Fragment desselben 'über das Pathetische' (BB. X. 68 st.) auszunehmen. Die ganze Abhandlung ist neu abgedruckt in Döring's und in Hossenschung. Rachlese (Hossen. IV. 520 st.). Zum Ersatz ließ Sch. in demselben Bande der kl. pr. Schr. (S. 1—44) einen anderen Aussatz über das Erhadene einrücken, der in die Gruppe der Schristen gehört, die wir im letzen Abschnitte dieses Buches besprechen werden.

3) 'Neue Th.' IV. Bd. 5. St. 115 st. Dieser Aussatz ist als die in dem ersten versprochene Fortsetung zu betrachten. Auch hier hat Sch. später einen großen und interessanten Theil weggelassen (vgl. Hossen. a. a. S. S. 552 st.). Das Studium der Lebte Raut's vom Erhabenen bot ihm so reichen Stoss und erhabenen bet ihm so reichen Stoss und erhabenen bet ihm so reichen Stoss und erhabenen der den nach den

Stoff und er beberrichte benfelben mit folder Leichtigkeit, bag er auch nach ben

\*\* aerstreuten Betrachtungen' die Fortsetzung versprach.

\* Al. pros. Sch. IV. Theil (1802) 310 sf. 'd) H. pros. Sch. IV. Theil (1802) 310 sf. 'd) H. pros. Sch. IV. Theil (1802) 310 sf. 'd) H. pros. Sch. IV. Theil (1802) 310 sf. 'd) Soffm. Nachlese IV. 521 sf. 'd) Ebl. Ar. d. U. 114. 119 sf. 122 u. sf. sf. 'd) Ebl. 112. 'd) Hossim.

a. a. D. 525. 'd) Ebb. 524. 'd) Bgl. insb. WW. X. 138. 144. '') Ar. d. U. 113 sf. 'd) Bgl. 3. B. Hossim. a. a. D. 547 und bes. 550 und WW. X. 82. 'd) Ebb. 'd) Ebb. 522. 'd) Ebb. 527 sf. 'd) Ebb. 528 sf. 'd) Ebb. 538. 'd) Das Ersabene der Macht beruht beruht del koris sing Wistung am känssellen kannt del koris sing Wistung am känssellen kannt kannt del koris sing Wistung am känssellen kannt kannt del koris sing Wistung am känssellen kannt kannt del kannt sing Wistung am känssellen kannt kannt

obwol es barin seine Wirkung am häusigsten bewährt.

19) Ebb. 528.
20) Ebb. 529.
21) Ebb. 538.
22) Aus bem gleichen Grunbe, bag bas Schone ein Gefallen ohne Begriff fei und wenngleich es nicht in ber Empfindung liegt, so boch nur an (finnlichen) Erscheinungen vorkomme, hatte Sch., wie wir wissen, das Schöne selbst als etwas Sinnliches
gefaßt. Beim Erhabenen tritt biese Ansicht nicht wieder auf, denn da hat es zu nahe gelegen, daß auch Ibeen, wie Sch. es selbst ausstührt, dem Ershabenen zu Grunde liegen können. Zahlose Schwerigkeiten, Widersprücke und Unklarheiten schwinden, wenn man streng daran festhält, daß dem ästhetischen Bolgefallen die Borstellung eines Berhältnisses als solchen zu Grunde liegt. Dann ist freilich das Aesthetische weder logischer, aber ebenso wenig sinnlicher Natur.

28) Auch die Freiheit bes Gemilthes, bas Wolgefallen in ber freien Betrachtung, welche Sch. beim Aesthetischen vorausseigte (vgl. Hoffm. a. a. D. 530 u. Kant Kr. b. U. 118), und wornach er, von Kant angeregt, für bas Gefühl ber Erhabenheit ber Natur physische und für jenes von Ibeen 'moralische Sicherheit' (Beruhigung unserer Sinnlichkeit durch religiöse Ideen)

forberte (vgl. hoffm. a. a. D. 531 ff.), wird baburch erklärlich, bag eben bie volltommene Borftellung ber afthetischen Berhaltniffe nur in einer Art Kreibeit bes Gemuithes wird ftatt finden tonnen.

24) A. a. O. 539 f. 25) Ebb. 541 f. 26) Ebb. 542 ff. 27) Ebb. 545. 20) Diefes Stild war icon in ber neuen Thalia von bem in ber Sammlung weggelaffenen Theile ber Abhanblung burch einen Strich gesonbert, was gleichfalls unsere sogleich zu bemerkenbe Ansicht von ber Entstehungezeit biefes

gleichfalls unsere sogleich zu bemertende Austube von der Empryang-gen Fragmentes bestätigt.

2°) Brsw. m. K. III. 105. 2°) Hoffm. a. a. D. 548. Die Furcht füllt Sch'n mit dem Mitteiden zusammen. Er hält sich auch bier nach der Lessing'schen Bestimmung. Bgl. oben 1. Anm. 46. 31) Ebb. 2°) WW. X. 68. 2°) Ebb. 71. 2°) Ebb. 72. 2°) Hoffm. a. a. D. 551.

2°) Ebb. 71. 2°) WW. a. a. D. 69 st. Der Einssuß der Lectüre von Lessing's Laocoon tritt hier wie an anderen Stellen der Abhandlung klar hers vor. Daß die Griechen in der Darstellung des Leidens der Natur treu blieden, kaarlindet Sch. auch durch den tiefen und richtigen Verstand des Griechen, der begrundet Sch. auch burch 'ben tiefen und richtigen Berftand bes Griechen, ber begründet Sch. auch durch 'ben tiesen und richtigen Verstand bes Griechen, ber ihn das Zufällige, das ber schlechte Geschmad zum Hauptwerke macht, von dem Roth wendigen unterscheiben' ließ. 'Alles aber, was nicht Menscheit ist, ist zufällig an dem Menschen'. Man erinnert sich dabei an die ähnlichen Ansichten im Kallias, wornach beim Schönen nur das Nothwendige in Ricksschicht kommt. 'Deswegen, sagt er hier, wirst der weise Bildhauer die Bekleidung weg und zeigt uns bloß nackende Figuren'. Der Grund liegt aber hier wol nicht in der Absicht, das Nothwendige von dem Zusälligen zu scheiden, sowen des nacken Körders. fonbern in ben ichonen Formen bes nadten Rorpers.

") Die Birbe foll fich nicht blog beim Leiben im engeren Ginn, wo biefes Bort nur ichmerghafte Rührungen bebeutet, fonbern überhaupt bei jebem ftarfen Intereffe bes Begehrungevermögens' (Anm. u. 28. 56) zeigen. Damit ift schon angebeutet, bag bie Wirbe sich beim Leiben im weiteren Sinne beweise, wie bieg bann im zweiten Theile bes Aufsates 'liber bas Bathetische' gesaßt war. Noch nicht bier, sonbern erft bort fallt bie 'Wirbe' baber mit

bem Bathetischen gang gusammen.

\*°) Bgl. Anm. u. W. 55. 4°) WW. a. a. D. 76 f. 41) Ebb. 77 ff. 4") Unvollfändig besonders darin, daß es den Anschein hat, als sollte das Pathetische mit Bezug auf die Tragödie zur Darstellung kommen und dann doch eigentlich nur auf die bilbende Kunst Mücksicht genommen ist; schwach im Gesüge 3. B. darin, daß ansangs versucht ist, das Erhabene im Leiden noch auf die Psicht unserer eigenen Erhebung über dasselbe zu gründen (in dem päter weggelassen Eingange Hoffm. Nachl. 549), während nachber biezu eine objective Darstellung der Erhebung über basselbe gefordert wird.

43) Consequent mare nur die Festhaltung bes anfänglichen Gefichtspunctes

4") Consequent wäre nur die Festhaltung des ansänglichen Gesichtspunctes gewesen, doch dem widersprachen natürlich die Thatsachen und das richtige ästhetische Gesilhl. 4") Bgl. Hoffm. a. a. D. 4") So 3. B. wenn edel dasseinige genannt wird, was aus der Bernunft quilk, und nun ein Bert der Architektur edel heißt, wenn es Darstellung von Ideen ist. (WB. a. a. D. 73.)

4") Unten bei Besprechung des Aufsatze Gedanken über dem Gebrauch u. s. w.' S. 226 s. 4") Anm. u. B. 56. 4") Bgl. die Anm. zum XIX. ästh. Briefe.

4") WB. a. a. D. 83 s. 5") Es darf nicht irren, daß Sch. in dem Aussacke Wüsser zumächst nur den Ausdruck derselben in der äußeren Gestalt des Menschen im Auge hat, zahlreiche Stellen zeigen, daß er auch dort schon den Begriff im weiteren Sinne saste. Gewiß hat W. Hemsen (Sch's Anssichten über Schönheit u. Kunst u. s. w. S. 24) Unrecht, die Wüsser auf das Erbabene der Kasuna' zu beichränken.

bas 'Erhabene ber Faffung' ju beichränken.

3') Bgl. a. a. D. 84. 3') Ebb. 86 f. 3') Dieß ist ein fruchtbarer Gesichtspunct, die Erklärung bavon hängt freisich nicht mit dem angeblichen Interesse ber Einbildungskraft an der bloßen Möglichkeit freier Handlungen ausnumen, sondern liegt einsach darin, daß das ästhetische Wolgefallen bloß an ben Borftellungen überhaupt hängt, abgeseben von beren Realität.

<sup>84</sup>) A. a. D. 87. <sup>85</sup>) Ebb. <sup>86</sup>) Ebb. 91. <sup>87</sup>) Ebb. 89. 58) Ebb. 50) Ebb. 91. 00) Dann tonnte auch beim Pathetifch-Erhabenen ber Grund unferes Wolgefallens wie bei ben übrigen Arten bes Erhabenen in ber blogen Aufrusung des Bewustseins unseres überstunlichen Vermögens gesucht werden.

1) Bgl. Ar. d. U. 102.
2) Bgl. ebd. 105.
3) Ebd. 106.
4) Besonders in dem später weggebliebenen Theile, Hossim. Nachlese IV. 553 ff.
3) Ar. d. U. 111.
4) Bgl. ebd. 109 ff.
5) Fgl. Hossim. Nachlese IV. 563. Es mahnt an Fichte, ist jedoch von diesem natürlich nicht beeinslust, wenn er hier auch von bem reinen und ibentischen Ich als dem ewig unwandelbaren Principium spricht, welches sür unser Denken und Sandeln alle Gesetz gibt, Ausbrücke, die nur umschreiben, was ihm sonst als Bernunt' gilt. Ebenso mahnt es an Fichte, wenn er das Minimum der Borstellungen, mit welchem Die Deutlichkeit der einzelnen Theile noch vollkommen bestehen kann, in der Comprehension als drei bezeichnet, weil der urhrüngliche Act des Entgegen-

Tetens, auf bem boch alles bestimmte Denken ruht, diese Dreiheit nothwendig' mache. Ebb. 555.

\*\*) Wo er auf die Begrindung des Wolgefallens eingeht. Ebb. 561 ff.

\*\*) WB. a. a. D. 145 ff. '') Ebb. 147. '') Benn die Größe meiner Bernunft, welche ben Gebanten ber unenblichen Natur ju faffen vermag, erhaben fein foll, so ift fie natürlich bynamisch, nicht mathematisch erhaben. Wenn man ftreng im Auge behalt, baß es sich beim Mathematisch-Erhabenen um bie vollständige Borftellung von Größengliebern in ihrem Berhaltnisse hanvollständige Borstellung von Größengliebern in ihrem Berhältnisse handelt, und daß jede wirkliche Messung, die immer schon den Exponenten des Berhältnisse ausspricht, verwehrt bleiben nuß, so werden sich die zahlreichen Källe, die hieher gehören, mühelos erklären lassen. Darin liegt es auch begründet, daß die sogische Größenschäung' keine Grundlage des Erhabenen sein kann, aber es ist zugleich begreissich, warum das Berbältnisse einer sehr großen Zahl zu den Zahlmaßtäben ihrer Schäung dem Erhabenen sich nähern kann, weil es eben dann bei der Vorstellung des Verhältnisses bleibt, wo der Exponent selbst unvorstellbar wird. Als besonders belehrend mag noch des Schiller'schen Schlußbeispieles gedacht sein; er sindet nämlich in dem Ausdruck, daß der Atlas den Himmel trage, eine symbolisch wahre Borstellung; denn wie der Hinas den Hinas zu ruhen schiene, so ruhe unsere Vorstellung von der Hose des Hinas auf der Hose Atlas. Ohne den Berstellung von der Köhe des Hinas, d. h. er würde optisch von seiner Hisen. — Wir müssen katlies uns natilrlich versagen, hier näher auf den Zusammenhang des Bir mulffen es uns natiirlich versagen, hier naber auf ben Busammenhang bes Erhabenen ber Größe mit ber Entflehung ber Rammvorftellungen überhaupt einzugehen, wollen aber hindeuten, daß die afthetische Begrundung jedesfalls barauf zurückgreifen mußte.

<sup>73</sup>) BB. a. a. D. 161 f. Bgl. Kr. b. U. 98. <sup>73</sup>) Ebb. 140. <sup>74</sup>) Sieh oben Anm. 4. <sup>73</sup>) BB. a. a. D. 73. <sup>73</sup>) Ebb. 396. <sup>73</sup>) Ebb. 398. <sup>84</sup>) Ebb. 398 f. <sup>84</sup>) Ebb. 400 f.

## 5. Verhältniß der Schiller'schen zur Kant'schen Ethik.

') In bem Absate, ber oben mit E (S. 42-47) bezeichnet wurde.
') So selbst noch zuletzt bei Kuno Fischer, Sch. als Philosoph. (Bgl. insbes. Eingang zu VII., bann Abs. 5. 6.) In sachkundiger Weise ist ber Ansicht Fischer's, als hätte bei Sch. schließlich ber afthetische Staubpunct ben mora-Hickes, als hatte ver Sch. joineging ver appetinge Standspinte ver motatischen ganz zurückgebrängt und wäre ihm zulett der ässbetische Mensch als Insbegriff alles Menschichen' erschienen, vor nicht langer Zeit Drobisch entsgegengetreten (vgl. Berichte der königl. säch. Gesellsch. der Wiss. h. b. Cl. Sits. v. 12. Dec. 1859). 3) Bgl. Kr. d. prakt. Bft. WW. VIII. 143 ff. ') Anm. u. W. 42. 5) Ebd. 43. 6) Ebd. Her hat Sch. einen anderen Besgriff eines Latitudinariers' im Sinne, als bei Kant dafür angenommen ist. Bgl. Rel. innerh. b. Gr. b. bl. B. WW. X. S. 23. Da werben katitubinarier

muthung begründet, bag ber erstgenannte Auffat bem zweiten, obwol biefer

muthung begründer, daß der erigenanne Aufjag dem zweiten, odwol dieser frühren, fällt kurz auf die Rückfehr nach Jena (18. Mai 1794).

2\*) Bgl. Briefe über die Kant'sche Philosophie II. Bb. 1792. 7. 8. 9.
Brief. 2\*) Bgl. hiezu u. zum Folg. BB. X. 371 ff. \*\*) Ebb. 275 ff.

2\*) Bgl. BB. IX. 216 ff. 32) Ebb. 279 f. \*\*) Ebb. 280. 34) Ebb. 190 f.
Anm. 35) Ebb. 203. 35) Bgl. ebb. 279. \*\*) Bgl. XXIII. Brf. bes. S. 227.

3\*) Ebb. 228 f. \*\*) Drobisch a. a. D. 184. \*\*) So 'die zwei Tugendwegge', Theophanie'. Beide 1795. Ebenso gleichfalls aus 1795 'die Führen des Lebens', dann die Kotintofeln aus 1796 bet die Rummern 8. 42. 47. unter den Fes bann die Botivtafeln aus 1796, bef. die Nummern 8. 42. 47; unter ben Ze-

mien die botnickischt and 1750, best. die Anntische 2. 2. 47, innter bein Ret mien die bekannten beiben birect gegen die Kantische Moral gerichteten N. 388. 389. 4") Briw. m. K. III. 76. 42) Ebb. 84. 4") BBB. X. 371. 4") Briw. m. G. N. 636. 637. 45) Hält man nun diese Ansichten zu den früher aus-gesprochenen, so wäre der ideale Zustand dann erreicht, wenn der Fall gar nicht mehr einträte, daß der Trieb nach sinnlichem Wolsein der Bernunft-forderung widerspräche, dann wilrben wol der Schillerischen Ansich miesen alle Reigungen von felbst auf bas Gute gerichtet sein; bieses ware wirklich bem Menschen zur Natur geworben , worauf Sch. von Anfang binzielte. Ber-nunft und Sinnlichkeit befänden sich bann in voller Harmonie, die Charafterfoonbeit, die reiffte Frucht ber humanitat', mare erreicht, und man fieht, wie Sch. einen folden Buftanb, barin bas finnliche Bolfein ftets mit ber Bernunft im Gintlang ftunbe, als 'Gludfeligfeit' bezeichnen tonnte.

### 6. Die Briefe an den Herzog von Augustenburg.

') Briw. m. K. III. 135. 171. 2) Ebb. 142. Der Auffat über ben äschetischen Umgang, so scheint es, ist in die Briese selbst ober erst in beren spätere Ueberarbeitung für die Horen verwoben worden. ") Ebb. 154. ") Bgl. ebb. u. 159. ") Ebb. ") Ebb. 160. ") Ebb. 161 ff. Die fertigen Briese, meinte Sch., würden gegen vierzehn gebruckte Bogen sülflen (ebb. 159), dabon waren die zehn ersten Bogen, die allgemeinen Betrachtungen über die ästhetische Frziehung der Mentschen schaften ich angenang Becomber 1702 fertige tische Erziehung ber Menschen enthaltenb, icon anfangs December 1793 fertig (ebb. 154 f.), anfangs Februar waren weitere vier Bogen bazugetommen, bie aber mabriceinlich noch nicht von bem Ginfluffe ber Theorie bes Schonen hanbelten. Bgl. ebb. 160.

9) Ebb. 161. 9) Kr. b. U. 176. '9) A. a. D. 160 f. '') Es ließe sich nämlich burchführen, bag bas, was Kant 'Geist' nennt, bei einer festen Scheidung ber Form bes Schönen vom Inhalte auf Seite bes letzteren stilnbe; ben 'Beift' also im Rant'schen Sinne als Bestandtheil bes Benies brauchte

man bes Schönen ber Form wegen allerbings nicht ber Beobachtung ju unterziehen, was nach Kant nicht möglich ift, baß aber bem Gefchmade' Regeln zu entnehmen find, leugnet Kant selbst nicht, und sofern bas Schöne in ber reinen Form beruben foll, konnten fie auch nur in diesem allein liegen. Bgl. **R**r. b. U. 176. 179. 184 ff.

19) Bgl. ebb. 179. 190 n. f. f. 19) A. a. O. 162. 14) A. a. O. 160 f. 13) Ebb. 162. 16) Bgl. ebb. 163 ff. 17) Roch später beschäftigte Sch'n ber Gebante, bie Bautunft tonne nur fcwer berbergen, bag fie bem Beburfniffe biene, und fei beshalb gehindert, eigentliche Runft im bochften Ginne ju fein. Er hielt bafur, bag bei einem Gebaube bie Runft ftets ben Gattung s-begriff bes Gebaubes gegen ben Artbegriff zu behaupten suchen mulle, woburch fie bann subjectiv ben Menschen aus einem beschränkten Jufiand zu einem unbeschränkten führe. Aehnlich meinte Goethe, bie schine Architektur arbeite für ben Ibealmenschen. Briw. m. W. v. Humbolbt. 28 ff. Bgl. bamit im Kallias Brfw. m. R. III. 63.

im Kallas Brim. in. st. 111. 63.

14) Ebb. 167. 14) Ebb. 165 f. 20) Horen 1795. IX. St. N. 9. 21) Ebb. 167. 14. St. N. 9. 21) Ebb. 165 f. 20) Heinere prof. Schr. II. Th. 1800. S. 355 ff. 21) Horen 1796. III. St. N. 4. 21) Kleinere prof. Schr. II. Th. 1801. S. 3 ff. 22) Brim. M. K. a. a. D. 311. Zwar bezieht sich diese Aeusterung zunächst nur auf ben Aussatz siber die Gesahr u. s. w. Doch sagt Sch. ausbrücklich (ebb. 301), daß bieser nur eine Fortsetzung sei 'bes im neunten Stücke angefangenen Aussatz über die nothw. Gr. u. s. w. 20) Was den Aussatz siber den moral. Rutzen u. s. w. betrifft, so hatte Sch. notorisch gerade siber da 3. St. der Horen (1796) Mangel an Stoff (Briw. m. K. a. a. D. 329), baher es erlärsisch wird das er ein ötteres Kragment bervorvielte. Wäre der Aussatz lich wird, bag er ein alteres Fragment hervorsuchte. Bare ber Auffat zur Beit seiner Beröffentlichung neu entstanben, so fiele er in ben ersten Aufschwung ber Tenienarbeit, was ganz unwahrscheinlich ift. Die Abhanblung über bas Erhabene ansangenb, so war Sch. burch seine Arbeit an ber Jungfrau berart gefeffelt, bag ber oberflächlichfte Einblid in bie Briefe aus jener Beit bie Bermuthung begründet, die Abhandlung könne damals nicht entstanden fein. Doch wärde dieß alles uns nicht bestimmt haben, wenn nicht auch noch der innere Zusammenhang dassir spräche, hier ein früher zusammenhängendes Ganze zu Grunde zu legen.

27) Brsm. m. B. v. H. 266. 28) Brsw. m. K. a. a. D. 159 f.
28) Brsm. X. 257 f. 3°) Ebb. 258. Bgl. insb. bie Anm. 21) Ebb. 261.
29) Ebb. 263. 29 Ebb. 259 f. 34) Ebb. 263. 25) Ebb. 260 f. 26) Ebb. 262 f. 27) Ebb. 259. 29) Ebb. 264. 39) Ebb. 265 f. 268. 40) Bgl. ebb. 271. bef. die interessante Anm. Ebenso forbert er im Aussachen der Habene, daß in der ästhetischen Erziehung die Bildung zum Erhabene der Bildung zum Schönen vorangehen milse. Ebb. 387 f.

41) Ebb. 270. 49) Die betreffende Stelle im XXIII. Br. (G. 228 f.), bie wir früher icon theilweise anführen mußten, lautet: 'im Gebiete ber Babrveit und Moralität darf die Empfindung nichts zu bestimmen haben; aber im Bezirfe der Glüdseligkeit darf Form sein und darf der Spielkrieb gebieten'. Die Anschauung, die in den im vorigen Abschnitt behandelten Aussätzen zur Moral nur für die praktische Bernunft geltend gemacht erscheiut, ist in den ästbetischen Briesen auch auf die theoretische Bernunft ausgedehnt, da es sich beim Formkried' um die ganze Personlichkeit handelt. Darnach ließe sich die Beim Formkried' um die ganze Berdentlichkeit der Gebieben beim Gemeint der Mittel beim Formtrieb' um die ganze 'Persönlichkeit' handelt. Warnach ließe sich im Sinne Sch's auch für das Gebiet der Wahrheit von einem 'Bezirk der Glückeligkeit' sprechen, dann nämlich, wenn der ganze Mensch nach seinen beiden Raturen an ihr Theil nimmt; wie der ethischzslückselige Menzch Tugend, nicht Augenden kennt, so gibt es in diesem Gebiete 'nicht Wahrheiten, sondern Wahrheit, nicht Kenntnisse, sondern Erkenntnisse. Es stimmt damit zusammen, wenn er diesem ibealen Zusand gemäß ebenso 'aus Schönheiten Schönheit zu machen' als Aufgade der ästheissen Bildung bezeichnet. Bgl. XVI. Brf.

41) WB. X. 269. Die sinnlich schöne Darstellung gilt Sch'n für reicher, weil sie Bilder, ein Ganzes von Bestimmungen, Individuen gibt (S. 260).

Und da bas Wiffen ber Frauen burch biesen Charafter vermittelt ift, so nennt er in ber 'Würde ber Frauen' die Frau 'reicher als er (ber Mann) in des Wissens Bezirken'. So allein gewinnt biese Stelle ihr Verständnift.

Wissens Bezirken'. So allein gewinnt diese Stelle ihr Verständniß.

41) Ebb. 271. 42) Brsw. m. W. b. h. 265 ff. 49) Sch's u. Hick's Brsw. hrsg. d. J. H. Hick. Merlin 1847. Š. 51 ff. 47) Ebb. 49. 49) Ebb. 40.

40. 49) Ebb. 52 f. 50) WW. X. 375. 51) Ebb. 273 ff. 25) Wie zu vermuthen ist, mochten str den Abbruck diese Ausstätz noch einzelne Modificationen ersahren haben, und so könnte dann der Eingang des Aussasses von der Gesahr ästbetischer Sitten (S. 273 f.) vielleicht erst nachträglich, um diesen besse fahr ästbetischer Sitten (S. 273 f.) vielleicht erst nachträglich, um diesen besse fahr ästbetischer Sitten (S. 273 f.) vielleicht erst nachträglich, um diesen besse fahr ästbetischer Siden von den nothw. Grenz. u. s. w.' anzuschließen, hinzugekommen sein. 51) Egl. ebb. 394. 52) Schön und erhaben' Horen, XII. St., später die Kildrer des Lebens' überschreiben. 52) WW. a. a. D. 382 f. Wir sinden biern zugleich einen bebeutsamen Grund silt die Annahme, daß der Aussigkiber das Erhabene der Zeit nach schon vor dieses Gedichtschen, also vor 1795 zu setzen ist, da der dichterischen setze im Eingange des Aussigkung solcher einzelnen Gedansen voranging. Die Stelle im Eingange des Aussigkung solcher einzelnen Gedansen voranging. Die Stelle im Eingange des Aussigkung solcher einzelnen word hem Aussigkung zeschreiben sein, aber bei schärferer Prüsung des Tones der Darstellung wird sich unschwer in dem Aussasse Eingange (vielleicht vom Ausgang bis: 'Zwar reichen u. s. w.') ein späterer Zusage ersennen lassen. 260 Sebb. 387 ff.

Viertes Buch.

Höhestand ber Speculation.



# 1. Ein neuer Vorläufer der Theorie des Schönen.

Mährend des Aufenthaltes in Schwaben hatte Sch. die Be- Biederholtes schwähren mit Kant'scher Philosophie lebhaft fortgesetzt '). Erhard, Kant's. mit dem er in Stuttgart und auf der Rückreise nach Jena (bis Würzburg war Erhard Sch's Begleiter) viel über Philosophie sich unterhalten hatte, konnte berichten, daß Sch. 'ganz in den Geist des Kant'schen Shstemes eingedrungen sei und seine Wahrheit in jedem Resultate zeige, das die ressectivende Vernunft sinde' 2).

Nach ber Rückfehr nach Jena (15. Mai 1794) war besonbers ber nahe Berkehr mit Wilhelm von Humbolbt und bie neue ibm faugerst interessante Bekanntschaft' mit Fichte 3) geeig= net, ihn bei ber philosophirenden Thätigkeit festzuhalten. Und fo ließ er, wie er an Körner berichtet ) 'auf eine Zeit lang alle Arbeiten liegen, um ben Rant zu studiren'; einmal muffe er barüber ins reine fommen, wenn er nicht immer mit unsicheren Schritten seinen Weg in der Speculation fortsetzen folle. Humboldt's Um= gang, fügt er hinzu, erleichtere ihm biese Arbeit sehr, und bie neue Anficht, welche Fichte bem Rant'ichen Spfteme gebe. trage gleichfalls nicht wenig bazu bei, ihn tiefer in biefe Materie zu führen. Ermunternd ruft Körner bem Freunde gu 5): jum Stubium bes Rant gebe ber Benius ber Philosophie seinen Segen! Dieses Studium war auch bas einzige, was Sch. mährend bes Sommers 1794 anhaltend trieb 6). Die Zusammenkunft Sch's mit humbolbt und Körner in Weißenfels zu Ende August bot neuerlich philosophische Anregung?) und biesen Charafter trägt auch, wie sich fpater noch zeigen wird, ber erfte nabere Berkehr mit Goethe, ber nicht lange vorher begann 8).

Die Rritit bichte'.

Die erste Frucht bes erneuerten Studiums ber Kritik ber thiffon's Ge- Urtheilsfraft liegt in einer kleinen, für die Weiterbildung ber ästhetischen Anschauungen Sch's bochst bebeutsamen Schrift aus biefer Zeit vor. in ber Recension: 'über Matthissen's Gebichte's). Auch biefe Arbeit betrachtete Sch. nur als einen Borläufer seiner Theorie bes Schönen.' Einige bebeutenbe afthetische Erörterungen, meint er, habe er barin vorgebracht, boch könne erst bas vollendete Ganze biesen Ibeen einen Halt geben und beshalb hatte er fie eigentlich noch lange zurückhalten sollen, boch tröftete er sich in eigenthümlicher Weise bamit, baß fie barin nicht leicht gesucht und gefunden werben burften 10). Auch Goethe'n verfehlt Sch. nicht besonders auf die Recension aufmerksam zu machen 11). Da ist es von Interesse, wenn er rechtfertigend hinzufügt, bei ber Anarchie, welche noch immer in ber poetischen Kritik berrsche und bei bem gänzlichen Mangel objectiver Geschmackgesetze befinde sich ber Runftrichter immer in großer Berlegenheit, wenn er feine Behauptung durch Gründe unterstüten wolle: benn kein Gesetbuch sei da, worauf er sich berufen konnte. Wolle er ehrlich sein, so muffe er entweder gar schweigen, ober er muffe zugleich der Gefetsgeber und ber Richter sein und die lette Partei habe er ergriffen.

Charafter ber Korm in be fconen

Sch. hat die Absicht zu zeigen, daß die Landschaftsbichtung ber Vorzüge ber Dichtung als schöner Runft fähig ist, und baß biese Vorzüge in ben bichterischen Naturgemälden Matthissons sich finden. Wieder in der bestimmtesten Absicht Form und Inhalt zu trennen, stellt er ben Sat voran: 'es ift, wie man weiß, nie= mals ber Stoff, sondern blog die Behandlungsweise, was ben Rünstler und Dichter macht; ein Hausgeräthe und eine moralische Abhandlung können beibe burch eine geschmackvolle Ausführung zu einem freien Runstwerk gesteigert werben' 12). Hiernach gestaltet sich ihm die Frage dabin: vermag der Landschaftsdichter seinem Gegenstand ('unbeseelte Naturmassen') eine solche Form in ber Darstellung zu geben, wie es ber Charafter ber iconen Runft erheischt? Zu biesem Behufe geht er auf die Kant'sche Unterscheidung ber 'afthetischen Runft', welche im Gegensate gur 'mecha= nis chen' 'bas Gefühl ber Luft zur unmittelbaren Absicht' bat, in bie 'angenehme' und 'schone Runft' zurück 13). Ließe sich bie

Frage nicht bejahend beantworten, so wäre die Landschaftsbichtung blok angenehme Runft. Bei Rant wird ber Unterschied beiber barein gesett, daß in dieser die Lust die Borstellungen als bloße Empfindung, mahrend in jener fie biefelbe ale Erkenntnigarten begleitet, b. i. auf der Reflexion über die bloße Form der Vorstellungen berubt. Doch handelt es sich auch bei der ersteren um bas wechselnbe Spiel ber Vorstellungen als solches, was Rant gleichfalls als Form auffaßt, und bei beiben foll bie Luft von ber Erfenntniß eines bestimmten Begriffes, eines bestimmten Zwedes unabhängig fein. Dieß lettere hat Sch. im Auge, wenn er von ber Form in beiben 'Freiheit' aussagt. Rant bleibt ber Basis seiner Untersuchungen gemäß blok bei ber subjectiven Thatsache stehen. Sch. aber, in ber Schönheitstheorie überall auf objective Begriffsbestimmungen ausgehend, möchte entscheiben, worin ber Charafter ber Form gesucht werben muffe, nach welchem sie an bem Gegenstande ein allgemein giltiges Wolgefallen begründet. Er findet biefen Charafter in ber 'Nothwendigkeit': benn, fo schließt er, ba beibe ben Charafter ber Freiheit theilen, folglich muffe bas angenehme Runstwerk, wenn es zugleich ein schönes sein soll, ben Charafter ber Nothwendigkeit an sich tragen. Die Frage ist also biese, worin besteht in der Behandlungsart, in der Form der schönen Kunft ber Charafter ber Nothwendigkeit?

Um bieß zu entwickeln geht Sch. auf die Dichtung ein. Er versteht unter Poesie überhaupt die Kunst 'uns durch einen freien Effect unserer productiven Einbildungskraft in bestimmte Empfindungen zu versetzen.' Daraus zieht er eine zweisache Forderung. Der Dichter müsse fürs erste unsere Einbildungskraft frei spielen und selbst handeln lassen und zweitens müsse er nichtsdestenveniger seiner Wirkung gewiß sein und eine bestimmte Empfindung erregen 14). Dieß könne der Dichter nur erreichen, indem er seinen Gegenstand nach der objectiven wesenhaften Natur desselben darstelle, alles zufällige an demselben beseitige und sich an das reine Object halte: denn nur so werde unsere Einbildungskraft frei bleiben, nur hierin sieht Sch. den Weg, den die Einbildungskraft, sich überlassen, selbst nehmen müßte, nur auf diese Art werde unsere mit des Dichters Einbildungskraft übereinstimmen,

ba sie keinen anderen Gesetzen gehorche und keinen anderen Zwang ertrage, als den die Natur der Objecte ihr auserlegt <sup>15</sup>). Und was die bestimmten Empsindungen betrifft, welche der Dichter hervorrusen wolle, so dürse er keine anderen erwecken wollen, als welche er der 'reinen Gattung' in uns absordert; denn nur auf diese könne er mit Bestimmtheit dei allen Menschen rechnen <sup>16</sup>). Man erinnert sich hier sogleich an die 'idealissirten Empsindungen' aus der Kritik über Bürger und so wie er dort verlangte, daß deshalb der Dichter selbst sich zuvor zur reinsten herrlichsten Menscheit müsse emporgeläutert haben <sup>17</sup>), ähnlich sordert er hier: um versichert zu sein, daß er sich auch wirklich an die reine Gattung in den Individuen wende, müsse der Dichter selbst zuvor das Individuum in sich ausgelöscht und zur Gattung gesteigert haben.

Bon jedem Dichterwerke verlangt er sonach unnachläßlich zwei Sigenschaften: erstlich nothwendige Beziehung auf seinen Gegenstand (objective Wahrheit), zweitens nothwendige Beziehung dieses Gegenstandes oder doch der Schilderung desselben auf das Empfindungsvermögen (subjective Allgemeinheit) 18).

3beal ber Schönbeit.

Aus dem Gesagten, meint Sch., erhelle, daß das Gebiet der eigentlich schönen Kunst sich nur soweit erstrecken könne, als sich in der Berknüpfung der Erscheinungen Nothwendigkeit entdecken lasse. Diese Nothwendigkeit sindet er aber nur im 'Kreise der Menscheit,' weil nur 'die Erscheinungen an dem innern und äußern Menschen' diese Gesetzmäßigkeit enthielten. 'Einem unterrichtetern Berstand als der unserige mögen die übrigen Naturwesen vielleicht eine ähnliche zeigen, für unsere Ersahrung aber zeigen sie sie nicht und der Wilkur ist hier schon ein sehr weites Feld geöffnet. Das Reich bestimmter Formen geht über den thierischen Körper (offendar des Meuschen) und das menschliche Herz nicht hinaus, daher nur in diesen beiden ein Ideal kann aufgestellt werden' 19).

So kommt Sch. auf eigenthümliche Weise zu ber Lehre Kant's, ber gleichfalls nur ben Menschen 'unter allen Gegenständen ber Natur' allein bes Ibeals ber Schönheit für fähig erklärte. Denn nach Kant war die Schönheit in Betreff bes Menschen bloß 'anhängende Schönheit', b. i. eine solche, die nur beurtheilt

werben kann mit Rücksicht auf ben Zweck bes Gegenstandes, ber au Grunde liegt; ba ihm nun biefer Zweck nur beim Menschen vollkommen sicher und fest stand, so konnte er auch bieg Urtheil nur beim Menschen als ein vollkommen bestimmtes annehmen 20). Wie kam nun Sch., welcher boch, wie wir wissen, die Rant'sche Unterscheidung einer 'freien' und 'anhängenden Schönheit' verwarf. ba er, ber Intention nach hierin consequenter als Rant, am rein formellen Charafter bes Schonen festhielt, auf feinem Wege bazu jene Lehre Rant's, die boch nur auf diese Unterscheidung sich arundet, selbst anzunehmen? Wir wissen, bak Sch. in ben Grundzügen zum Kallias bas Schöne als bie Nothwendigkeit ber Form erklärte, indem er forberte, daß der schöne Gegenstand, damit er uns als Symbol unferer eigenen sittlichen Bestimmung erscheine, fraft feines immanenten Principes zu feiner Form fich bestimmt babe. Der Rünftler mußte hiernach um seinem Gegenstande Schonbeit zu verleihen, um ihn zu ibealisiren b. i., wie er früher sagte, ihn in 'reine Form zu verwandeln' das innere Princip seines Gegenstandes erfassen oder, wenn es sich (in der Runst der Wahl') auch nur um die Nachahmung schöner Naturgegenstände handelte. icon um zu beurtheilen, ob biefe Gegenstände icon feien, jenes Princip felbst sich zur Vorstellung bringen. Dief konnte Sch. nach seinen Kant'schen Ueberzeugungen boch nur hinsichtlich bes Menschen allein als möglich annehmen. Und so war burch bas Brincip felbst ber Grund gelegt, die Schönheit blok auf bie Menschheit einzuschränken. Wie Sch. früher ben großen Stil in bie höchste Unabhängigkeit von allen subjectiven und allen objectiv zufälligen Bestimmungen' fette 21), so lehrt er auch bier: 'nur in der Wegwerfung des Zufälligen und in dem reinen Ausbruck bes Nothwendigen liegt ber große Stil' 22). Auf folche Weise hat bieser 'höchste Grundsat der Künste' durch die Forberung ber Darftellung bes rein Menschlichen seine nähere Begrenzung gefunben.

Es ift uns früher ichon flar geworben, bag bas Schiller'iche Der formelle Princip nur scheinbar bas Schöne in ber Form ber Objecte sucht. Schillerichen Runntebre Das Wolgefallen beruht babei, so sahen wir, auf ber hinter ein blos scheinbarer. ber Form stehenden Sache, Die uns unsere freie Berfonlichkeit

wieberspiegelt; es ift also eigentlich ein Wolgefallen an unferem eigenen Subjecte. Hier endlich ist die Halbheit vollends beseitigt: das echte Schöne fällt mit tem echt Menschlichen zusammen. Aber es zeigt sich zugleich unwidersprechlich, daß dabei nicht die Form. sondern die Sache, nicht die Behandlungsart, sondern nur der Inhalt in Rücksicht gezogen ist. Und so wie schon Kant bei feinem Ibeale bes Schönen im Menschen nicht auf die Form, sondern auf die zu Grunde liegenden sittlichen Ibeen bas Wolgefallen gründete 23), so begeht auch Sch. hier unbewußt die Untreue, von ber Form zu reben und von dem Inhalte zu handeln. Gegenstand, so bieß es, muffe in 'reine Form' verwandelt werben, und es ist die reine Sache, bas reine Object, wenn so zu sagen erlaubt ift, auf welche die Forberung sich richtet. Wie konnte es bann eingangs heißen, bag es niemals ber Stoff, sondern bloß bie Behandlungsweise sei, was ben Künstler und Dichter mache? Die Frage zielte bahin zu bestimmen, worin ber Charafter ber Nothwendigkeit in der Form bestehe, welcher der angenehmen Runft Schönheit verleihe, und die Antwort handelte von ber Nothwendigkeit des einzigen echten Objects ber schönen Runft. Und wenn man auch einwerfen wollte, es sei Sch'n boch nur um bie Berbindung ber Erscheinungen nach bem Gesetze ber Nothwendigkeit zu thun, wie sie allein im menschlichen Wesen liegt, fo fiele, wenn diek auch vollständig zugegeben werden könnte, sogleich in bie Augen, daß nicht diese Verbindung an sich, sondern bas Geset, welches biese bestimmte Verbindung gebietet, als ber eigentliche Grund unferes Wolgefallens anerkannt werden müßte.

Hiezu tritt noch die Betrachtung, daß Sch. an den Dichter die Forderung stellt, bestimmte Empfindungen zu erwecken. Als bloße Reize natürlich (wie bei Kant 'die Lust, welche die Borsstellungen als bloße Empfindungen begleitet') können diese Empfindungen hinsichtlich des Charakters der Kunst als schner Kunst nicht in Betracht kommen. Deshalb legt auch Sch. auf ihre Form, d. i. die Art ihrer Berbindung, alles Gewicht. Die 'reine Gattung', das rein Menschliche soll nun dieser Berbindung den Charakter der Nothwendigkeit verleihen. Aber erstens ist zu sagen, daß diese Forderung objectiv keine Formbestimmung ist,

inbem es ben Dichter auf einen bestimmten Areis von Empfindungen anweist, die er nur durch einen ganz bestimmten Inhalt erreichen kann, ein Inhalt, der durch den rein menschlichen Charakter des Objectes ohnehin bezeichnet ist, so daß im Grunde diese Forderung mit der ersteren zusammenfällt. Und zweitens muß bemerkt werden, wenn auch wirklich das Wolgefallen durch die Form in der Verbindung dieser Empfindungen nach dem Gesetze, das durch den reinen Gattungscharakter geboten ist, geweckt werden könnte, dieses doch nicht eigentlich der Verbindung der Vorstellungen an sich, sondern dem Gesetze gälte, welchem diese Verbindung entspricht.

Die Verschiebung ber Frage vom Gebiete ber Form auf bas Gebiet bes Inhaltes zeigt sich noch beutlicher bort, wo er barauf übergeht, nach den entwickelten Grundsätzen barzustellen, wie und wann die Landschaftsbichtung schöne Runst fei. Die Antwort ift, wenn sie Empfindungen ausbruckt, burch bie fie ein Sombol einer fittlich gestimmten Seele wird und wenn fie, bier giebt Sch. einen Rant'schen Begriff berbei, 'afthetische' Ibeen vergegenwärtigt 24). Die erste wie die zweite Forderung bezieht sich nicht auf die Form, sonbern auf ben Inhalt: benn was die afthetischen Ibeen insbesondere betrifft, so bestehen sie in Vorstellungen, welche, wie Rant fagt 25), 'ber Einbilbungsfraft Anlaß geben, sich über eine Menge von verwandten Vorstellungen zu verbreiten, die mehr benten laffen, als man in einem burch Worte bestimmten Begriff ausbrücken kann', 'in beren Inhalt wir baber, nach Sch's Worten 26), wie in eine grundlose Tiefe blicken.' Nicht undeutlich nun läßt Sch. entnehmen, daß ber Dichter burch biese afthetischen Ibeen eben jener symbolischen Bebeutung zu Silfe kommen kann und foll, wenngleich er barin nach ber Natur biefer Ibeen jenen sittlichen Behalt mehr andeuten als ausführen mag 27).

Indem Sch. nun die Landschaftsdichtung mit der Landschaftsmalerei und Musik vergleicht <sup>28</sup>), sucht er auch in dieser den Grund des Wolgefallens darin, daß 'die gemeinen Naturphänomene des Schalles und des Lichtes von der ästhetischen Würde der Menschennatur participiren', indem die Töne und analog die Farben innere Bewegungen hervorrusen, in deren Verknüpfung die Nothwendigkeit der meuschlichen Natur zur Geltung kommen könne. Denn ähnlich wie Kant 28) sieht Sch. bei der Musik und Malerei (als Kunst ber Farben) in der Form des wechselnden Spieles der Empfinsungen, der mit den Tönen und Farben verbundenen Reize und Gemüthszustände das Wesen dieser Künste und es bestimmt sich ihm 'der ganze Effect der Musik' dahin, 'die inneren Bewegungen des Gemüths durch analogische äußere zu begleiten und zu verssinnlichen.' Auch hier steht, wie es im Geiste der ganzen Abshandlung liegt, die ethische Grundlage der Menschennatur als maßegebend für die Nothwendigkeit dieser Form im Hintergrunde 30).

Das Wesen des ganzen Verfahrens ist hiemit aufs flarste zu Tage getreten. Indem Sch. ben Charafter ber Form bestimmen will, wodurch die bloß angenehme Kunst zur schönen sich erhebt, kommt er nur bagu objectiv einen bestimmten Inhalt zu bezeichnen. ber burch sie zum Ausbruck kommen soll, und indem er subjectiv bie ben Borstellungen sich gesellenden Empfindungen und Eindrücke hereinzieht und auch für diese in ihrer Form den Ausbruck ber wesenhaften menschlichen Natur verlangt, verfehlt er ben eigent= lichen Gegenstand, um ben es sich handeln sollte, die schöne Form Sie bleibt ihm gemissermaßen in ber Mitte liegen, indem er einerseits über sie hinaus in die Sache felbst, an welcher die schöne Form sich findet, anderseits in bas Subject greift und bie Ruftande bes Gemuthes, welche bie schönen Formen begleiten mögen, heranzieht, um in ber Gesetmäßigkeit ihrer Berbindung ben Charafter ber Nothwendigfeit zu finden, ben er in bem objectiven ber Form allein hatte suchen muffen. Dieg lettere tritt besonders in seiner Auffassung der Musik hervor, wo die objectiven Formen, die Berhältnisse ber Tone, gang ignorirt sind und bie zufällige Begleitung berfelben von ben Bewegungen bes Gemüthes zur maßgebenben Grundlage genommen ift. Subjectiv und objectiv ist es nur ber nach feiner wesenhaften Ratur, alfo, ber Un= schauung Sch's gemäß, ber ethisch bestimmte Mensch, welcher im Schönen ber Ruuft zur Darstellung fommt. Es ift bas Subject, es ift, wie wir ihn früher fagen borten 31), 'ber Gefetgeber felbft, ber Gott in une,' ber im Schonen mit seinem eigenen Bilbe in ber Sinnenwelt spielt: bas Wolgefallen am Schönen ift bas Wolgefallen bes Menschen an seiner eigenen wesenhaften Natur.

Das Einzelne ber vorliegenden Abhandlung betreffend nur unterfcied noch zwei Bemerkungen. Es geschieht im Bewuftsein ber Lehren Lessing's, wenn Sch. hinsichtlich ber Landschaftsbichtung auch ber Grenzen berfelben gegen die Malerei fich erinnert und beshalb im Sinne Leffing's fagt 32): bes Dichters 'Sache ist nicht fowol uns zu repräsentiren, was ist, als was geschieht; und versteht er seinen Vortheil, so wird er sich immer nur an benjenigen Theil seines Gegenstandes halten, ber einer genetischen Darftellung fähig ift. Aber ba bringt es sich auf, baß gerabe bieser Forberung, die Sch. in Matthisson's Gemälden erfüllt sieht, barin nur zu häufig widersprochen ist. Der Stoff ist großentheils nicht, wie Lessing verlangt, Sandlung und förverliches nur andeutungsweise burch Sandlungen bargestellt' 88), sonbern bas räumliche Bild selbst als solches foll vergegenwärtigt werben. Gerabe jenes Beispiel, bas Sch. zum Belege anführt, bas 'Monbicheingemälbe', zeigt bieg beutlich. Mit ber 'Bewegung' und bem 'Leben', welches Sch. bier findet, ist ber Forberung ber 'genetischen Darstellung' noch nicht genügt; biese

Wenn Sch. zulet noch ben wahren Sinn, in welchem Das Juterwir ein Interesse an ber Natur nehmen, barin findet, baf sie uns ein Borbild ber Gesetmäßigkeit und Harmonie barbietet, bie wir felbst zu erreichen streben follen 34), so spricht bieß einen uns früher bekannt geworbenen Grundgebanken Sch's aus, ber auch später häufig in Dichtungen wieberkehrt 85) und spielt zugleich schon in den Ideenkreis der Abhandlung über die 'naive und sentimen= talische Dichtung' hinein 36).

läge keineswegs in ber bloken Mannigfaltigkeit und ber Abwechslung ber gebotenen Vorstellungen, worauf jene Bewegung und jenes Leben gegründet wird, sondern in bem successiven Werden bes ob-

jectiven Bilbes felbft.

Als Uebergang zu ber Theorie ber afthetischen Briefe ist in Solus. ber Entwickelung ber Schiller'schen Aesthetik ber Auffat 'über Matthiffon's Gebichte' von größter Bebeutung. Der Gebanke ber Beschränkung bes Schönen auf bas rein Menschliche, welcher schon burch bas ursprüngliche Princip, wie oben angebeutet, vorbegründet war, und welchen wir durch alle ästhetischen Auffätze seit 'Anmuth und Würde' gewissermaßen heranwachsen saben, ist hier zu vollem Tomafchet, Schiller u. f. w. 18

Ausbruck gekommen. Das Verhältniß ber Harmonie von Vernunft und Sinnlichkeit im Menschen, welches in hinsicht ber Anmuth nur als Grund ber Möglichkeit ber schönen Form gesaßt ward,
ist jetzt als eigentliches Object bezeichnet, das im Schönen zur
Darstellung kommt. Damit ist die ideale Bestimmung des Menschen, die in der Abhandlung über Anmuth und Würde in diese
Harmonie gesegt wurde, der Maßstad der Beurtheilung alles Schönen geworden. Es muß sich nun zeigen, ob das Bewußtsein, daß
bas Schöne in der bloßen Form beruht, dazu führen wird, strenger
als dieß hier der Fall ist, diesen Maßstad an die bloße Form schöner
Gegenstände abgesehen von deren Inhalte anzulegen. Die Aufsassing dieses Maßstades als eines reinen Ideales sür die Beurtheilung wird später, wie wir sehen werden, wenigstens theilweise dazu sühren.

In der Schrift 'über Anmuth und Würde' mar schon bei Belegenheit bes Antiken das Ibealschöne als Ausbruck ber vollenbeten Menschheit gefaßt. Für ben Menschen in ter Wirklichkeit aber fahen wir ihn bas Sittliche in zwiefacher Beise feststellen: bier follte neben bas Sittlichschöne bas eigentlich Moralische in allen Fällen treten. wo Sinnlichkeit und Vernunft nicht barmoniren und bie widerstrebende Neigung zu brechen ist. In bem Auffate 'über bas Erhabene' ist schon in bestimmterer Beise alles Schone mit ber ersteren, alles Erhabene mit der letteren in Beziehung gebracht, und ba in ber ibealen Bestimmung bes Menschen ber Streit zwi= schen Sinnlichkeit und Vernunft ausgeglichen erscheint, so wurde bort vom Ibealschönen gesagt, daß das Erhabene barin verschwinde. Das Sittliche bem Ibeale nach ift nur ein einziges, gleicherweise werben wir ihn lehren hören, ist das Idealschöne und die ideale Runst nur eine einzige, das Schöne in der Wirklichkeit und die wirkliche Kunst aber geben nach getrennter Richtung auseinander. Hiermit treten wir auf ben Standpunct ber Theorie bes Schönen in ben Briefen über bie afthetische Erziehung bes Menschen'.

# 2. Die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen.

#### 1. Die erften nenn Briefe.

Die nächste Arbeit, welche Sch. nach ber Kritik 'über Mat- Entfiehung. thiffon's Gebichte' vornahm (Sept. 1794), war ein Auffat über 'Natur und Naivheit', der jedoch bald durch die Umarbeitung der Correspondenz mit dem Augustenburger verdrängt wurde 1). Abermals veränderte er babei ben Plan. Sie follte unter bem Titel 'über bie ästhetische Erziehung bes Menschen ein Ganzes ausmachen' und also von seiner 'eigentlichen Theorie bes Schönen unabhängig fein, obgleich fie fehr gut bazu vorbereiten' könne. Sie mache ibm, fügt er binzu, aufs neue viel Freude und er suche ihr alle ihm mögliche Bollkommenheit zu geben 2). Da er nun kurz nach bem Beginne ber Arbeit bie Hoffnung äußert, in brei Wochen sie zu vollenden 3) und da ferner das angegebene Thema dem Inhalte ber fertiggewordenen Briefe an ben Augustenburger entspricht 1), so burfen wir annehmen, er habe nur die Absicht gehabt, biese selbst als ein Banges erscheinen zu lassen. Indes vertiefte er fich berart in die Arbeit, daß schon die Einleitung, vielleicht, nach jener früher mitgetheilten Inhaltsangabe an Körner, 'bie allgemeine Betrachtung über ben Zusammenhang ber schönen Empfindungen mit ber ganzen Cultur', zu bem Umfange voller neun Briefe anschwoll. In ber zweiten Hälfte bes October war er bamit zu Enbe gekommen 5) und entschloß sich, ben Reigen seiner Beiträge für bie Horen mit biefen Briefen zu eröffnen "). Da nun in ber Fortsetzung ber Briefe vom neunten ab die Materie selbst und Umstände, die wir

später aussühren werben, ihn wieder dazu führten, den Schönheitsbegriff zu entwickeln, also doch an die Darstellung seiner 'eigentlichen Theorie des Schönen' zu gehen, so blied ihm noch ein reiches Manuscript zurück, welches er für die von uns im letzten Abschnitt des vorigen Buches behandelten Aufsätze verwenden konnte. Nur die ersten neun Briefe, was gewöhnlich übersehen wird, dürsen als Bearbeitung eines Theiles der ursprünglichen Briefe an den Augustendurger angesehen werden?), wie denn in Hinsicht der weiteren Briefe nirgends mehr von einer solchen die Rede ist.

Der einleitenbe erfte Brief flart uns über bie Schreibmeife auf, die Sch. einzuhalten gedenkt. Wenn er hier verspricht, baß bie Empfindung die Thatsachen hergeben, auf die er bauen, und bie eigene freie Denkfraft bes Lesers bie Gesetze bictiren folle. nach benen er verfahren werbe 8), so erkennen wir barin unschwer Merkmale, welche wir ihn vom 'schönen Vortrag philosophischer Wahrheiten' fordern sahen. Es sei aber nicht bloß Neigung, bekennt er, sondern Bedürfniß, bas ihn babei leite. Schon von ben ursprünglichen Briefen, wie wir wissen, hatte er bervorgehoben, bak er sich dabei aus seiner Unkunde im Dogmatisiren ein Berdienst machen könne o), und so erinnert er auch hier an seine geringe Uebung in schulgerechten Formen. Meine Ibeen, fügt er bingu, mehr aus bem einförmigen Umgang mit mir felbst als aus einer reichen Welterfahrung geschöpft ober burch Lecture erworben, werben ihren Ursprung nicht verleugnen'. Man kann bier einer Stelle in einem späteren Briefe an Fichte (3. u. 4. Aug. 1795) gebenken, barinnen er fagt 10), ber verkenne ihn ganz, ber ihn als Lehrer schätzen wolle, bazu habe weder die Natur ihn berufen, noch fein Bilbungsgang ihn qualificirt. Der Lehrer muffe gelehrt fein, und es gebe vielleicht unter allen Schriftstellern, bie man kennt, wenigstens im philosophischen Felbe keinen, ber es in einem fo enormen Grade wenig sei als er. Und in ber That, aus unserer bisherigen Darstellung felbst ift es uns befannt, bag Sch. feinen anderen Philosophen im eigentlichen Sinne bes Wortes studirte als Rant.

Er will es nicht verbergen, daß es größtentheils Kant'sche Grundsätze seien, auf denen seine Behauptungen ruhen werden,

aber seinem Unvermögen, nicht jenen Grundfäten, sei es auguschreiben, wenn man im Laufe ber Untersuchungen an irgend eine besondere Schule erinnert sein sollte. Wie er in ber Schrift 'über Anmuth und Würde' von Kant in Hinsicht ber Moral es rühmte11), bak er die gesunde Vernunft aus der philosophirenden bergestellt habe, so bebt er auch hier bervor, daß über biejenigen Ibeen, welche in dem praktischen Theil des Kant'schen Spstemes die berrschenden seien, nur die Philosophen entzweit, die Menschen aber von jeher einig gewesen waren. Wie es nun Kant begegnet sei, nach ber Natur ber Analysis bas Sittliche in Begriffe zu fassen, in benen bas einfache Gefühl nur schwer sich wieber erkenne, fo nimmt auch er trot ber asthetischen Tenbeng seiner Schreibart bie Nachsicht bes Lefers in Anspruch, wenn er seinen Gegenstand, bie Schönheit, indem er ihn 'bem Berftande zu nähern' suche. 'ben Sinnen entrücken' follte.

Die ersten neun Briefe enthalten fast feinen Sauptgebanken, Inhalt ber ben Sch. nicht früher schon, wenigstens andeutungsweise ausge-Die Größe Sch's beruht nicht auf der Extension, sie berubt auf der Intension seiner Gedankenwelt. Erwarten Sie bei mir, schreibt er 12) gerabe in bieser Zeit (31. Aug. 1794) an Goethe, keinen großen materialen Reichthum an Ibeen. Mein Bedurfniß und Streben ift, aus wenigem viel zu machen, und wenn Sie meine Armuth an allem, was man erworbene Kenntnig nennt, einmal näher kennen sollten, so finden sie vielleicht, bak es mir in manchen Stücken bamit mag gelungen sein. Weil mein Bebanken= freis kleiner ist, so burchlaufe ich ihn eben barum schneller und öfter, und kann eben barum meine kleine Barichaft beffer nuten. und eine Mannigfaltigkeit, die dem Inhalte fehlt, durch die Form erzeugen'.

Es ift, bavon geht Sch. zunächst aus, fraft seiner absoluten Freiheit Recht und Pflicht bes Menschen, die Ordnung des Staates. in welchem er sich findet, ben Bedingungen, die von der Bernunft für die gesellschaftliche Ordnung gefordert sind, zu unterwerfen. ben Staat ber Noth mit bem Staate ber Bernunft, die gesell= schaftliche Ordnung, die nur ein physisches Werk äußerer Kräfte ift, in ein vernünftiges Werk seiner eigenen Kraft zu verwandeln.

Aber auf ber physischen Ordnung bes Staates beruht bie Existenz bes Einzelnen, die Existenz ber Gesellschaft, es hiefe diese an ein bloß mögliches (wenngleich moralisch nothwendiges) Ibeal von Gesellschaft, ben wirklichen an ben problematischen Menschen magen, wollte man ben physischen Staat aufhören lassen, um ben vernünftigen einzuführen. Wenn aber ber Ginzelne ben Charakter bereits gewonnen hätte, ben die vernünftige Ordnung voraussett, bann könnte ohne Gefahr bie bestehende Ordnung bes Staates aufhören, und ber Staat ber Noth mit bem Staate ber Freiheit vertauscht werden 13). Dieser setzt aber bie 'Totalität' ber mensch= lichen Natur voraus, b. i. einen Charakter, barinnen Natur und Bernunft, Reigung und Pflicht, Gefühle und Grundfate im vollsten Einklang steben 14). Diese Totalität ist aber nicht ber Charakter ber Menschen unseres Zeitalters, wo ber Bolkskörper in feinen niedern und zahlreicheren Classen robe gesethose Triebe zeigt, die sich nach aufgelöstem Band ber bürgerlichen Ordnung entfesseln und mit unlenkfamer Buth zu ihrer thierischen Befriedigung eilen, in ben civilisirten Classen aber ben noch widrigeren Aublick ber Schlaffbeit und einer Depravation bes Charafters bietet, die besto mehr emport, weil die Cultur felbst ihre Quelle ist. Wir verläugnen Die Natur auf ihrem rechtmäßigen Felbe, um auf bem moralischen ihre Thrannei zu erfahren, und indem wir ihren Eindrücken widerstreben, nehmen wir unsere Grundsätze von ihr an. Die affectirte Decenz unserer Sitten verweigert ihr bie verzeihliche erste Stimme, um ihr, in unserer materialistischen Sittenlehre, Die entscheitenbe lette einzuräumen.' Der Egoismus herrscht in ber Gesellschaft 'und wie aus einer brennenden Stadt sucht jeder nur sein elendes Eigenthum aus ber Berwüftung zu flüchten. Rur in einer völligen Abschwörung ber Epfindsamkeit glaubt man gegen ihre Berirrungen Schutz zu finden und ber Spott, ber ben Schwärmer oft heilfam züchtigt, läftert mit gleich wenig Schonung bas ebelfte Gefühl. 'So sieht man ben Geist der Zeit zwischen Berkehrtheit und Rohigkeit, zwischen Unnatur und bloger Natur, zwischen Superstition und moralischem Unglauben schwanken, und es ist blok bas Gleichgewicht bes Schlimmen, was ihm zuweilen noch Grenzen sett'15). Daß bieß Bilb aber nicht auf alle Bölker, bie in ber Cultur

begriffen sind, Anwendung finde, zeigt der Contrast, ber zwischen ber beutigen Form der Menschheit und zwischen der ehemaligen. besonders der griechischen, angetroffen wird. 'Der Ruhm der Ausbildung und Berfeinerung, den wir mit Recht gegen jede andere bloke Natur geltend machen, tann uns gegen bie griechische Natur nicht zu ftatten kommen, die fich mit allen Reizen ber Runft und aller Würde ber Weisheit vermählte.' 'Damals, bei jenem ichonen Erwachen ber Beisteskräfte, hatten bie Sinne und ber Beist noch fein strenge geschiebenes Gigenthum.' Alle Gemuthsfrafte maren bei ben Griechen noch in harmonischem Bunde, die bei ben Neueren auch in der Erfahrung so getrennt wirken, wie der Bsichologe sie in ber Borstellung scheibet. Dieser Trennung ber Kräfte entspricht bann auch ber neuere Staat mit seinen Einrichtungen, welche nicht auf bas ganze Individuum, sondern bloß auf einzelne Kräfte besselben rechnen. Doch ist zuzugestehen, daß so wenig es auch ben Individuen bei biefer Zerftuckelung ihres Wefens wol werben kann. boch bie Gattung auf keine andere Art hatte Fortschritte machen können. Die Erscheinung ber griechischen Menschheit war unftreitig ein Maximum, bas auf biefer Stufe weber verharren, noch höher steigen konnte: nicht verharren, weil der Berstand durch den Borrath, ben er schon hatte, unausbleiblich genöthigt werben mußte fich von der Empfindung und Anschauung abzusondern und nach Deutlichkeit ber Erkenntnig zu streben; auch nicht höher steigen, weil nur ein bestimmter Grad von Rlarheit mit einer bestimmten Külle und Warme zusammen besteben fann.' Durch Rant angeregt 16), lehrt Sch. weiter, die mannigfaltigen Anlagen im Menschen zu entwickeln, sei nur burch bas Mittel sie einander entgegenzuseten, nur burch ben Antagonismus ber Kräfte, bas große Instrument ber Cultur, möglich gewesen. Und wie Rant 17) bie Ansicht burchführt, daß am Menschen diejenigen Naturanlagen, bie auf ben Gebrauch ber Vernunft (im weitesten Sinne) abgezielt find, nur in ber Gattung, nicht aber im Individuum vollständig sich entwickeln, so lehrt Sch. hier, Ginseitigkeit in Uebung ber Kräfte führt zwar bas Individuum unausbleiblich zum Irrthum, aber die Gattung zur Wahrheit. Wie viel indes auch für bas ganze ber Welt burch biese getrennte Ausbildung ber menschlichen

Rräfte gewonnen werben mag, so ist nicht zu leugnen, baf bie Individuen, welche fie trifft, unter bem Aluch biefes Weltzweckes leiben 18). Da ist es nun die groke Bebeutung ber Kunft in ihren unsterblichen Mustern, welche Wahrheit und Schönheit vereinigt. auf Beist und Befühl zugleich wirkt und ben ganzen Menschen aus ber Zerftuckelung seines Wesens wieder herstellt, die baber zu beilen berufen und im Stande ift, was die Cultur felbst verschulbet bat, und die Totalität des Charafters zu begründen vermag, auf die allein ber Vernunftstaat gebaut werden kann. Die Ibee bes Gebichtes 'bie Künstler' von der Verbindung der Wahrheit und Schönheit in ber Kunft, die Gebanken besselben, wornach die Runft als Erzieherin der Menschen gebriefen und in der Künstler Hand die Bewahrung der Menschenwürde gelegt wird, treten bier in flarerer Ausführung hervor. Die schwärmerische Auffassung, daß bie Schönheit nur die verhüllte, die sinnlich gewordene Wahrheit fei, ist gewichen; aber bie Unsicht steht fest, bag bie Wissenschaft und die Wahrheit durch die sinnliche Wirkung des Schönen in ber Runft auch zum Bergen sprechen möge, um nicht einseitig auf ben Berstand, sondern auf das Total der Menschennatur zu wirken. Soll aber die Runft diese Wirfung thun, wird weiter entwickelt, fo muß fie fich durch das Ibeal über das Berberben ber Reit erheben; 'der Rünstler ist zwar ber Sohn seiner Zeit, aber schlimm für ihn, wenn er zugleich ihr Zögling ober gar noch ihr Bunftling Und nun entwirft er ein Bild bes echten Künftlers, unter bas er, wie er fagt 19), gerne ben Namen bes Mannes gesetzt batte, ben er babei im Sinne bat, ben Namen Goethe's. 'Eine wolthätige Gottheit reiße ben Säugling bei Zeiten von seiner Mutter Bruft, nähre ihn mit ber Milch eines befferen Alters und laffe ibn unter fernem griechischen Simmel zur Mündigkeit reifen. Wenn er bann Mann geworben, so kehre er, eine frembe Gestalt, in sein Jahrhundert zurück, furchtbar wie Agamemnon's Sohn, um es zu reinigen. Den Stoff zwar wird er von ber Gegenwart nehmen, aber die Form von einer edleren Zeit, ja jenseits aller Zeit von ber absoluten unwandelbaren Ginheit seines Wesens entlehnen.' Der lette Gebanke spielt bereits bas Princip an, unter welchem in der zweiten Kolge der Briefe die schöne Korm aufgefaßt

wird. Der Künstler wird seiner Aufgabe schon genügen, führt er zuletzt aus, wenn er dem Zeitalter die Richtung zum Guten gibt; der ruhige Rhythmus der Zeit wird dann die Entwickelung bringen. Die Maximen der Zeitgenossen wird er umsonst bestürmen, ihre Thaten umsonst verdammen, aber an ihrem Müßiggange kann er seine bildende Hand versuchen. Es gilt daher die Willtür, die Frivolität, die Rohigseit aus ihren Vergnügungen zu verjagen und unvermerkt wird sie auch aus ihren Handlungen, endlich aus ihren Gesinnungen verbannt sein. Wo du sie sindest, ruft er deshalb zum Schlusse dem Freunde der Wahrheit und Schönheit zu, umgib sie mit edeln, mit großen, mit geistreichen Formen, schließe sie ringsum mit den Symbolen des Vortressschen ein, die der Schein der Wirklichseit, und die Kunst die Natur überwindet' 20).

Politifche Unfchauungen

'Mein Debüt in ben Horen, schreibt Sch. an Goethe 21), ist zum wenigsten keine captatio benevolentiae bei bem Bublicum.' Er musse übrigens gestehen, fügt er bei, daß seine wahre ernstliche Meinung in diesen Briefen spreche. Noch nie habe er über ben politischen Jammer eine Feber angesetzt und was er in biesen Briefen bavon fage, ware bloß gescheben, um in alle Ewigkeit nichts mehr bavon zu sagen. Es tritt uns baraus bie Berekelung an ben Auswüchsen ber französischen Revolution entgegen, welche Sch'n besonders in dieser Epoche des abstracten Denkens mit seinen Freiheitsibeen in die Region des Ibeales zu flüchten antrieb 22). Rumeist aus ähnlichen Motiven war in ber Ankundigung ber Horen vorzüglich und unbedingt' alles verbeten worden, was sich auf Staatsreligion und politische Verfassung bezieht' 23); während boch Rant in feinem Antwortschreiben auf Sch's Einladung zu Beiträgen fand, bak es auker Staats= und Religionsmaterien kaum noch andere bie große Lesewelt interessirende Artikel gebe 24). Auch Jacobi 25) und Herber 26) sträubten sich gegen biefe Ausschließung; aber wie Sch. bamals bie Runft und bie Dichtung möglichst zu isoliren und auf sich felbst zu stellen strebte, indem das Ganze unseres Bustandes wie die Brosa der Boesie entgegengesett sei, so daß die Wirklichkeit ben poetischen Geift nur ansteden und also zu Grunde richten müßte 27), so befand er sich auch mit seinem Freiheitsibeale ber Zeit gegenüber im Gegensat. Das Gebäude bes Naturstaates

wankt, ruft er im fünften Briefe aus, seine mürben Fundamente weichen, und eine physische Möglichkeit scheint gegeben, das Gesetz auf den Thron zu stellen, den Menschen endlich als Selbstzweck zu ehren, und wahre Freiheit zur Grundsage der politischen Berbindung zu machen. Bergebliche Hoffnung! Die moralische Möglichkeit sehlt, und der freigebige Augenblick sindet ein unsempfängliches Geschlecht'28). Der Charakter müsse sich, lehrt er 29), von seiner tiesen Entwürdigung erst aufrichten — eine Aufgabe für mehr als ein Jahrhundert. Sben deshalb rief er die reine Kunst und ästhetische Erziehung auf als wirksamstes Mittel diese Beredlung des Charakters herbeizussühren.

Je mehr Sch. die Lösung einer Aufgabe ins Ibeale ruckte. besto näher seinem Herzen lag das Ringen barnach und die Annäherung an die Erreichung derfelben, und so ist es auch ber Kall mit ber Ibee ber politischen Freiheit. Es ist schon von anderen auf die historisch thatsächlichen Grundlagen hingewiesen, mit benen bie ibealistische Anschauung Sch's übereintreffen mag 30). Vorbereitung größerer politischer Freiheit burch Epochen einer blühenden Literatur und Runft scheint einen Charakterzug der neueren Entwickelung zu bilben. Mit Bezug barauf konnte ber Geschicht= schreiber ber beutschen Dichtung fagen 31), bag bie Erfahrung ben Schiller'schen Saten in keiner Weise zu widersprechen scheine. 'Denn dieß ist der Kern dieser Sätze Sch's, fügt er hinzu: er sieht daß die moderne Zeit des Bedürfnisses und Rugens sich den politischen Entwickelungen nicht entziehen kann. Auch will er sie biesen — nicht entziehen; er will sie nur auf einem Umwege bereichert babin führen, er möchte sie befähigter bafür bilben.' Da ist es nun begreiflich, daß er in bem Schwung seines Gemuthes und seiner Gebanken, schmerzlich ergriffen von dem Contrast ber großen Ibeen, die das Jahrhundert geboren, zu der Unreife bes Charafters für die volle Durchführung berselben, einerseits zurücksah auf das Volk, welches den vollendetsten Kunftsinn mit vollkommenen politischen Einrichtungen verband, anderseits ins Ideal griff und für die vollendete politische Freiheit den vollendeten menschlichen Charafter forberte, und ba er bas Schöne und bie Runst als einen Ausbruck besselben gefaßt hatte, auf bem Wege ber ästhetischen Erziehung bie Entwickelung zur Freiheit erblickte.

Wir können es nicht von uns weisen, näher auf die Grundlagen ber politischen Ueberzeugungen Sch's einzugehen, wie sie hier sich bieten, um so weniger ale in diefen Briefen, wie er betheuert, 'seine mahre ernftliche Meinung' fpricht. Der Sat, von bem Sch. ausgeht, daß der Mensch 'mit bemselben Rechte, womit er Mensch ist, die Herrschaft einer blinden Nothwendigkeit' verlasse<sup>32</sup>), um fie mit einem Werke freier Wahl zu vertauschen, tritt uns schon im Beginne ber Abhandlung 'über bas Erhabene' entgegen38). Nur bort ist freiwillige Unterwerfung unter die physische Nothwendigkeit geboten, wird ba gelehrt, wo dem Menschen eine Aenderung bes Gegebenen unmöglich ist. Hier ist Unterwerfung ber einzige Act ber Freiheit: nicht so einer physischen Nothwendigkeit gegenüber, an ber seine freie Thätigkeit sich versuchen kann. ist er verpflichtet, die gegebenen Verhältnisse den Gesetzen der Bernuuft anzupassen. So auch bem Staate gegenüber, in bem er fich findet. 'Auf eine kunftliche Weise holt er ba in feiner Bolljährigkeit feine Rindheit nach, bilbet fich einen Naturftand in ber Ibee, ber ibm amar burch feine Erfahrung gegeben, aber burch feine Bernunftbestimmung nothwendig gesetzt ift, leiht sich in diesem ibealischen Stand einen Endzweck, ben er in seinem wirklichen Naturstand nicht kannte, und eine Wahl, beren er damals nicht fähig war, und verfährt nun nicht anders, als ob er von vorn anfinge und ben Stand ber Unabhängigkeit aus heller Einsicht und freiem Entschluß mit bem Stand ber Berträge vertauschte.' wirklichen Staat barf er babei völlig ignoriren und 'auf biese Art entsteht und rechtfertigt sich ber Versuch eines mündig gewordenen Bolfes, seinen Naturstaat in einen sittlichen umzuformen' 34).

Die Beziehungen zu Fichtes Schrift 'Beiträge zur Berichtisung ung der Urtheile des Publicums über die französische Revolution' von 1793 und namentlich zu der dort behandelten Frage 'hat übershaupt ein Bolf das Recht, seine Staatsverfassung abzuändern' \*\* breten in diesen Anschauungen deutlich hervor, wie denn Sch. auch mit Fichte in der Auffassung des 'Naturstandes' übereinstimmt 36). Wenn Kant unter keiner Bedingung ein Recht des Aufstandes zur

Beränderung der bestehenden Staatsordnung zugeben wollte 37); Fichte dieß aber für den Fall sogar als Pflicht erklärte, wenn eine Staatsform den Fortschritt ummöglich mache 38), so wollte Sch. auf den Weg hinweisen, auf dem sich der Charakter der Zeitgenossen allmählich befähigen sollte, die politische Schöpfung des 'Vernunftstaates' herbeizuführen und ihre Realität zu versbürgen 39).

Es würde schwer sein bestimmtere Anhaltspuncte zu finden. worin nach Sch. die Einrichtungen bes Bernunftstaates' zu seten wären. Wie in der Abhandlung über die Gesetgebung des Lycurqus und Solon ber ibeale Makstab bes Zweckes ber Menschheit selbst zur Beurtheilung ber Staatsformen berangezogen mar 40), fo wird auch bier in die volle Uebereinstimmung mit ber Bestimmung bes Menschen bas Ibeal ber staatlichen Einrichtungen gelegt. Die nabere Ausführung enthält ber vierte Brief, bem (fo wie bem britten) Körner wol mit Recht Mangel an Klarheit und Evidenz vorwarf 1). Der Sinn biefes Briefes nun ift in kurzem folgender. Durch die Bestimmung des Menschen ist jedem Einzelnen seine Entwickelung vorgezeichnet. Sie liegt barin, daß in ihm die sinnliche und vernünftige Natur in voller Uebereinstimmung steben soll und nur bort die erstere zurückzuweisen ist, wo sie ber letteren widerstrebt. Nichts anderes will gesagt sein, wenn es hier beint<sup>12</sup>): ber gebildete Mensch macht die Natur zu seinem Freund und ehrt ihre Freiheit, indem er bloß ihre Billfür gügelt. Diefer Bestimmung bes Menschen entspricht ber ibeale Staat. Es ware jene Bereinigung, worin jeder Einzelne, ber Idee feiner Bestimmung gemäß leben und baburch nur die Gesetze bes Staates befolgen würde. Deshalb nennt er ben Staat ben 'reinen Menschen, bie objective und gleichsam kanonische Form, in der sich die Mannigfaltigkeit ber Subjecte zu vereinigen trachtet' 48). Und so wie ber Einzelne nur bann bie Natur unterbrucken foll, wenn fie ber Bernunft fich wibersett, so murbe ber Staat ben subjectiven und specifischen Charafter in den Individuen ehren und nur dann den Einzelnen unterbrücken, wenn biefer mit feiner eigenen Bestimmung in Wiberfpruch ftande, wenn 'ber subjective Mensch bem objectiven sich contradictorisch entgegen sette?

Das Moralprincip zur Grundlage ber Rechts- und Staatslebre zu machen, lag im Beifte ber Rant'ichen und Richte'schen Philosophie und so hat auch Sch. sein Moralprincip unmittelbar auf die Idee des Staates übertragen. In der Formel der Moral glaubte man nicht nur ben Mafftab zur Beurtheilung alles Rechtes und der staatlichen Ordnung, sondern auch die Zielpuncte erkannt an haben, wornach die Entwickelung ber Menschheit im voraus berechnet werben könne. Waren in ber Abhandlung über bie Gesekgebung bes Lycurgus und Solon noch im einzelnen, trot ber Höhe bes Ausgangspunctes ber Beurtheilung, über zweckgemäße staatliche Institute Winke zu entnehmen, so verliert sich hier alles Thatfächliche in ber abstracten Allgemeinheit bes idealen Brincipes. Doch ist es Sch'n gar nicht um nähere Grundsätze für die Er= fahrung zu thun; was er vom Künftler forbert 44), barnach hielt er auch hier sich selbst: 'gleich frei von ber eiteln Geschäftigkeit, bie in ben flüchtigen Augenblick gerne ihre Spur brücken möchte und von bem ungebulbigen Schwärmergeist, ber auf die dürftige Geburt ber Zeit ben Mafstab bes Unbedingten anwendet, überlasse er bem Berftanbe, ber hier einheimisch ift, die Sphare bes Wirklichen, er aber strebe aus bem Bunde bes Möglichen mit bem Nothwendigen das Ideal zu erzeugen.'

Indem Sch. nun für seinen ibealen Staat Totalität des Charafters, also Uebereinstimmung ber ganzen 'Natur' mit ber 'Bernunft' verlangt, so träte, wenn biefe erreicht wäre, könnte man fagen, ber Fall eines Wiberspruches bes Einzelnen mit ben Gesetzen nicht mehr ein, es wäre bann eigentlich ber Staat als besondere Institution nicht mehr nothwendig, jener Bunct wäre erreicht, von welchem Fichte sagte 45), daß er auf der a priori vorgezeichneten Laufbahn bes Menschengeschlechtes liege, wo ber Zweck aller Regierung bie Regierung überflüffig zu machen' erfüllt und jebe staatliche Einrichtung hinwegfallen könnte 46).

Bliden wir zurud, so ist, was uns hier unter ber Bezeichnung Die Totaber Totalität des Charafters begegnet, dasselbe Brincip, welches er ber Beurtheilung ber Schönheit zu Grunde zu legen begann: bas allgemeine Brincip ber Uebereinstimmung ber Sinnlichkeit und ber Bernunft' im Menschen. Auf ben weitesten Schauplat ist er

damit getreten. Staat, Cultur, die Entwickelung ber Menschheit selbst ift unter ben gleichen Makstab gestellt. Schärfer prüfend erkennen wir bier unzweideutig ben blok subjectiven Charafter ber Schiller'ichen Ansicht, als ob überall, wo er Schönheit fand und aussagte, bei Willensäußerungen ebenso wie bei schönen Obiecten ber Ratur und Runft bie Uebereinstimmung ber 'Sinnlichkeit und ber Bernunft' als Mafftab ber Beurtheilung anzuwenden wäre; benn abgesehen selbst von ber unbestimmten Allgemeinheit ber Bezeichnung zeigt es sich ganz beutlich, wie diese Boraussetzung mit ben Fällen nicht zu reimen ift, auf die sie angewendet wird. In bem Bilbe, welches er von ben Griechen entwirft. fo wie in bem gegenübergestellten Bilbe ber neueren Menscheit, ift es boch nicht die Harmonie von Bernunft und Sinnlichkeit' allein, auf bie alles Einzelne zu bauen wäre. Eine Reihe von harmonischen Berhältnissen, die Harmonie der finnlichen und geistigen Kräfte, die Harmonie in ber gemeinsamen Thätigkeit bes ganzen inneren Menschen, bie Harmonie bes einzelnen und bes Willens ber Gesammtheit, weiter bie Uebereinstimmung zwischen Arbeit und Lohn, Zweck und Erfolg ber menschlichen Bethätigung u. f. f. find bie Ausgangspuncte, wie kann hier alles auf die Uebereinstimmung ber Sinnlichkeit mit ber Bernunft' im Menschen, auf die 'Totalität bes Charafters' jurudgeführt werden? Es ist klar, wie es sich schon öfter gezeigt bat, baß bem Ausbruck bes Schiller'schen Schönheitsprincipes thatsächlich nur harmonische Verhältnisse überhaupt zu Grunde liegen, und so tritt bieß auch hier und zwar um so beutlicher hervor, als bas veränderte Brincip eine umfassend erweiterte Anwendung findet.

Birfung der Briefe.

Hat auch ben neun Briefen gegenüber, wenn es uns erlaubt ist so zu sagen, bei ber Elasticität ber zu Grunde liegenden idealistischen Anschauungen eine streng sondernde Auffassung einen schwiesigen Stand, so sind sie doch ohne Widerrede Sch's oratorisches Meisterstück, und die großartigen Ideen über die anzustrebende harmonische Einheit aller Gemüthskräfte des Menschen, über den geforderten Einklang von Denken und Empfinden, von Kopf und Herz, von Grundsätzen und Gefühlen, die richtigen Elemente der Erkenntniß des hellenischen Wesens, der Versuch einer ästhetischen Beurtheilung der menschlichen Gesellschaft und des Staates und so manches andere schließen einen reichen Kern der fruchtbarsten

Wahrheiten ein. Die hinreißende Wärme ber Darstellung und bie Hoheit ber Seele, die barin sich ausspricht, that auch gleich anfangs die lebhafteste Wirkung. Goethe 47) 'schlürfte fie auf einen Rug hinunter,' und 'wie uns ein föstlicher unserer Natur analoger Trank, so schreibt er weiter, willig hinunter schleicht und auf ber Bunge icon burch gute Stimmung bes Nervenspftems feine beilsame Wirkung zeigt,' so wären ihm biese Briefe 'angenehm und wohlthätig' gewesen. Und an einer anderen Stelle 48) äußert er sich bahin, baß er nicht nur als betrachtenber, sondern auch als handelnder Mensch 'völlige Uebereinstimmung mit seiner Denkungsweise' gefunden habe. Auch ber enthusiastischen Beistimmung Meber's 49), Jacobi's 50), Thielemann's 51), Funt's 52) wird gedacht. herber hingegen, bem Sch. bie Briefe gleichfalls wie Goethe'n und Rörner'n im Manuscripte zuschickte 58), hatte sie in einem Billet an Sch. 54) als 'Rant'sche Sünden abhorrirt' und 'ordentlich beswegen mit Sch. geschmollt.' Rörner, welcher wegen ber theilweise baburch berbeigeführten Dunkelheit sich gleichfalls gegen bie Rant'schen Boraussehungen aussprach 55), war von ber Beredsamkeit bes Bortrages namentlich in ber zweiten Sälfte ber Briefe entzückt und ber köstliche neunte Brief gab ihm ben 'höchsten Genuß ohne alle Störung.' Und noch eines Urtheiles fei bier gebacht. In einem Auffate ber beutschen Monatschrift berief fich Gent auf biese Briefe und fügte binzu: obgleich ihnen ber politische Gesichtspunct nur Nebensache ware, so lieferten sie boch ben Text zu allem, was sich großes und treffliches über biesen Gegenstand sagen laffe 56). Nur in ben literarischen Kreisen Berlins, wo man fich lange nicht in den Ton, den die neue idealistische Philosophie anschlug, fügte und Leffing's und Menbelssohn's klare Art zurückwünschte 57), wofür freilich Nicolai und Consorten und die gange bamals bort herrschende literarische Richtung schlechten Ersat bot. war, wie humbolbt schreibt 58), 'altum silentium' von den Briefen.

## 2. Entwidelung des Begriffes der Schönheit.

Die Briefe im zweiten Stück ber Horen (10.—16.) 1), Entstebung. welche die Entwickelung bes Begriffes ber Schönheit enthalten,

fönnen, wie auch Sch. felbst es thut 2), als ein Ganzes für sich betrachtet werben. Sie entstanden im November und December 1794 2). So auffallend es lauten mag, so ist es gerade bem neu aufblühenden Berkehre mit Goethe auguschreiben, wenn Sch. wider ben anfänglichen Plan nun boch baran geht seine Theorie -bes Schönen' und amar auf apriorische Weise in ben Briefen au entwickeln. Nach der Einladung zur Mitarbeit an ben Horen (13. Juni 1794) mar Goethe, vielleicht besonders Sch's wegen4), nach Jena gekommen und es fand zwischen beiben (Juli 1794) ein 'langes und breites Gespräch' über Kunst und Kunsttheorie 5) sowie über naturhistorische Anschauungen 6) statt, in welchem sie trop ihrer verschiedenen Ausgangspuncte in vielen Studen so nabe fich berührten und wechselseitig sich angezogen fanden, daß beibe von ba ab enger sich an einander schließend eine neue Evoche ihrer Entwickelung rechneten ?). Sch. theilte Goethe'n bie Grundlagen seiner Anschauungen vom Schönen mit und kam babei auch auf bie Fundamente bes Kallias. Die große Wirkung auf Goethe, zeigte sich barin, bak er Sch'n (Enbe August 1794) eine flüchtig hingeworfene Abhandlung zuschickte 8), barinnen er, mit Sch's urfprünglichem Brincip übereinstimment, bie Erflarung bes Schonen. baß sie Vollkommenheit mit Freiheit, sei auf organische Naturen anwandte 9), ähnlich wie Sch. früher sein Princip als 'Autonomie bes Organischen' 10) in Betracht gezogen hatte. Dieß ermunterte Sch'n, jene Briefe an Rörner Goethe'n mitzutheilen, welche bie Grundzüge zum Rallias enthielten 11). Goethe äußerte fich beifällig über bie barin ausgesprochenen Ansichten 12). Die gewonnene Unregung veranlafte ibn, Sch'n zu fich nach Weimar zu laben, und eine 'vierzehntägige Conferenz' (zwischen bem 12. und 29. September 1794) ergab, daß fie (nach ben Worten Goethe's) in ben Brincipien einig und die Kreise ihres Empfindens, Denkens und Wollens, theils coincidirten, theils fich berührten 18). biefer Conferenz wurde auch ein Briefwechsel zwischen beiben über gemischte Materien verabredet, woraus für die Horen eine Quelle von Auffäten entspringen follte 14). Sch. eröffnete (8. October 1794) die Correspondenz mit einer Untersuchung über das Wesen bes Schönen. Es schien ihm bieß nothwendig, ba fie sich in ber

Rolae so oft barauf geführt seben könnten 15). Er nahm babei auf bie Unterredungen, afthetische Dinge betreffend, Bezug, die fie mit einander während seines Aufenhaltes in Weimar gepflogen 16). hiermit war bas Thema angeschlagen, bessen Ausführung bie zweite Folge ber Briefe zur äfthetischen Erziehung war. wollte er die Fundamente so fest und sicher als möglich legen: biek schien ihm aber nur auf rein apriorischem Wege gewährleistet. 'Dinge, schreibt er kurz vorher an Goethe 17), die sich im Felde ber blogen Bernunft ausmachen laffen, ober fich bafür ausgeben, follten fest genug auf innern und objectiven Gründen ruhen und bas Criterium ber Wahrheit in sich selber tragen.' Und ebenso äußert er sich an Körner 18): bavon bin ich nun überzeugt, daß alle Mikhelligkeiten, die zwischen uns und Unsersgleichen, die boch fonst im Empfinden und Grundsäten so ziemlich einig find, barüber entstehen, blok bavon berrühren, daß wir einen empirischen Begriff von Schönheit zum Grunde legen, der doch nicht vorhanden ist. Die Erfahrung, fährt er fort, stelle eigentlich bie Ibee bes Schonen gar nicht bar, bas Schöne sei kein Erfahrungsbegriff, sonbern ein Imperativ. Es sei gewiß objectiv, aber bloß als eine nothwendige Aufgabe für die sinnlich vernünftige Natur : in der wirklichen Erfahrung aber bleibe fie gewöhnlich unerfüllt. Diek mahnt bereits an Gebanken, beren Ausführung er gerade vorbereitete. Denn erst jett mochte Sch. glauben, ben Begriff ber Schönheit rein genug gefaßt und fest gesichert zu haben, indem er ihn in ber Ibee ber Menschheit selbst begründete. Wir werden nunmehr seben. welcher Art das apriorische Verfahren ist, wodurch er diese Anschauung gerechtfertigt fab.

Die Thatsache, daß gerade in Zeiten ber Ueberfeinerung Inhalt. und Erschlaffung bie schönen Rünfte zur Blüthe gelangen und oft die Energie des Charakters durch die ästhetische Cultur verloren gebe, leitet ihn bazu, ben Begriff ber Schönheit über aller Erfahrung 'aus ber bloken Möglichkeit ber sinnlich vernünftigen Natur bes Menschen' abzuleiten 19), um zu entscheiben, baf es nicht bie wahre Schönheit sei, welche eine folche Wirkung hervorbringe.

Als 'die beiden letten Begriffe, bei benen die Abstraction ftille fteben muß,' gelten Sch'n bie Begriffe von 'Perfon' und Lomafchet, Schiller u. f. w. :19

'Zustanb'20). Person bezeichnet ihm bas Absolute, Zustand hingegen alles Wechselnde im Menschen, alles was er von außen empfängt, was in ihm einzeln und zufällig ist. Die Person ist unabhängig in sich ('Freiheit'), der Zustand hängt von der Empfindung ab ('Welt').

In dem absoluten Wesen ist alles, was es ist, burch bie Berson gegeben, es gibt in ihm keinen Zustand, ber nicht beharren würde: Berson und Zustand fallen in ber Gottheit zusammen 21). Vorübergebend tritt Sch. hier an ben Begriff bes absoluten Befens beran, und es fei uns gleich bier einschaltungsweise eine furze Bemerkung erlaubt. Unschwer erkennt man in biefen Bebanken einen Anklang an fpinozistische Anschauungen, von benen wir wissen, daß fie auf Sch. frühzeitig eine entfernte Einwirkung genommen. Man muß fich hüten, bas absolute Ich Fichte's bem absoluten Wefen, von bem Sch. spricht, parallel zu setzen; benn mit bem Gebanken bes 3ch bleibt Sch. bloß in ber Sphare bes endlichen Beistes stehen, und hier ist es im Gegensate zu Fichte bie Thatsache, daß außer bemselben noch 'etwas anderes' ist, welche Sch. weber ableiten noch erklären will, von ber er nur als von einer unumftöglichen Voranssetzung ausgeht. Wir sind weil wir sind, wir empfinden, benken und wollen, weil außer uns noch etwas anderes ift'22).

Die Materie der Thätigkeit also oder die Realität, welche die höchste Intelligenz aus sich selber schöpft, muß der Mensch erst empfangen, und zwar empfängt er dieselbe als etwas außer ihm befindliches im Raume, und als etwas in ihm wechselndes in der Zeit auf dem Wege der Wahrnehmung. Diesen in ihm wechseln—den Stoff begleitet sein niemals wechselndes Ich — und in allen Wechsel beständig er selbst zu bleiben, alle Wahrnehmungen zu Ersahrung d. i. zur Einheit der Erkenntniß, und jede seiner Erscheinungsarten in der Zeit zum Gesetz für alle Zeiten zu machen, ist die Vorschrift, die durch seine vernünstige Natur ihm gegebert ist. Nur indem er sich verändert, cristirt er, nur indem er uns veränderlich bleibt existirt er, <sup>23</sup>).

Hierauf stützen sich nach Sch. die 'zwei Fundamentalgesetze ber sinnlich vernünftigen Natur: bas erste bringt auf absolute Realität: er soll alles zur Welt machen, was bloß Form ist', b. i. 'alle seine Anlagen zur Erscheinung bringen; bas zweite bringt auf absolute Formalität: er soll alles in sich vertilgen, was bloß Welt ist', b. i. 'Uebereinstimmung in alle seine Beränderungen bringen; mit anderen Worten, er soll alles Innere veräußern und alles Aeußere formen' <sup>24</sup>).

'Aur Erfüllung biefer boppelten Aufgabe, lehrt Sch. weiter, bas Nothwendige in uns zur Wirklichkeit zu bringen und bas Wirkliche außer uns bem Gefet ber Nothwendigkeit zu unterwerfen, werben wir burch zwei entgegengesette Rrafte gebrungen, bie man, weil sie uns autreiben, ihr Object zu verwirklichen, ganz schicklich Triebe nennt'. Der erfte biefer Triebe, 'ber finnliche Trieb', fei beschäftigt ben Menschen in bie Schranken ber Zeit zu setzen und zur Materie (b. i. Beränderung, die die Zeit erfüllt) zu machen, nicht ihm Materie zu geben, weil bazu schon eine freie Thätigkeit ber Person gehöre, welche die Materie aufnehme und von sich, bem Beharrlichen, unterscheibe. Der zweite jener Triebe, den man den Formtrieb nennen könne, gehe wie ber erste von ber sinnlichen, so von ber vernünftigen Natur bes Menschen aus, und sei bestrebt, ihn in Freiheit zu seten, Sarmonie in die Verschiedenheit seines Erscheinens zu bringen und bei allem Wechsel bes Zustandes seine Person zu behaupten 25).

Jenem Fundamentalgesetze ber sinnlich vernünftigen Natur gemäß sollen nun beide Triebe in pollsommener Wechselwirkung stehen, b. i. einer 'die Wirksamkeit bes anderen zugleich begründen und begrenzen, und jeder einzelne für sich gerade dadurch zu seiner höchsten Verkündigung gelangen, daß ber andere thätig ist' 26). Aber dieses Wechselverhältniß der Grundtriebe des Menschen, worin Sch. 'im eigentlichsten Sinne des Wortes die Idee seiner Mensch it' sieht, sei nur ein Imperativ, eine 'Aufgabe der Vernunft', 'die der Mensch allein in der Vollendung seines Daseins ganz zu lösen im Stande ist' 27).

Daß er bieser Ibee wirklich gemäß, folglich in voller Bebeutung bes Wortes Mensch ist, kann er nie in Erfahrung bringen, so lang er nur einen bieser beiben Triebe ausschließend ober nur einen nach bem anberen befriedigt, benn so lange er nur empfindet, bleibt ihm seine Person ober seine absolute Existenz, und so lange er nur benkt, bleibt ihm seine Existenz in der Zeit oder sein Zustand Geheimniß. Gäbe es aber Fälle, wo er diese doppelte Erschrung zugleich machte, wo er sich zugleich seiner Freiheit bewußt würde und sein Dasein empfände, wo er sich zugleich als Materie sühlte und als Geist kennen lernte, so hätte er in diesen Fällen und schlechterdings nur in diesen eine vollständige Anschauung seiner Menschheit, und der Gegenstand, der diese Anschauung ihm verschaffte, würde ihm zu einem Symbol seiner außgesührten Bestimmung dienen<sup>28</sup>), d. i. müssen wir im Schiller'schen Sinne<sup>29</sup>) erklärend hinzusügen: der Gegenstand würde nach demselben Principe beurtheilt werden können, nach welchem die Idee seiner Menschheit selbst beurtheilt wird.

Eine solche Erfahrung, fährt Sch. fort, würbe 'einen neuen Trieb in ihm auswecken, in welchem die beiden anderen zusammenswirken'. Diesen Trieb nennt Sch. den 'Spieltrieb' 30). Der Spieltrieb werde bestrebt sein so zu empfangen, wie er selbst hersvorgebracht hätte, und so hervordringen, wie der Sinn zu empfangen trachtet 31). Da Sch. nun das Object des sinnlichen Triebes, den er auch den Sachtrieb (im Wiederaddrucke der Briefe Stofftrieb) nennt, im allgemeinen mit 'Leben' und das Object des Formtriebes im allgemeinen mit 'Gestalt' bezeichnet, so nennt er das Object des Spieltriedes 'lebendige Gestalt'; 'ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten der Erscheinungen und mit einem Worte dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt, zur Bezeichnung dient' 32).

Nur die Thätigkeit des Menschen nach dem Spieltriebe, dieß folgt unmittelbar aus dem Vorhergehenden, entspricht der Idee seiner Menschheit. In diesem Sinne konnte Sch. sagen: 'Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt? 33). Was Sch. nun für das Ideal der Menschheit als Wechselwirkung des Stoffs und Formtriedes, das bezeichnet er für das höchste Ideal des Schönen als 'möglichst vollkommensten Bund und Gleichs gewicht der Realität und der Form'. Das Schöne der Erfahrung aber werde diesem Ideale nie vollkommen entsprechen, da werde

stets eine Schwankung sich finden, so daß bald die Realität, bald die Form überwiegen werde. Die Schönheit in der Idee ist ewig nur eine untheilbare, einzige — die Schönheit in der Ersfahrung hingegen wird ewig eine doppelte sein? \*\*4). Obwol Schnicht näher aussührend auf diese Gedanken eingeht, so können wir doch unschwer in der Schönheit, bei welcher die Realität überswiegt, eine Analogie zu dem erkennen, was er später als das 'Naiv schöne' bezeichnete, und in jener, wo die Form überwiegt, das 'Sentimentalisch schöne' sinden. Das erstere ist im allgemeinen ein schönes, das der Natur, der Sinnlichkeit, das letztere ein solches, das der Ideenwelt, der Bernunft näher steht.

Und so wie Sch. bem Ibeatschönen eine auflösen be Wirtung auschreibt, um sowol ben sinnlichen Trieb als ben Formtrieb in ihren Grenzen, und zugleich eine anspannenbe, um beibe in ihrer Rraft zu erhalten, so gebe es in ber Wirklichkeit eine 'schmelzende' und 'energische' Schönheit. Die erstere, ent= wickelt Sch., bewirke eine Auflösung bes Gemüths sowol im Moralischen als Physischen, babei begegne es leicht, bag mit ben Begierben auch die Energie der Gefühle und mit der Leibenschaft auch bie sittliche Rraft eine Einbuße erleibe. Die lette bewirke eine Anspannung im Moralischen und Physischen; babei werbe es leicht begegnen, daß' auch die gärtere Humanität eine Unterdrückung erfahre, die nur die rohe Natur treffen dürfte, und daß auch die rohe. Natur an einem Rraftgewinn Antheil nehme, ber nur ber freien Berfon gelten follte. Hierein laffe fich zugleich erkennen, daß bie Schönheit, und bavon war Sch. in diefer Folge ber Briefe ausgegangen, auch eine erschlaffenbe Wirkung hervorbringen könne; es werbe barnach aber auch zu beurtheilen fein, welche Schönheit und unter welchen Berhältnissen sie einen wolthätigen Einfluß auf die Cultur ausübe. Dieg bestimmt Sch. babin, bag er für ben Menschen unter bem Zwange entweder ber Materie (Sinnlichkeit) ober ber Formen (man benke an Strenge ber Sitten, an geistige Arbeit u. f. w.) bie schmelzenbe, für jenen unter bem Leichtfinn ber Berfeinerung bie energische Schönheit als Bedürfniß erklärt35). Obwol, wir muffen es gestehen, bei biefen allgemeinen Andeutungen ohne Belege und Beispiele ein volles Verständnif taum möglich ift, so

burfen wir gewiß bei ber 'schmelzenben' und 'energischen Schönheit' an ben Gegensatz bes Schönen und bes Erhabenen benken. Zu willsommener Bestätigung besonbers ber letzteren Ansicht sei schließlich eine Stelle aus bem Briese Sch's an Prosessor Süvern 30) über bessen Kritik bes Wallenstein 37) angeführt: 'Unsere Tragödie, heißt es hier, hat mit ber Ohnmacht ber Schlafsheit, ber Charakterlossigkeit bes Zeitzeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen, sie muß also Kraft und Charakter zeigen, sie muß das Gemüth zu erschüttern, zu erheben — aber nicht aufzulösen suchen'.

Rritifche Bemerfungen

Der Bang ben Schiller'schen Entwickelung überblickend muffen wir zuvörderst auf die Grundlagen in ber Methode aufmerksam machen, welche ungleich wie im Rallias, burch bas transcenbentale Berfahren Rant's wesentlich bestimmt erscheint. Sch. will bier bas Schöne nicht mehr wie bort völlig aus bem Wefen ber Bernunft construiren, sondern er sucht nur im Rant'schen Sinne gur Beurtheilung ber Möglichkeit ber burch die Erfahrung gegebenen Berbindung ber sinnlichen und vernünftigen Natur im Meuschen bas apriorische Princip 88). Dabei ist nun bas Eigenthümliche, baf Sch., um bas Princip ber Schönheit zu gewinnen, von vornberein, man muß es sagen, geleitet von der Ansicht, die Idee der Schönheit in ber Ibee ber Menschheit zu finden, nicht die Urtheile über bas Schone ber Erfahrung felbst zum Ausgangspuncte nimmt. um die apriorische Basis berselben zu erkennen, sondern nach ber Ibee fucht, ohne welche jene thatfächliche Berbindung im Menschen auch als bloß möglich nicht beurtheilt werden könnte, und in dieser Ibee bann schlechtweg und ohne weiteres bie Ibee ber Schönheit Das gefundene Brincip soll aber keineswegs ein constitutives Princip der Erkenntniß, womit zugleich die Vereinbarkeit jener Gegenlätze begriffen mare, sonbern ein bloges Regulativ ber Bernunft im Sinne Rant's fein, b. i. ein Befet, welches bie Bernunft für die bloße Beurtheilung der Menschheit in der Erfahrung aufstellt. Und da im Beiste Kant's auf jener Berbindung alle Erfahrung beruht, fo ift es erklärlich, wenn Sch. von biefem Principe zugleich als von dem Principe der Möglichkeit der Erfahrung überbaupt spricht. 'Daburch, heißt es im fünfzehnten Briefe 30), bag

wir die Bestandtheile anzugeben wissen, die in ihrer Vereinigung bie Schönheit hervorbringen, ift die Genesis berfelben auf keine Weise noch erklärt; benn bazu würde erforbert, daß nmn jen e Bereinigung felbst begriffe, die une, wie überhaupt alle Wechselwirfung zwischen bem Endlichen und Unendlichen unerforschlich bleibt. Die Bernunft stellt aus transcendentalen Grunben bie Forberung auf: es soll eine Gemeinschaft zwischen Formtrieb und Stofftrieb. bas heifit ein Spieltrieb sein , weil nur bie Einheit ber Realität mit ber Form, ber Zufälligkeit mit ber Nothwendigkeit, bes Leibens mit ber Freiheit ben Begriff ber Menfchbeit vollendet. Sie muß diese Forderung aufstellen, weil sie ihrem Wesen nach auf Vollendung und auf Wegräumung aller Schranken bringt, jebe ausschließende Thätigkeit bes einen ober bes andern Triebes aber die menschliche Natur unvollendet läßt und eine Schranke in berfelben begründet. Sobald fie bemnach ben Ausspruch thut, es soll eine Menschheit existiren, so hat sie ebendaburch bas Befetz aufgestellt: es soll eine Schönheit sein. Erfahrung kann uns beantworten ob eine Schönheit ift und wir werben es wissen, sobald sie uns belehrt hat ob eine Menschheit ift. Wie aber eine Schönheit sein kann und wie eine Menschheit möglich ift, kann uns weber Bernunft, noch Erfahrung lehren.' Es sei gestattet vorgreifend hieran eine Stelle bes neunzehnten Briefes 40) ju fnupfen: 'Inwiefern in bemfelben Wefen, lefen wir ba, zwei so entgegengesetzte Tenbenzen zusammen besteben können, ift eine Aufgabe, bie zwar ben Metaphysiker, aber nicht ber Transcenbentalphilosophen in Berlegenheit setzen fann. Diefer gibt fich keineswegs bafür aus, bie Möglichkeit ber Dinge zu erklaren fondern begnügt sich die Rentnisse festzusetzen, aus welchen die Mög= lichkeit ber Erfahrung begriffen wird. Und ba nun Erfahrung eben so wenig ohne jene Entgegensetzung im Gemuthe als ohne bie absoltute Einheit besselben möglich wäre, so stellt er beibe Begriffe mit vollkommener Befugniß als gleich nothwendige Bedingungen ber Erfahrung auf, ohne sich weiter um ihre Bereinbarkeit zu befümmern.

Mit der Idee der Menschheit ware somit ein absoluter Maßftab der Beurtheilung bes wirklichen Menschen gegeben, und indem

ber schöne Gegenstand im Subjecte eine Thätigkeit ber Kräfte hervorrusen soll, welche diesem Principe der Beurtheilung gemäß ist, so daß dadurch eine vollständige Anschauung seiner Menscheit begründet ist, so glaubt Sch. den schönen Gegenstand selbst nach diesem Principe beurtheilen zu können und kaßt ihn als Shmbol der ausgeführten Bestimmung des Menschen auf <sup>41</sup>), Man sieht, es bliebe noch die Ausgabe zurück nachzuweisen, daß die subjective Wirkung des Schönen in der That eine solche ist, in welcher er eine vollständige Anschauung seiner Menscheit' hat. Diese Lücke sühlte Sch. und suchte sie dei der Wiese aufnahme der Untersuchung in der nächsten Reihensolge der Briese auszusüllen.

Was die Ableitung jener Idee felbst betrifft, so zeigt sich, bak trop ber berührten Verschiedenheit von Richte bas Verhältnik beiber Grundfactoren bes Menschen, wie die Untersuchung auch selbst geständig ist 12), nach Art ber Fichte'schen Auffassung ber Wechselwirkung bes Ich und Nichtich bestimmt wird. In bem Gange ber Abstraction, burch welche Sch. ju jenen Grundfactoren sich erhebt, tritt ber große Dichter bem Verfahren ber nachkantisch idealistischen Philosophie ganz nabe, und ba zeigt sich so recht bas Boetisirende in bergleichen Speculationen überhaupt. Denn nicht allein werben Begriffe wie jene von 'Person' und 'Zustand' ohne weiteres als reale Eristenzen genommen, sondern sie werden auch sofort als Vermögen bes 3ch und baraus hervorgehenbe, schon an sich als wirksam aufzufassende Kräfte behandelt. Ja noch mehr, auch abgeseben von einander und ihrer Berbindung im Gemüthe wird ben beiben Trieben eine ursprüngliche Eriftenz gelieben. Denn es wird gesagt, daß ber sinnliche Trieb bem Menschen nicht Materie gebe, sondern ihn zur Materie mache, wobei die Voraus= setzung ber Person ausbrücklich zurückgewiesen bleibt 48).

Wir haben in diesen Briefen nur eine nähere Begründung und einen erweiterten Ausbruck für die Bestimmung des Menschen vor uns, wie sie Sch. schon in der Schrift über Anmuth und Würde sich entwickelt hatte. War sie da zunächst auf den hanbelnden Menschen gegründet, so wurde in den neun Briefen derselbe Begriff als 'Totalität des Charakters' auf den ganzen Menschen angewendet. Erst in dieser Folge der Briefe aber geslangt das Princip zu einer vollen speculativen Entwicklung, und ausdrücklich und unumwunden wird die Idee der Schönheit selbst darein gelegt. Und wie früher in dem gesorderten Verhältniß der Harmonie auf der einen Seite die Pflicht, und auf der anderen die Neigung im weitesten (Schiller'schen) Sinne erschien, so wird hier, wo es sich um das Ideal für den Menschen in theoretischer und praktischer Beziehung handelt, in das eine Glied Wahrheit und Necht,' in das andere die Empfindung und Neigung' gestellt \*\*). Es handelt sich also wieder um die Harmonie dessen, was Sch. als Vernunft und Sinnlichkeit im Menschen bezeichnete, ein Vershältniß, welches ihn schon früher überall, wo er es zu sinden glaubte, von Schönheit zu sprechen veranlaßt hatte.

Indem Sch. jeden schönen Begenftand als ein Sombol ber harmonischen Menschheit auffaßt, so geht bie eigentliche Intention nur babin, im schönen Objecte Stoff und Korm in bemfelben Berhältnisse verbunden zu seben, wie es ber Stofftrieb und Formtrieb in ber Ibee ber Menschheit selbst ift. Es konnte scheinen als ware bamit überhaupt nur die Harmonie im Berhältniffe von Stoff und Form im Schönen geforbert, also eines ber Grundver-Baltniffe bes Schönen zur Geltung gebracht; aber es wird fich Später noch bestimmter zeigen, daß Sch. auch hier auf halben Wege in ber Erkenntnig bes rein formellen Charakters ber Schönheit Steben bleibt. Indem er bas schöne Object nach bemfelben Brincipe wie den Menschen betrachtet, in diesem aber ber Formtrieb etwas absolutes, überfinnliches, ber Stofftrieb ein finnliches fein follte, To lag es nabe, im iconen Objecte bei ber Form ftets an etwas absolutes, an Ibeen und bei bem Stoffe an etwas sinnliches zu benken. hiernach mare erstens bas Schone nicht in bie harmonie von Stoff und Form überhaupt, sondern in die Harmonie bes Stoffes als eines sinnlichen und ber Korm als eines übersinnlichen zu feten, und zweitens könnte wieder bas Wolgefallen nicht eigentlich in bem Berhältnisse, sondern nur in der Analogie besselben zur Normalform, zur Idee ber Menschheit, zu finden sein, und es läge bann in bieser und nicht in ber Form selbst ber eigentliche Grund bes Wolgefallens am Schönen. Aber gegen bie Kritik

Matthisson's ist boch ein nicht unbebeutenber Fortschritt gewonnen. Wir begegneten bort bem Bestreben bas Schöne nur seiner Form nach als einen Ausbruck bes rein Menschlichen zu fassen, indes unversehens hatte sich ihm fast überall bie formelle Forberung in eine Forberung bes sittlichen Inhaltes verwandelt. hier wird die Ibee ber Schönheit mit ber Ibee ber Menschbeit ibentificirt, boch ist es nicht mehr die Ansicht Sch's, bas rein Menschliche, welches biefer Ibee gemäß mare, als Object bes Schönen zu bezeichnen. sondern es ist nur geforbert, baf Stoff und Form im einzelnen Schönen in einem Berhältniffe bes Gleichgewichtes fteben follen, bas nach berselben Art beurtheilt werben kann, wie bas Verhältniß von Stoff und Formtrieb im Menschen felbst zu beurtheilen ift. Die Auffassung ber Ibee ber Menschheit ober ber Schönheit als eines absoluten Bernunftibeals hat also in ber That bazu geführt, ben formellen Charafter bes Schönen, bestimmter wenigstens als bieß in der Kritik Matthisson's noch der Kall war, hervortreten zu laffen.

## 3. Die schmelzende Schönheit.

Entftebung.

Das sechste Stud ber Horen 1795 enthielt unter ber obigen Ueberschrift bie Fortsetzung und ben Schluß ber äfthetischen Briefe (17. - 27. Brief) 1). Die Arbeit baran läuft vom Februar bis zum Juni 17952) und ist mit Ausnahme ber Unterbrechung burch bie Darstellung ber Belagerung Antwerpens im Marg 3) bie Hauptbeschäftigung in biefer Zeit. Sch. befant fich in ber bezeichneten Epoche in einer speculativen Anspannung wie niemals weber vorher noch nachher. Seit ber Beendigung ber zweiten Folge ber Briefe bachte er einer näheren Ausführung und Begründung seiner speculativen Aesthetik nach. Gin milder Sonnen= blick endlich, schreibt er an Goethe 4), habe binnen brei Tagen gelöst, worüber er fünf Wochen lang gebrütet. Wie ihn schon bie vorhergegangenen Briefe mit großer Zuversicht erfüllten, so spricht er auch jett mit voller Befriedigung von feinem Shsteme: er entbecke, schreibt er 5), mit jedem Schritt, ben er vorwärts thue, wie fest und sicher ber Grund sei, auf welchem er baute. Einen Einwurf, ber bas Banze umfturgen konnte, habe er von nun an nicht mehr zu fürchten. Später (Sept. 1795) nach bem Abschluß ber Arbeit, da Körner noch hie und da Bestimmtheit und Evidenz vermißte 6), entgegnete er 7), daß er sich noch keinen Begriff bavon machen könne, mas an feinem Spfteme unbeftimmt ober willfürlich ware, und beruft sich babei vorzugsweise auf die Reihe von bem 'sehr wichtigen achtzehnten bis zum zweiundzwanzigsten Brief'. In biesen Briefen eben scheint Sch. bie Wiederaufnahme ber Unterfuchung und eine vollständige Begründung feines Shitems gesehen zu haben. Auf sie beruft er sich auch in einem Briefe an Fichte 8), jum Beweife, daß er bie eigentliche Untersuchung 'nicht in Bilbern,' fonbern 'mit Bräcision und logischer Strenge' führe und fügt hinzu: wenn Fichte hier in bem neunzehnten bis breiundzwanzigsten Briefe, wo eigentlich ber nervus rerum vorkomme, eine unzwectmakige Sprache finde, so misse er in der That keinen Bunct ber Bereinigung ihrer Urtheile mehr.

Es war Sch's Absicht in ben Briefen seine Elementarphi= losophie vorauszuschicken, um nachher bei einzelnen Ausführungen barauf zurückweisen zu können.' Auf biese Art, hoffte er, in der Kolge mehrere Jahre keinen wichtigen Satz aus den zwei und drei ersten Lieferungen unerörtert zu lassen; benn habe er nur erst bas Allgemeine vorausgehen lassen, so werde er einzelne Materien vornehmen, auf welche er bann jene Hauptsätze anwenden wolle9). Runachst die Arbeit an der Abhandlung über naive und sentimen= talische Dichtkunst und vollends die ausübende Runft mit den theilweise veränderten Anschauungen, die sie brachte, verdrängten diesen Plan.

Am Ende des sechzehnten Briefes hatte sich Sch. die Auf- Busammen-hang und gabe für die folgenden Briefe babin festgestellt, 'die Wirfungen ber Fortgang der Entwidelung. schmelzenden Schönheit an dem angespannten Menschen und die Wirfungen ber energischen an bem abgespannten zu prüfen, um zulett beibe entgegengesette Arten ber Schönheit in ber Einheit bes Ibealschönen auszulöschen' 10). In bem folgenden Briefe nun geht er hinsichtlich ber schmelzenden Schönheit an diese Aufgabe. Es sollte also bewiesen werben, daß bie schmelzende Schönheit ein 'angespanntes Gemüth auflöse.' Angespannt aber nennt er ben Menschen, 'sowol wenn er sich unter dem Awange von Empfinbungen, als wenn er sich unter bem Zwange von Begriffen be-

finbet' 11). Jebe ausschließenbe Berrschaft eines seiner beiben Grundtriebe sei für ihn ein Zustand bes Zwanges ober ber Gewalt und Freiheit liege nur in ber Zusammenwirfung feiner beiben Naturen. Der von Gefühlen einseitig beherrschte ober finnlich abgespannte Mensch werbe also aufgelöst und in Freiheit gesetzt burch Form: ber von Gesehen einseitig beberrschte ober geistig angesvannte Mensch werbe aufgelöst und in Freiheit gesett burch Materie. Auf jenen muffe bie Schönheit mehr burch bie Form. auf biesen burch bas materielle Leben, also burch ben sinnlichen Stoff wirken 12). Man sieht, bag Sch. bas im vorigen Briefe für bas Schone ber Wirflichkeit festgestellte Schwanken zwischen bem Ueberwiegen bes Stoffes und ber Form hier innerhalb ber einen Art ber Schönheit, ber schmelzenben, voraussett, baber man bort nicht baran benten burfte, die Eintheilung bes Schönen, barin entweber ber Stoff ober bie Form überwiegt, falle mit ber Eintheilung in die schmelzende und energische Schönheit zusammen. Db und wie Sch. fich auch hinfichtlich ber energischen Schönheit ein ähnliches Schwanken bachte, ließe fich leicht entwickeln. bat indes felbst später biefe Eintheilungen nicht wieder aufge= nommen und so konnen wir fie bes weitern auf fich beruben laffen.

Der siebenzehnte Brief ist mahrscheinlich kurz nach bem vorhergehenden und ganz im Sinne ber barin vorgezeichneten Aufgabe geschrieben; nun ging Sch. aber balb, wie schon angebeutet. an ein abermaliges Durchbenken seiner Untersuchungen und biek mußte ihm ben Bunfch nabe legen, seine Anschauungen noch sicherer zu begründen. So verläßt er ben vorgezeichneten Plan, um in ben muthmaglich erst später begonnenen folgenden Briefen wieder nur die Schönheit überhaupt ins Auge zu fassen. Und indem er ben afthetischen Zustand bes Gemuthes, ber seiner Joee ber Schonbeit entspricht, näher entwickelt und speculativ begründet, so konnen wir barin eigentlich die Lösung bessen finden, was die vorherge= henden Briefe noch als Aufgabe zurückließen, nämlich nachzuweisen, bag bie subjective Wirkung ber Schönheit im Gemuthe in ber That eine solche sei, in welcher ber Mensch eine vollständige Unschauung' seiner Menschheit hat und zugleich bamit bie früher aufgeworfene Frage beantwortet sehen, ob in ber Erfahrung 'eine

Menschheit ift.' Wenn die ganze Folge ber Briefe in ben Horen 'bie schmelzende Schönheit' überschrieben ift, so muß bieß so erklart werben, baß Sch. von ben schmelzenben Eigenschaften bes Schönen ausgeht, um baran bie nähere Entwickelung ber ästhetischen Stimmung anzuknüpfen. Indem wir nun in die Darstellung ber Hauptzüge ber Untersuchung eingehen, wollen wir die Briefe vom achtzehnten bis zum breiundzwanzigsten für sich in Betracht ziehen, ba ber lettere ben culturhistorischen Standpunct wieder aufnimmt, wodurch ber Schluf ber Briefe vom breiundzwanzigsten an als ein besonderer Theil sich heraushebt.

Sch. geht von bem Sate aus 18), bag burch bie Schönheit Inhalt ber ber sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet und ber 17.—23. geistige Mensch zur Materie zurückgeführt und ber Sinnenwelt wiedergegeben werbe. Man erinnert sich hier unwillfürlich an die Bebanten, welche in einer fpater weggelaffenen Strophe bes ursprünglichen Entwurfes ber Rünftler ausgeführt waren 14), beren Inhalt Sch. Körner'n bamit bezeichnete, bag bie Runft 'zwischen ber Sinnlichkeit und Geistigkeit bes Menschen bas Bindungsglied ausmache und ben gewaltigen Sang bes Menschen zu feinem Blaneten contraponderire, daß sie die Sinnenwelt burch geistige Täuschung vereble und ben Beift rudwärts zu ber Sinnenwelt einlade'.

Aus bem vorangestellten Sate scheine zu folgen, fährt Sch. fort, daß es zwischen Materie und Form, zwischen Leiden und Thätigkeit einen mittleren Ruftand geben muffe, und bag uns bie Schönheit in biefen mittleren Zustand versetze. Diefen Begriff bilbe sich auch wirklich ber größte Theil ber Menschen von ber Schönheit, sobald er angefangen habe über ihre Wirkung zu reflectiren und alle Erfahrungen, meint er, weisen barauf bin. ber andern Seite sei aber nichts ungereimter und widersprechender als ein folder Begriff, ba ber Abstand zwischen Ratur und Form, Leiben und Thätigkeit, Enwfinden und Denken unendlich fei und schlechterbings burch nichts könne vermittelt werben. Die Lösuna bes Wiberspruches findet er barin 15), baß, weil biefe beiben Zu= stände einander ewig entgegengesett bleiben, in dem mittleren Bustande beibe berart verschwindend gebacht werden müßten, bag feine Spur ber Theilung in bem Gangen gurudbleibe. Hierin haben wir

also wieder die Grundlagen zu einem Regulativ der Beurtheilung zu sehen, das nach Sch. die Vernunft, um einen solchen Zustand auch nur als möglich zu erklären, anzunehmen bemüssigt ist. Er kommt nämlich dadurch zur Ableitung der Idee eines mittleren Zustandes, wie er der Schönheit und demjenigen entspricht, was er früher den Spieltrieb nannte. Die weitere Darstellung geht den solgenden Weg.

Der Mensch könne, entwickelt er 16), aus bem physischen. leibenben Zuftande in ben moralischen, von ber Empfindung jum Denken nicht unmittelbar übergeben, er muffe für ben Moment von aller Beftimmung frei fein und einen Buftand bloger Beftimmbarfeit burchlaufen. Diefer Buftand fei eine mittlere Stimmung, in welcher Sinnlichkeit und Vernunft zugleich thätig find, eben beswegen aber ihre bestimmenbe Bewalt gegenseitig aufheben. Diefe mittlere Stimmung, in welcher bas Gemuth weber physisch noch moralisch genöthigt und boch auf beibe Arten thätig sei, verbiene vorzugsweise eine freie Stimmung zu heißen, und wenn man ben Buftand sinnlicher Beftimmung ben phhsischen, ben Buftand vernünftigen Bestimmung aber ben logischen und moralischen nenne, fo muffe man biefen Ruftand ber realen und activen Beftimmbarkeit ben afthetischen heißen. In bem afthetischen Zustande 17) fei ber Mensch also Rull, insofern man auf ein einzelnes Resultat. nicht auf bas ganze Vermögen achtet und ben Mangel jeder besonderen Determination in ihm in Betracht zieht. Daber muffe man benjenigen vollkommen Recht geben, welche bas Schöne und bie Stimmung, in welche es unfer Gemuth verfett, in Rudficht auf Erkenntnik und Gesinnung für völlig indifferent und unfruchtbar erklären: burch bie afthetische Cultur sei weiter nichts erreicht, als bak es bem Menschen nunmehr von Natur wegen möglich gemacht fei, aus sich selbst zu machen, was er will, baß ihm die Freiheit zu sein, mas er foll, die ihm durch die ein= seitige Nötigung ber Natur beim Empfinden und burch bie ausschließende Gesetzgebung ber Bernunft beim Denken entzogen fei, vollkommen zurückgegeben werbe. Deshalb muffe man bas Bermogen, welches er in ber afthetischen Stimmung guruderhalt, als bie höchste aller Schenkungen, als bie Schenkung ber Menschheit

betrachten, und es sei baher nicht nur poetisch erlaubt, sondern auch philosophisch richtig, wenn man die Schönheit unsere zweite Schöpferin nenne. Diese Stimmung 18), weil sie keine einzelne Function der Menscheit ausschließend in Schutz nehme, sei einer jeden ohne Unterschied günstig und sie begünstige nur deswegen keine einzelne vorzugsweise, weil sie der Grund der Möglichkeit von allen sei. Im ästhetischen Zustand allein fühlen wir uns wie aus der Zeit gerissen und unsere Menschheit äußere sich mit einer Reinheit und Integrität, als hätte sie von der Einwirkung äußerer Kräfte noch keinen Abbruch ersahren.

Haben wir uns bem Benuffe echter Schönheit hingegeben, lehrt Sch. 19), so feien wir in einem folchen Augenblicke unferer leibenden und thätigen Kräfte in gleichem Grade Meister und mit Leichtigfeit könnten wir uns zum Ernft und zum Spiele, zur Rube und zur Bewegung, zur Nachgiebigkeit und zum Widerstande, zum abstracten Denken und zur Anschauung wenden. Diese hohe Bleichmuthigkeit und Freiheit bes Beistes mit Rraft und Rustigkeit verbunben (man merkt, nach Seite bes lettern wurde bie energische Wirfung bes Ibealschönen geben) sei bie Stimmung, in ber uns ein echtes Runstwerk entlassen folle, und sie vor allem gebe einen ficheren Probierstein ber mahren afthetischen Gute. Diesem Ibeale äfthetischer Reinigkeit könne bas einzelne Runstwerk sich nur nähern. Darum muffe ber Runftler bem vollkommenen Stil in jeglicher Runft nachstreben, b. i. die specifischen Schranken berfelben entfernen, ohne boch ihre specifischen Borzüge mit aufzuheben, und zualeich muffe er bie Schranken bes Stoffes, ben er bearbeitet, überwinden. Ohne Berruckung ihrer objectiven Grenzen follten die verschiedenen Rünste in ihrer Wirkung auf bas Gemüth einander immer ähnlicher werben. Man erinnert sich hier sogleich an bas im Rallias ausgeführte Stilgefet 20), und wie bort gefolgert mar, baß ber Künstler bas Object in 'reine Form' zu verwandeln habe. so finden wir hier die Lehre: in einem wahrhaft schönen Runftwerf foll der Inhalt nichts, die Form aber alles thun, denn burch die Form allein werbe auf bas ganze bes Menschen, burch ben Inhalt bingegen nur auf einzelne Kräfte gewirft. Der Inhalt, wie erhaben und weitumfassend er auch sei, wirke jederzeit einschränkend auf ben Geift und nur von der Form sei wahre ästhetische Freiheit zu erwarten. Darin also bestehe das Aunstgeheimniß des Meisters, daß er den Stoff durch die Form vertilgt. Hiedei kommt Sch. auf seine früher schon ausgesprochene Ansicht 21) zurück, daß die Künste des Affects, dergleichen die Tragödie sei, keine ganz freien Künste sein, da sie unter der Dienstdarkeit eines besonderen Zweckes (des Pathetischen) stünden. Daran schließt sich der bedeutsame Satz: 'eine schöne Kunst der Leidenschaft gibt es, aber eine schöne leidenschaftliche Kunst ist ein Widerspruch, denn der unaussbleibliche Effect des Schönen ist Freiheit von Leidenschaften.' Nicht weniger widersprechend sei der Begriff einer schönen lehrenden (dibaktischen) oder besserben sei der Begriff einer schönen nichts streite mehr mit dem Begriffe der Schönheit als dem Gemüthe eine bestimmte Tendenz zu geben.

Rritifde Bemerfungen.

Was zunächst die speculative Begründung der ästhetischen Stimmung betrifft, auf bie wir nur in ben Hauptpuncten eingeben konnten, so treffen wir barin wieber jenes Berfahren, welches wir schon in ben vorhergebenben Briefen beobachten konnten, abstracte Begriffe, wenn es auch, wie hier ber Fall ist, bloke Negationen wären, ohne weiters als real zu behandeln und damit aufammenhängend bie poetisirende Art, die als möglich gebachten Austände bes Gemüthes als eigene ursprünglich in bemfelben gelegene Rräfte mit felbständigem Leben auszuruften, sie gemiffermagen zu personi= ficiren. Wir wollen bief nicht erft in bem Einzelnen burchführen. Indes seien zur Beleuchtung der Untersuchung zwei Puncte aus bem Beginne bes neunzehnten Briefes, mit bem bie eigentliche Entwickelung bes afthetischen Zustandes anhebt, gleichsam beispiels= weise hervorgehoben. Sch. geht hier bavon aus 22), daß 'ber Rustand bes menschlichen Geistes vor aller Bestimmung, die ihm burch Einbrücke ber Sinne gegeben wird, eine Bestimmbarkeit ohne Grenzen' fei. 'Das Enblose bes Raumes und ber Zeit ist seiner Einbildungsfraft zu freiem Gebrauche hingegeben, und weil ber Voraussetzung nach in biesem weiten Reiche bes Möglichen nichts gesett, folglich auch noch nichts ausgeschlossen ist, so kann man biefen Zuftand ber Bestimmungelosigkeit eine leere Unendlichkeit (eine merkwürdige Analogie zu Hegels Sein = Nichts)

nennen, welches mit einer unenblichen Leere keineswegs zu berwechseln ist'. Bleibt man auch nur innerhalb ber von Sch. selbst gegebenen Begriffsbestimmungen, so fällt sogleich auf, bag bier von einem Zuftande bes Beiftes gesprochen ift vor einem jeden Zuftande! Denn ber Zustand, borten wir ihn lehren 23), hängt ja eben von Sinneseindrücken ab, und wie foll bann in biefem Buftanbe ber Bestimmungslofigfeit tie Einbildungsfraft, also ein sinnliches Bermögen, frei in Raum und Zeit schalten und walten können! In bem weiteren Verlaufe bes Briefes wird bann gesagt 24): 'ebe wir im Raum einen Ort bestimmen, gibt es überhaupt keinen Ort für uns; aber ohne ben absoluten Raum würden wir nimmermehr einen Ort bestimmen: eben so mit ber Zeit. Che wir ben Augenblick haben, gibt es überhaupt feine Zeit für uns, aber ohne bie ewige Reit würden wir nie eine Vorstellung des Augenblicks haben'. Run mußte man aber gerade umgekehrt fagen, daß wir ohne bie Borstellung von Ort und Augenblick nie eine Vorstellung bes uneublichen Raumes und ber unendlichen Zeit hatten. Wir haben bie lettere Stelle auch beshalb besonders hervorgehoben, um barauf aufmerksam zu machen, bag, wie hier Rant's 'reine Anschauungs= formen', so auch bie Rant'schen Rategorien, bie boch eigentlich nichts anderes als angeborne Vorstellungen wären. Sch'n bazu bisponiren mochten, was gelegentlich schon berührt wurde 25), aus ber reinen Bernunft unmittelbar ohne Rücksicht auf Erfahrung Begriffe entwickeln zu wollen.

Abgesehen nun von der speculativen Abfolgerung des ästhetischen Zustandes, so müssen wir, sofern wir bloß das Factische, welches durch die Schiller'sche Darlegung dieses Zustands bezeichnet ist, in's Auge sassen, den feinen Tact und die entschiedene Sicherheit bewundern, mit welcher er an der Reinigkeit der ästhetischen Wirkung sestzgehalten hat. Es liegt unstreitig das Bedeutendste darin vor, was dis zu Sch's Zeit von der Wirkung des Schönen als bloßer Form gesagt ist. Das Schöne soll dem Gemüthe keine bestimmte Tendenz geben, das Gemüth soll dabei seine ungehemmte Freiheit bewahren, mit hohem Gleichmuth soll es uns erfüllen. Aber allein die Form kann diese ästhetische Wirkung erzeugen, und unabhängig von subjectiven Affectionen in dem reinen Wolgefallen an derselben ruht

bie siegende Kraft ber wahren Schönheit. Diese Lehren Sch's werben unbestritten Grundlagen aller richtigen ästhetischen Einsicht bleiben. Denn in der That das Wolgefallen am Schönen gründet sich auf die bloße Vorstellung der reinen Formen, es ist unabsängig von dem Gehalte der Objecte, an denen sie sich sinden, unsahängig von den subjectiven Erregungen, die jene selbst oder dieser in uns hervorrusen mag, und ruhiger Ernst und hoher Gleichmuth drücken ganz gut die Stimmung aus, die das reine ästhetische Urtheil in uns zurückläßt.

Indem Sch. einerseits vom Inhalte des Schönen, anderseits von jeder subjectiven Affection abzusehen lehrt, so wäre damit allerdings einer streng sachlichen Forschung die Bahn geöffnet, die objectiven Verhältnisse überhaupt zu gewinnen, auf denen das absolute Wolgefallen am Schönen sich gründet. Daß Sch. selbst der unmittelbaren Lösung dieser Aufgabe nicht näher trat, davor stand innerhalb der Schranken des idealistischen Philosophirens vor allem die Anschauung, die ihn im Schönen überall eine Harmonie sinnslicher und ideeller Factoren voraussetzen ließ, eine Anschauung, welche zu tief in seinem Denken Wurzel gesaßt hatte, als daß sie nicht bei jeder Gelegenheit hindernd hervortreten sollte.

Brief 23. 24. 25.

Der brei und zwanzigste Brief hebt mit bem Satze an 20, baß also ber Uebergang von dem leibenden Zustande des Empfindens zu dem thätigen des Denkens und Wollens nicht anders als durch einen mittleren Zustand ästhetischer Freiheit geschehe, und daß es beshalb keinen anderen Weg gebe, den sinnlichen Menschen versnünftig zu machen, als indem man benselben zuvor ästhetisch macht.

Nun liegt es aber in dem harakterisirten Versahren Sch's, daß er den geschilderten Zustand des Gemüthes zugleich als Versmögen der Seele und als thätige Kraft auffaßt und so fährt er sort: durch die ästhetische Gemüthsstimmung werde die Selbstthätigkeit der Vernunft schon auf dem Felde der Sinnlichkeit eröffnet, die Macht der Empfindung schon innerhald ihrer eigenen Grenzen gebrochen und der physische Mensch so weit veredelt, daß nunmehr der geistige sich nach Gesetzen der Freiheit aus demselben bloß zu entwickeln brauche. Der ästhetisch gestimmte Mensch werde allgemein giltig urtheilen und allgemein giltig handeln, sobald er es wollen

wird. Es gebore also zu ben wichtigsten Aufgaben ber Cultur, ben Menschen auch schon in seinem blog physischen Leben ber Form zu unterwerfen und ihn, soweit bas Reich ber Schönheit immer nur reichen mag, afthetisch zu machen, weil nur aus bem afthetischen, nicht aus bem physischen Zustande ber moralische sich entwickeln fonne. Soll ber Menich fabig und fertig fein, aus bem engen Rreis ber Naturzwecke sich zu Vernunftzwecken zu erheben, so muffe er sich schon innerhalb ber ersteren für die letteren geübt und schon feine phhiliche Bestimmung mit einer gewissen Freiheit ber Beifter, b. i. nach Gesetzen ber Schönheit, ausgeführt haben 27). 3m Gebiete ber Wahrheit und ber Moral durfe die Empfindung nichts zu bestimmen haben, aber im Bezirke ber Glüdseligkeit burfe Form fein, und burfe ber Spieltrieb regieren. Der Mensch muffe beshalb lernen ebler begehren, damit er nicht nöthig habe erhaben zu wollen. Dieses werbe geleistet burch afthetische Cultur, welche alles bas, worüber weber Naturgesetze bie menschliche Willfür binden noch Vernunftgesete, Gesetzen ber Schönheit unterwerfe 28). 3m phhiifchen Zuftanb, fagt Sch. bann im folgenden Briefe, erleibe ber Mensch blok bie Macht ber Natur: er entledige fich biefer Macht im asthetischen, und er beherrsche sie in bem moralischen. Es sei bem Menschen einmal eigen, bas Sochste und bas Niedrigste, Vernunft und die thierische Natur, in sich zu vereinigen, und wenn seine Würde auf einer strengen Unterscheidung bes einen von bem anderen beruhe, so beruhe auf einer geschickten Aufbebung biefes Unterschiedes seine Blückseligkeit. Die Cultur, welche seine Bürbe mit seiner Glückseligkeit in Uebereinstimmung bringen solle, werbe also für die höchste Reinheit jener beiden Brincipien in ihrer innigsten Vermischung zu forgen haben 29).

Wir haben in bem Borstehenben nur eine theilweise neue Einkleibung uns lange schon bekannt gewordener Gedanken vor uns. Wie wir aus der Schrift 'über Anmuth und Würde' und aus den Abhandlungen wissen, die den ursprünglichen Briefen ihre Entstehung verdanken, so erleidet das Ideal der menschlichen Bestimmung, d. i. die harmonische Wirksamkeit seiner beiden Naturen bei der wirklichen Aussührung die Beschränkung, daß dort, wo die Natur, die Sinnlichkeit, den Geboten der Vernunst widerspricht,

bie Bernunft nur burch Unterbrückung ber sinnlichen Natur ihrer unbebingten Forberung genügen könne. In ben gegenwärtigen Briefen ist wie schon erwähnt jene Formel für die Bestimmung bes Menschen auf Denken und Hanbeln ausgebehnt. Darnach foll also ber Mensch an ber Wahrheit ebenso mit ber Empfindung Theil nehmen wie an ber Pflicht mit ber Neigung, nur bort, wo bie Empfindung ber Wahrheit Eintrag thate, ober bie Neigung bem Gebote ber Bernunft widerspräche, ba niuß die Bernunft ausschließend gebieten, so 3. B. (und wir erinnern uns babei ber Ausführungen in jenen früheren Auffäten) in Betreff ber ftreng logischen Entwickelung ber Wahrheit bei philosophischen Untersuchungen, so weiter in allen Källen, die wir früher als das im eigentlichen Sinne Moralische bezeichnet haben. In dem Gebiete aller anderen Fälle aber soll bie Glückseligkeit Blatz greifen, b. i. ber strenge Unterschied, wie es bier beifit, von Vernunft und Sinnlichkeit aufgehoben fein, beibe Naturen in harmonischer Verbindung also ber Ansicht Sch's gemäß nach bem Gesete ber Schönheit wirten. Die Glückseligkeit in biesem Sinne aber ift ein Ibeal; für ben Menschen in ber Wirklichkeit hat neben die Forderung, die in diesem Gebiete herrscht, die Würde zu treten, b. i. die Aufrechthaltung ber Bernunftforberung auch gegen bie Empfindung und Neigung. Immer aber bleibt Sch'n bas unwandelbare Ziel, die volle Harmonie der Vernunft und der Sinnlichkeit im Menschen, ober wie er sich hier ausbrückt 'bie böchste Reinheit beiber Principien in ihrer innigsten Bermischung'.

Der fünf und zwanzigste Brief ist ein bebeutsames Glied in ber Kette ber Schiller'schen Entwickelungen über das Schöne. Der hauptsächliche Inhalt desselben ist dieser. So lange der Mensch in seinem physischen Zustande die Sinnenwelt bloß leidend in sich aufnehme, bloß empfange, sei er noch völlig eins mit derselben und weil er selbst bloß Welt sei, so sei für ihn noch keine Welt, erst wenn er sie in seinem ästhetischen Stande außer sich stelle oder betrachte, sondere sich seine Persönlichkeit von ihr ab und es erscheine ihm eine Welt, weil er aufgehört habe mit derselben eins auszumachen. Die Betrachtung (Reslexion) sei das erste liberale Berhältniß des Menschen zum Weltall, das ihn umgibt; wenn die Begierde ihren Gegenstand unmittelbar ergreise, so rücke die Be-

trachtung ben ihrigen in die Ferne und mache ihn eben badurch zu ihrem wahren unverlierbaren Eigenthum, daß sie ihn vor der Leibenschaft flüchte 30).

Die Schönheit, fährt er fort, fei allerdings ein Werk ber freien Betrachtung und wir treten mit ihr in die Welt ber Ibeen, aber ohne barum bie sinnliche Welt zu verlaffen, wie bei ber Erkenntniß ber Wahrheit geschehe. Zwar gebe es auch von ber höchsten Abstraction einen Rudweg zur Sinnlichkeit, benn ber Bebanke rühre bie innere Empfindung und bie Vorstellung logischer und moralischer Einbeit gebe in ein Gefühl sinnlicher Uebereinstimmung Aber wenn wir uns an Erkenntnissen ergogen, beißt es weiter, so unterscheiden wir sehr genau unsere Vorstellung von un= ferer Empfindung und sehen biese lettere als etwas zufälliges an. ohne daß beshalb die Wahrheit aufhörte Wahrheit zu fein. ein ganz vergebliches Unternehmen sei es, biese Beziehung auf bas Empfindungsvermögen von ber Borstellung ber Schönheit absondern zu wollen. Es sei bier keine Succession zwischen Leiben und Thun, Denken und Empfinden, wie bei dem Vergnügen an Erkenntnissen; bier zerfließe bie Reflexion vollkommen mit bem Gefühle, daß wir die Form unmittelbar zu empfinden glauben. Die Schönheit sei also zwar ber Gegenstand für uns, weil bie Reflexion eine Bebingung ist, unter ber wir eine Vorstellung von ihr haben, zugleich aber fei fie ein Buft and unferes Subjects, weil bas Gefühl bie Bedingung fei, unter ber wir eine Vorstellung von ihr haben. Sie sei also zwar Form, weil wir sie betrachten, zugleich aber Leben, weil wir fie fühlen. Mit einem Wort, fie fei zugleich unfer Zustand und unsere That 31).

In diesen Ausführungen ist der rein formelle Charakter des Kritische Schönen so nabe berührt, daß es scheint, als wurde Sch. einen Schritt aus ben Schranken seiner Anschauung beraustreten. er früher bas Schone lebenbe Geftalt genannt, so bachte er bei bem Begriffe bes Lebens an ben sinnlichen Stoff, bei ber Bestalt an ben ibeellen Behalt; hier, fann man fagen, führt ihn ber gefunde Blick bahin, basjenige was er früher als Leben bezeichnete, bloß in das subjective Gefühl bes Wolgefallens an ber Form zu setzen. Das sinnliche Moment also träte nunmehr als

bloß subjectives auf und es bliebe objectiv für bas Schöne bas Formelle in seiner Reinheit zurück. Bubem macht sich bier bebeutsam bie Einsicht geltend, daß bas Schöne auf ber Betrachtung berube. Diese ift nun nichts anderes als ber Zustand ber bloken Borstellung, auf welchen Sch. früher schon, wie wir wiffen, bem logischen und Angenehmen gegenüber bas afthetische Wolgefallen grunbete. Auf ber bloßen Vorstellung ber Form also würde bas Wolgefallen am Schönen beruben. Es hätte fich nur barum gehanbelt zu voller Klarheit über bas Wefen bes rein Formellen zu kommen. Da biefes nun immer in bem Berhältnig von Borftellungen zu einander beruht, beim Schönen aber ein bestimmter Inhalt gar nicht in Betracht kommen foll, fo bliebe für bie Erkenntnif bes Schönen eben die Bestimmung der objectiven Verbältnisse übrig, welche in ber Vorstellung ein absolutes Wolgefallen nach sich ziehen. Bei näherer Brufung zeigt fich auch hier die Fessel, in welcher Sch's Anschauung liegt: er hat fich bas Wefen bes blof Formellen nicht ju voller Evidenz gebracht. In bem Berhältniffe von Stoff und Form besteht bie Form bes Schonen in bem harmonischen Busammen beiber Blieber. Sch. benkt aber bei ber Form nur an bas eine Glied des Berhältnisses (bie Form) und bieß ist von vornherein ein Hinderniß richtiger Auffassung. Zudem hat er immer bei ber Form Bestimmungen geistiger Art, die ben Gegensatz bes finnlichen Stoffes bedingen, im Sinne, nicht aber bas Berhältnif von Vorstellungen überhaupt; sonst hätte hier ber Unterschied bes Wolgefallens am Schönen und an Erkenntnissen nicht barein gelegt werden können, daß das Wolgefallen an den letteren von der Borstellung getrennt werben fann und ihr gegenüber zufällig ist 32), sonbern barein, daß es ein Wolgefallen am Inhalte, nicht an ber Form ber Borftellungen ift. Mit ber Berlegung bes finnlichen Factors im Schönen in das Gefühl des Subjects ist somit die alte Schranke, bas Schöne nur auf bas harmonische Berhältniß bes Sinnlichen und Geiftigen zu gründen, nicht überwunden.

Brief 26. 27. Im folgenden Briefe geht Sch. wieder auf das Hauptthema in dieser Reihenfolge der Briefe ein. Die ästhetische Stimmung, entwickelt er weiter, da sie der Freiheit erst ihre Entstehung gebe, könne nicht aus ihr entstehen und folglich keinen moralischen Ursprung haben. Gin Geschent ber Natur muffe sie sein, die Gunft ber Zufälle allein fonne bie Fesseln bes physischen Standes lofen und ben Wilben zur Schönheit führen. Sch. benkt wol an Griechenland, wenn er mit sicherem Binsel bie Natur und die Verhältnisse schilbert, in benen bie Schönheit ben Menschen aufsucht: ba werben sich Sinne und Geist, empfangende und bilbende Kraft in bem glücklichen Gleichmaß entwickeln, welches die Seele ber Schönheit und die Bedingung ber Menschheit ift. Bei bem Wilben verfünbige sich ber Eintritt ber Menschheit schon in ber Freude am Schein, in ber Neigung zum But und zum Spiele. Die Gleichgiltigkeit gegen Realität und bas Interesse am Schein sei ein Schritt zur Cultur, ber von ber inneren Freiheit zeuge: benn bie Realität sei ber Dinge Werk, ber Schein ber Dinge bes Menschen Bert. Nur ber afthetische Schein, ben man von ber Bahrheit unterscheibet, ober, um mit bem Brologe zum Wallenstein 32), ber benselben Gebanken ausbrückt, zur reben, ben man ber Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt', sei Spiel: ber logische hingegen, ben man mit ber Wahrheit verwechselt, sei Betrug 84). Sobalb nun ber Mensch einmal ben Schein von ber Wirklichkeit, bie Form von bem Körper unterscheibe, so sei er auch im Stande, sie von ihm abzusondern; mit bem Bermögen zur Form sei aber auch bas Bermogen zur nachahmenben Runft gegeben. Da aller Schein sich ursprünglich vom Menschen als vorstellendem Subject berschreibe. so bediene er sich blok seines Eigenthumsrechtes, wenn er ben Schein von bem Wefen zurudnehme und mit bemfelben nach eigenen Gefeten schalte. Dieses menschliche Herrscherrecht übe er . aus in ber Runft bes Scheins und nur in bem wefenlofen Reiche ber Einbildungsfraft 85). Bei welchem Menschen ober ganzem Bolfe man ben aufrichtigen und felbständigen Schein finde, ba durfe man auf Beift und Geschmad und jebe bamit verwandte Trefflichkeit schließen. Das Ibeal regiere ba bas Leben. Unsterblichkeitsruhm gehe über bie Eriftenz, ein Kranz über bas Purpurkleib. Wir legen noch lange nicht genug Werth auf ben afthetischen Schein. So lange wir bas Schone ber Natur noch nicht genießen können, ohne es zu begehren, bas Schöne ber Runft bewundern können, ohne nach Ameden zu fragen, so lange wir ber Einbilbungefraft noch keine

eigene absolute Gesetzgebung zugesteben: so lange haben wir es noch nicht zu bem reinen Schein gebracht 36).

Mit seinem Verständnisse und sicherem Tacte ist hier das Fundament aller ästhetischen Einsicht gelegt, daß das Wolgefallen am Schönen auf der bloßen Vorstellung abgesehen von aller Realität beruhe. Aus der Fülle der daraus fließenden Consequenzen sei nur hervorgehoben, daß eben dadurch die Freiheit der Einbisdungstraft' sich erklärt, auf die wir Sch'n beim Schönen und in der Kunst so großes Gewicht legen sahen, und zugleich mag auf die Wichtigkeit der hier wurzelnden Einsicht hingewiesen sein, daß die Kunst wol die Lebhaftigkeit der Vorstellungen, niemals aber eigentliche Illusion bezielen dürfe.

Indem Sch. im letten Briefe noch schildert, wie der Mensch von den ersten Versuchen sein äußeres Dasein zu verschönern zum afthetischen Spiele fich erhebt, barin er sein inneres und äußeres Leben Befeten ber Schönheit unterwirft 37), zeichnet er zum Schlusse 38) ein ibeales Bilb ber Gesellschaft unter bem Einflusse ber Schönheit. Da heißt es nun, daß es die Schönheit allein sei, welche bem Menschen einen gefelligen Charafter ertheile. Der Ge= schmad nur bringe Harmonie in bie Gesellschaft, weil er Harmonie in den Individuen stifte. Rein Vorzug, feine Alleinherrschaft werde gebulbet, soweit ber Geschmack regiere und bas Reich bes schönen Scheins fich verbreite. Dieses Reich erstrecke fich aufwärts, bis wo die Vernunft mit unbedingter Nothwendigkeit herrscht und alle Materie aufhört, es erstrecke sich niederwärts, bis wo der Naturtrieb mit blinder Nöthigung waltet. Hier muffe ber Nothwendigkeit strenge Stimme, die Bflicht, ihre vorwerfende Formel verändern. bie nur ber Wiberstand rechtfertigt. Aus ben Mysterien ber Wissenschaft führe ber Geschmack bie Erkenntnig unter ben offenen Himmel bes Gemeinsinnes heraus und verwandle bas Eigenthum ber Schulen in ein Gemeingut ber ganzen menschlichen Gesellschaft. In bem äfthetischen Staate sei alles, auch bas bienenbe Werkzeug, ein freier Bürger, ber mit bem ebelften gleiche Rechte hat. hier alfo, in bem Reiche bes afthetischen Scheines, werbe bas 3beal ber Gleichheit erfüllt, welches ber Schwärmer so gerne auch bem Wesen nach realisirt sehen mochte. Als Bedürfniß eristire bieser Staat in jeber

fein gestimmten Seele, als That möchte man ihn wol nur wie die reine Kirche und die reine Republik in einigen wenigen auser= lesenen Cirkeln finden.

So weisen also die ästhetischen Briefe wieder auf die Gebanken zurück, von welchen sie ursprünglich ausgegangen waren, denn in dem 'ästhetischen Staate des schonen Umgangs' erkennen wir im Wesen daszenige wieder, was Sch. anfänglich als Ideal des Staates, als 'Vernunftstaat', als Ziel der menschlichen Entwickelung bezeichnet hatte. Es wäre dieß eben jener Zustand der Gesellschaft, wo die ideale Vollendung im Charakter des Einzelnen von selbst das Verhältnis der Menschen zu einander in vollsommenster Weise regeln, wo alle Regierung und jedes Zwangsgebot aushören würde, weil da, wo die Schönheit herrscht, wie Sch. es sich dachte, die ganze Natur des Wenschen ohnehin auf den reinsten Einklang mit den Forderungen der Vernunft gestimmt ist.

## Nückblick.

Bliden wir zurud in die Beite bes Weges, ben die Schiller'schen Untersuchungen seit ben Vorarbeiten zum Kallias genommen. Das ursprüngliche Princip ber Schönheit als 'Freiheit ber Erscheinung', wornach die schöne Form uns unsere sittliche Freiheit vergegen= wärtigen follte, wurde in ber Schrift 'über Anmuth und Burbe' auf ben Menschen angewandt, und babei ergab fich ein Berhältniß ber Harmonie ber 'beiben Naturen' im Menschen, welches Sch. als 'Schönheit ber Seele' bezeichnete und als Ibeal für die Entwickelung bes Menschen feststellte. (Ebarafterschönheit, Die reifste Frucht seiner Humanität'.) Noch aber follten bie Formen ber Schönheit (in ber architektonischen Schönheit und ber Anmuth) burch bie im Rallias gefundenen Merkmale berselben für sich als schön beurtheilt und burch die Harmonie der Natur und der Gesetze der Vernunft in ber architektonischen und bem entsprechend burch bie Schönheit ber Seele in ber Anmuth nur bie Möglichkeit ber schönen Form erklart werben. Allmählich jedoch burch die ursprünglichen Briefe an ben Augustenburger und burch bie Kritif Matthisson's hindurch wurden alle Formen bes Schönen nur als ein Ausbruck bes Ibealmensch= lichen aufgefaßt, alle Schönheit in ber Wirklichkeit follte erft burch

biesen Ausbruck Schönheit empfangen. Das Wolgefallen am Schönen war bamit eigentlich als ein Wolgefallen bes Subjectes an ber Uebereinstimmung seiner vernünftigen Persönlichkeit mit seiner sinnslichen Natur erklärt. Und ebenso ergab sich aus ben Untersuchungen über bas Erhabene, baß bas Wolgefallen an bemselben eigentlich bas Wolgefallen bes Subjectes sei an der Beherrschung seiner sinnslichen Natur durch die vernünftige Persönlichkeit, wo ein Einklang beider in der Wirklichkeit nicht möglich ist. Da jedoch für den Ibealmenschen jener Einklang unadweisbar geboten sein sollte, so sprach Sch. im Ibeale nur von der Schönheit, das Erhabene sollte sich darin 'verloren' haben.

In ben ästhetischen Briefen nun war Sch. bemüht, die Ibee ber Menschheit als höchstes Vernunftregulativ, als einen von der Vernunft gesorderten absoluten Maßstad der Beurtheilung des denskenden und handelnden Menschen auszusprechen und zu begründen. Dabei wollte er im Sinne der Transcendentalphilosophie versahren, indem er in jener Idee nur ein Princip sah, ohne welches die Mögslichkeit der Verdindung der Vernunft und der Sinnlichkeit im Menschen und demgemäß die Mögslichkeit aller Ersahrung nicht bezrissen werden könnte. In der speculativen Absolgerung der Idee der Menschheit aber ging er über die Kant'schen Grundlagen weit hinaus und stellte sich darin vielmehr der nachkant'schen Idenstitätsphilosophie ganz nahe, indem er in breiter Weise der Verzwechslung logischer Prädicate mit realen Raum gibt, einer Illusion, welche Kant selbst wol bekannt war und die er in so treffender Weise bekämptt hatte 39).

Die Ibee ber Menscheit nun war ihm zugleich auch die Ibee ber Schönheit. Der Zusammenhang seiner Gedanken, ber dazu führte, liegt zu Tage. Aber die schöne Form wurde jetzt besstimmter als bloßes Shmbol dieser Ibee aufgefaßt, d. i. das Bershältniß der sinnlichen Momente und der übersinnlichen sollte im Schönen nach einem und demselben Principe wie die Verbindung von Vernunft und Sinnlichkeit im Menschen selbst beurtheilt werden. Dazu glaubte Sch. sich berechtigt, weil, wenngleich das Schöne der Wirklichkeit entweder durch ein Ueberwiegen des sinnlichen Momentes die Sinnlichkeit oder durch ein Ueberwiegen der ibeellen

Kactoren ben Geist bes Menschen vorwaltend anrege (naiv und sentimentalisch schönes?), doch das von der Vernunft geforderte Ibeal ber Wirkung bes Schönen, seine beiben Naturen in ihm in barmonische Thätigkeit versetze, b. i. nach seinem Sprachgebrauche bie volle Menscheit in ihm berstelle. Auf biesem Wege kommt er bazu, die äfthetische Stimmung bes Gemüthes als Grund ber Möglichkeit zu einer Bethätigung bes Menschen nach bem Ibeale seiner Beftimmung, b. i. seiner Unschauung gemäß als Bermögen ber 'Menschheit' selbst aufzufassen und sogleich, überall von dem bloßen Bermögen auf die wirkliche Ausübung desselben überspringend, ift ibm ber afthetisch gestimmte Mensch ber ibeal wirkende selbst. Die Beziehungen ber äfthetischen Stimmung zur Cultur find hiernach selbstwerftanblich. Der ästhetische Mensch ist eben ber 'aluckselige Mensch', der die Eharakterschönheit, die reifste Frucht der Humanität' erreicht hat und bessen gesammtes Bezeigen, weil barin Bernunft und Sinnlichkeit harmoniren, bem Gesete ber Schönheit gemäß ift. Aber damit ift nur das Ideal für den Menschen bezeichnet: ber wirkliche Mensch kann nicht bleibend glückselig fein. für biefen wird es immer Fälle geben, wo sich ber Trieb nach finnlichem Wolsein ber Vernunftforberung widersetz und neben bie sittlich schöne die sittlich erhabene Handlungsweise wird treten muffen. Da ift es nun eigenthümlich, bag Sch. in ber Elafticität feines Begriffes ber afthetischen Stimmung in ihr wenigstens infofern ben Brund ber Möglichkeit eines im 'eigentlichen Sinne moralischen Handelns' sieht, b. i. eines Handelns wider den sinnlichen Antrieb, als fie bem Menschen erst die Freiheit 'allgemein giltig zu urtheilen und allgemein giltig zu handeln' verschaffen soll. indem er, burch bie Fessellosigkeit bes Bemuthes beim Schonen veranlaßt, die äfthetische Stimmung ohne weiters als ben Quell ber physischen Freiheit selbst betrachtet. Man sieht ferner leicht burch, daß Sch. bei ber Wirkung ber energischen Schönheit und bei ber Annahme berfelben für bas Schone in ber Wirklichkeit an bas Erhabene und die erhabene Runst bachte, aber es ist diek mehr aus ben früheren Auffaten als aus ben afthetischen Briefen zu entnehmen. Da er hier feinen Plan, die Wirkungen ber energischen Schönheit an bem abgespannten Menschen zu schilbern, um bann

beibe Arten bes Schönen im 'Ibealschönen auszulöschen', nicht burchführte, so befinden wir uns in Fragen der energischen Schönheit fast vollständig im Dunkeln. Doch muß es auffallen, daß er noch von energischer Schön heit hinsichtlich des wirklich Schönen sprechen konnte, da hier in keiner Weise in seinem Sinne von einer Harmonie von Vernunft und Sinnlichkeit die Rede sein dürfte.

Gerade in ben Briefen, welche bas Ibeal ber afthetischen Stimmung begrunben follen, auf bie Sch., wie uns bekannt ift, bas größte Bewicht legte, machen sich jene oben und öfter gerügten Mängel seines speculativen Berfahrens und die bichterisch personificirende Behandlung bloger Begriffe auf's umfassenbste geltenb, fo bag es nicht nur schwer wird, in ftrenger Beise feinen Gebanken zu folgen, ja baß felbst bie richtigen Grundlagen, auf welchen in der Tiefe seine Anschauungen, wie sich dieß er= geben hat, häufig beruhen, von der üppigen Triebkraft einer bichterisch belebten Gebankenwelt übermuchert find. Bei biesem Bange ber Untersuchung ist es fast unmöglich, bas unzweifelhaft Richtige in ber Unficht von ber Fruchtbarkeit ber afthetischen Stimmung für Denken und Handeln, so wie von dem Zusammenhang ber Bilbung bes Geschmackes mit ber Cultur bes Einzelnen und ganger Bölker, wie bieß einerseits eine streng psychologische, anderseits eine historische Analyse ergabe, aus ber Schiller'schen Entwickelung selbst berauszuheben.

Bieber, wie in allen früheren Untersuchungen über das Schöne, war Sch. in den ästhetischen Briefen auf Verhältnisse der Harmonie gekommen, die in der That überall zu Grunde liegen, wo er von Schönheit spricht. Besonders das harmonische Verhältnis von Stoff und Form ist in den ästhetischen Briefen gewissermaßen der Mittelpunct. Aber er saßt es nicht in seiner sormellen Reinheit. Es ist ihm, wie wir sahen, ein harmonisches Verhältnis des Sinnslichen und Uebersinnlichen, und dieß veranlaßt ihn seiner Grundsausg gemäß Schönheit davon auszusagen. So müssen auch die zahlreichen harmonischen Verhältnisse, welche er sowol in den einzelnen Handlungen und Neußerungsweisen des idealen Menschen als auch in der idealen Gesellschaft berührt, kurzweg durch eine Uebereinstimmung der Sinnlichkeit und Vernuuft des Meuschen als

schön sich erklären. Wir erinnern uns babei, wie er in ben ursprünglichen Briefen an ben Augustenberger alle Handlungen übershaupt, welche ben Forberungen der Schönheit entsprechen, und wie er hier in den ästhetischen Briefen die harmonischen Verhältnisse im griechischen Leben und in der idealen Gesellschaft gleicherweise auf die Harmonie von Vernunft und Sinnlichkeit zurücksühren zu müssen glaubte. Bei der Weite dessen, was Sch'n als Sinnlichkeit gilt, und dei der Undestimmtheit im Begriffe der Vernunstsorderung sinden wir uns dadurch sowol für das Aesthetische als das rein Ethische in die Höhe einer Abstraction versetzt, wo, wie sich zeigt, Sch'n selbst die strenge Sonderung des Einzelnen verschwindet.

War es ihm auch bei bieser Auffassung unmöglich, ben reinen Formcharafter bes Aefthetischen selbst zu erreichen und festzuhalten, so saben wir ibn boch seit Anbeginn seiner Forschungen und auf's entschiedenste noch zulett in ben afthetischen Briefen die bestimmte Ueberzeugung aussprechen, bag bas Schone so wie die Runft nur auf ber Form beruhe. Nimmt man zu biefer Einsicht noch hinzu, baß er subjectiv in ber Wirkung bes Schönen alle Affecte von bem reinen äfthetischen Wolgefallen trennte, daß er ferner dieß lettere auf ber bloßen Betrachtung abgesehen von der Realität der Vorftellungen begründete, fo find bamit die Principien bezeichnet, beren ftrenge Durchführung nach allen Seiten ber Aefthetik bin richtige Einsicht verbreiten muß. Ebenso kann man fagen, bag burch bie äfthetische Beurtheilung ber gesammten Willensäußerungen bes Menschen, auf welche Sch. in seinem feinen Sinne gekommen war, bie Ethif und Aefthetif in eine Beziehung tritt, welche vollends in's flare zu setzen Sch'n bei ben Schranken seiner Auschauung und seines philosophischen Berfahrens zwar nicht gelingen konnte, bie jeboch, hat man nur im Aefthetischen jene von Sch. gehegten Principien wirklich consequent zur Durchführung gebracht, auch für bas Bebiet ber Ethik entscheibenbe Ginfichten ergeben mußte.

## 3. Ueber naive und sentimentalische Dichtung.

Gintheilung.

Der Auffat 'über naive und fentimentalische Dichtung' 1) zerfällt in vier Abtheilungen. Als erfte berfelben muß ber Abichnitt betrachtet werben, ber von dem Interesse an der Natur, bann von bem ästhetischen Bhanomene bes Naiven und von bem Gegensate ber naiven Dichtung zur sentimentalischen im allgemeinen handelt (I) und in ben Horen 2) 'über bas naive' überschrieben mar. Die zweite Abtheilung behandelt bann 'bie sentimentalischen Dichter' (II) und befaßt ben Horenauffat gleiches Namens 3), und ber Beichluß ber Abhandlung über naive und sentimentalische Dichter nebst einigen Bemerkungen einen Charakterunterschied unter ben Menschen be= treffend' in ben Horen 4) ergibt bie beiben anberen Abtheilungen. Die erste behandelt 'bas Berhältnig beiber Dichtungsarten (ber naiven und der sentimentalischen) zu einander und zu dem poetischen Ibeale' (III) 5) und die zweite 'einen sehr merkwürdigen psycholo= gischen Antagonism unter ben Menschen in einem sich cultivirenden Jahrhundert' (IV) 6). Wir wollen vorerst gesondert diese Abthei= lungen in's Auge fassen und wenden uns zu bem horenauffat 'über bas Naive'.

I. "Ueber das Raive'. Entftehung.

Schon in ben Mittheilungen ber Grunblagen zum Kallias an Körner war Sch. auf die wesentlichen Momente seines Begriffs vom Naiven gekommen. Er wirft sich bort ') die Frage auf: 'warum ist das Naive schön?' und antwortet, 'weil die Natur darin über Künstelei und Verstellung ihre Rechte behauptet'. Den Gestanken, das Naive zum Gegenstande einer selbständigen Abhandlung zu machen, faste er nicht lange nach den Aussätzen vom Erhabenen

in ber an Entwürfen und Arbeiten so reichen Zeit bes Schwäbischen Aufenthaltes 8). Er war, schreibt er ba (Ludwigsburg, October 1793), mit feiner Erflärung biefes Phanomens, wie fie in ben Theorien aufgestellt seien, zufrieden und hoffte etwas barüber zu sagen, mas mehr befriedigt. Aber bie weitgreifende Arbeit an feiner Correspondenz mit bem Augustenburger und nach seiner Rückfehr nach Jena (15. Mai 1794) bie Abhandlung über Matthiffon sowie bas erneuerte Studium Rant's schoben die Ausführung zurück. Erst als er bie Ueberarbeitung feiner afthetischen Briefe für die Horen vornahm, begann er baneben auch (September 1794) ben Auffat 'über Natur und Naivheit' o). Die Arbeit interessirte ihn sehr, und es schien ihm, als ob sie vorzüglich gelänge. Er schrieb baran, wie er sagt, aus bem Herzen und mit Liebe, benn er konnte ben Auffat 'gleichsam als eine Brücke zu ber poetischen Production' betrachten, zu ber er mit ber Wiederaufnahme ber Gebanken zum Wallenstein gleichzeitig zurüchzukehren entschloffen war 10). Doch vor ber afthetischen Speculation und jener Haupt= arbeit trat alles andere in den Hintergrund und die begonnene Abbandlung blieb liegen. Erst nach einem vollen Jahre (September 1795) nach Vollendung ber großen Arbeit an ben Briefen nahm Sch. sie wieder vor. Da konnte ihr der ganze Reichthum der durch seine afthetische Hauptarbeit gewonnenen Ginsichten zu Gute fommen. Borzüglich wichtig aber war es, daß er durch den inzwischen fallenden nahen Berkehr mit Goethe die Anschauung eines naiven Beiftes gewonnen und burch eine Reihe von Dichtungen (feit Juni 1795), die seinem Wesen gleicher Weise als seiner eben vollendeten äfthetischen Speculation nabe liegen, ben Uebergang zur ausübenben Runst und die unmittelbare Erfahrung seiner bichterischen Saupt= eigenthümlichkeit gemacht hatte. So erhob sich die Arbeit zu einer allgemeinen Beurtheilung feines eigenen bichterischen Wesens und vertiefte und erweiterte sich ihm zur Entwickelung bes Gegensates ber altariechischen und ber Dichtungsweise ber Neueren 11). Wieber quoll ibm die Arbeit unter ben Händen auf, und schon ber erste Horenauffat erhielt zu bem Abschnitte, ber vom Interesse an ber Natur und von bem Phänomene bes Naiven handelt und zum Theile schon vor einem Jahre fertig gewesen, jest aber nur überarbeitet

sein mochte, eine Ausstührung bes allgemeinen Gegensates naiver und sentimentalischer Dichtung 12). Damit war Sch. in ben Gessichtskreis getreten, ben er in ben folgenben beiben Horenauffätzen nach allen Seiten burchmaß.

Die Bollenbung ber Abhanblung 'über das Naive' fällt vom Anfang September bis Mitte October 1795 13). Das ursprüngliche Interesse, das Sch'n an die Arbeit band, regte sich mächtig: ben drei Freunden spricht er gleicher Weise seine lebhaste Antheilnahme daran auß 14), indem er sich der glücklichen Spuren freute, auf die sie ihn führte 15). Dabei machte er eß sich zum Gesetze, wie er an Humboldt schreibt 10), den Aufsatz mit mehr Freiheit und Leichtigkeit zu behandeln als die ästhetischen Briefe und auch manches auß der Erfahrung mitzunehmen, was er sonst der streugen Form würde ausgeopsert haben. Nun muß man aber sagen, daß gerade daßsenige, was Sch. hier eine Ausschreung der streugen Form nennt, der wissenschaftlichen Bedeutung aller drei Ausschaftlichen icht geschabet, sondern augenfällig nur genützt hat.

Das Raive ber Ratur.

Der Auffat über bas Naive geht von der Thatsache aus. baf wir ber Natur und ihren Objecten, wenn wir ihnen in fünft= lichen Berhältnissen und Situationen begegnen, eine Art Liebe und rührender Achtung widmen. Diese Art bes Interesses an der Natur fände aber nur unter zwei Bedingungen statt. Rur's erste sei es burchaus nöthig, daß ber Gegenstand, ber uns basselbe einflöft, Natur fei oder boch von uns bafür gehalten werbe, zweitens, bag er (in weitefter Bebeutung bes Wortes) naiv fei, b. h. bag bie Natur mit ber Runft im Contrafte stebe und fie beschäme. Natur in biefer Betrachtungsart sei nichts anderes, als bas freiwillige Dafein, bas Bestehen ber Dinge burch sich selbst, bie Eriftens nach eigenen und unabanderlichen Gesetzen. Richt die Gegenstände ber Natur nun, sondern eben biese Idee, welche sie barftellen, fei es. was wir in ihnen lieben. 'Sie find, was wir waren: fie find. was wir wieber werben follen. Wir waren Natur wie fie. und unsere Cultur soll uns auf bem Wege ber Bernunft und ber Freiheit zur Natur zurückführen. Sie sind also zugleich Darstellung unserer verlorenen Kindheit, die uns ewig bas Theuerste bleibt, baber sie uns mit einer gewissen Wehmuth erfüllen. Zugleich sind

fie Darstellung unserer höchsten Bollenbung im Ibeale, baher sie uns in eine erhabene Rührung versetzen' 17). Wehmuth und Achtung, welch' letzteres Gefühl nach Sch. ein Ingrediens jeder erhabenen Stimmung ist, sind hiernach die beiden subjectiven Momente im Gefühle, das uns die Natur einflöst, wo sie naiv ist.

Wieber also ist bas Wolgefallen am Naiven als ein solches erklärt, welches das Subject eigentlich an sich selbst auf Beranlaffung bes Objectes empfindet. Doch im Einklang mit seiner Theorie nennt Sch. biese Art bes Wolgefallens an ber Natur ausbrudlich kein afthetisches, sondern ein moralisches Wolgefallen, benn es werbe burch eine Ibee vermittelt, nicht unmittelbar burch Betrachtung erzeugt, auch richte es sich ganz und gar nicht nach ber Schönheit ber Formen. Wir kennen Bebeutung und Zusammenhang biefer Gründe und fügen noch hinzu, daß dieß Wolgefallen nach einer früheren Terminologie Sch's folgerichtig auch als ein 'logisches' bezeichnet werden könnte, indem es 'eine Wirkung des Nachdenkens' und 'nicht burch unmittelbare Vorstellung eingeflößt' ift 18). Auch wissen wir, daß dieser letteren Eigenschaft gemäß das afthetische Wolgefallen nicht von ber Realität ber Vorstellungen abhängig ift, auf benen es beruht, wornach Sch. bas Schöne als 'aufrichtigen und felbständigen Schein' charakterisierte, und so hebt er auch bier zum Gegensate hervor, baf bie Entbeckung, bie Natur sei blok nachgeahmt, bas Gefühl, von bem bie Rebe ift, ganglich vernichten wurde.

In Hinsicht bes letzteren Grundes beruft sich Sch. auf das Capitel vom intellectuellen Interesse am Schönen in der Kritik der Urtheilskraft, wo Kant, der zuerst über dieses Phänomen eigens zu reslectiren angesangen habe, erinnere, daß, wenn wir von einem Menschen den Schlag der Nachtigall bis zur höchsten Täuschung nachgeahmt fänden, mit der Zerstörung dieser Illusion alle unsere Lust verschwinden würde 19). Sch. fügt charakteristisch für seine Anschauungsweise vom vollendet Menschlichen hinzu, wie sich hier der große Denker auch von Seite seines Herzens zeige, ein Beweis von des Mannes hohem philosophischen Beruse, welcher schlechterzbings beide Eigenschaften verbunden fordere 20). Aber consequenter als Kant spricht Sch. von dem Interesse an der Natur überhaupt, während jener nur die schöne Natur im Auge hat, wodurch er neben

21

anderen Schwierigkeiten auch in den Widerspruch mit seiner eigenen Lehre verwickelt ist, ein schönes anzunehmen, das sowol ein 'Insteresse' als bestimmte Beziehungen auf moralische Begriffe mit sich führt.

Das Raive ber Berfon.

Ohne bes näheren in biese Halbheit einzugehen, welche mit ber, wie wir wissen, gleichfalls von Sch. beseitigten Ansicht von ber reinen und intellectuirten Schönheit Bermanbtschaft hat, geben wir in ber Entwickelung weiter fort. Besonders ftark und am allgemeinsten, lehrt Sch., äußere sich bie Empfindsamkeit für bie Natur auf Beranlassung solcher Gegenstände, welche in einer engeren Berbindung mit uns steben und uns ben Rückblick auf uns selbst, bie Unnatur in uns näher legen, wie 3. B. bei Kindern und kindlichen Bölfern. Dem Menschen von Sittlichkeit und Empfindung werbe ein Rind beswegen ein heiliger Gegenstand sein, weil es in seiner reinen Unschuld unverfümmert das Iveal der menschlichen Bestimmung, nicht zwar bas erfüllte, aber bas aufgegebene bergegenwärtige; und ba burch bie Größe biefer Ibee jebe Erfahrung vernichtet werbe, so gewinne ber Gegenstand, mas er auch in ber Beurtheilung bes Berftanbes verlieren mag, in ber Beurtheilung ber Bernunft wieber in reichem Mage 21).

Eben aus biesem Wiberspruch zwischen bem Urtheile ber Bernunft und bes Berftandes gehe bie gang eigene Erscheinung bes gemischten Gefühles hervor, welches bas Naive ber Denkart in uns erregt. Es verbinde die findliche Einfalt mit ber kindischen und bringe die Erscheinung eines Gefühles hervor, in welchem frohlicher Spott. Ehrfurcht und Wehmuth zusammenfließen. So kommt hier bei bem Naiven ber Perfon zu ben subjectiven Momenten, bie früher im Gefühle bes Naiven ber Natur aufgewiesen fint, noch bas Moment bes 'fröhlichen Spottes' hinzu. Denn bas Raive ber Denfart, welches Sch. nachber auch bas Naive ber Gefinnung nennt 22), findet er bort, wo aus einem reinen Charafter mit Wiffen und Willen ber Berson und mit völligem Bewußtsein berselben ein Betragen fließt, welches mit ben einmal angenommenen und erwarteten Formen im Contraste ist, wobei aber ber Spott über bie Einfältiakeit in Bewunderung der Einfachheit übergehe. Hiezu reiht Sch. noch eine andere Art bes Naiven ber Person: bas Naive der Ueberraschung, das er von dem Falle aussagt, wenn ein Mensch, der in diesem Augenblicke nicht mehr reine und unschulbige Natur ist, wider Wissen und Willen so handelt, als ob er es wäre, wobei unser Lachen verdienter Spott ist, der durch keine Hochschätzung der Person zurückgehalten wird, obwol die Aufrichtigkeit der Natur auch hier ein moralisches Vergnügen in uns des gründet. Die Wehnuth, als das dritte Moment im Gefühle des Naiven, besteht wol hiernach bei der zweiten Art in einer Bedauerniß, welche uns die naive Person selbst einslößt, da sie unsfreiwillig ist, was sie freiwillig sein sollte, bei dem Naiven der ersten Art aber sindet Sch. eine moralische Trauer über den Verlust der Wahrheit und Simplicität in der Menschheit überhaupt, an den wir bei einem solchen Anlaß erinnert werden 23).

Indem Sch. vom Naiven fordert, daß die Natur über die Kunst den Sieg davontrage, merkt er dazu an <sup>24</sup>), daß er vielleicht ganz kurz sagen könnte, die Wahrheit über die Verstellung, aber der Begriff des Naiven scheine ihm noch etwas mehr einzuschließen, indem die Einsachheit überhaupt, welche über die Künsstelei, und die natürliche Freiheit, welche über Steissheit und Zwang siegt, ein ähnliches Gefühl in uns errege. Die Desinition Kant's <sup>25</sup>), welche die Naivetät als 'den Ausbruch der der Menscheit urssprünglich natürlichen Aufrichtigkeit wider die zur anderen Natur gewordene Verstellungskunst' erklärte, verwirft Sch. vorzugsweise deshalb, weil sie nur auf das Naive der Ueberraschung, nicht auch auf jenes der Gesinnung passe <sup>26</sup>).

Obwol Sch. bei ber Classificirung bes Naiven ber Person vor allem das Ethische im Auge hat, so behnt er das Naive der Gesinnung doch auch wieder auf das theoretische Gebiet aus: wir schreiben einem Menschen, heißt es in dieser Beziehung, eine naive Gesinnung zu, wenn er in seinen Urtheilen von den Dingen ihre gekünstelten und gesuchten Berhältnisse übersieht und sich bloß an die einsache Natur hält' <sup>27</sup>). Es ist darnach nicht aufsallend, wenn er das Naive der Gesinnung der Genialität zu Grunde legt. Naiv muß jedes wahre Genie sein, oder es ist keines. Seine Naivetät allein macht es zum Genie, und was es im Intellectuellen und Nesthetischen ist, kann es im Moralischen nicht verleugnen' <sup>28</sup>).

Daburch allein legitimire sich bas Genie, baß es burch Einfalt über die verwickelte Kunst triumphire 29). An der seinsinnigen, glänzenden Schilderung des genialen Bezeigens gehen wir schweigend vorüber, nur so viel sei hervorgehoben, daß, wie Sch. von der Kant'schen Beschränkung der Genialität auf das künstlerische Schaffen 30) frei ist, auch nur schwer mit seinen Andentungen die Ansicht Kant's zu reimen wäre, als ob das Genie, in sich selbst Geset und Regel tragend, diese der Kunst erst geben würde 31). Die Ausdehnung der Genialität auf das ethische und intellectuelle Gebiet läßt schon an sich eine solche Auffassung nicht zu, und so steht Sch. der Ueberzeugung näher, die Genialität im Gegensatz zur erworbenen Kunst als glückliche Naturgabe zu betrachten, die objectiv giltigen Gesetze in den verschiedenen Gebieten des Denkens, Schaffens und Handelns zu treffen und zur Ausübung zu bringen.

Während Sch., wie wir wiffen, anfänglich Gegenstände ber äußeren Ratur, wenn sie die Runft beschämen, naiv nannte, belehrt uns eine spätere Anmerkung 32), daß das Naive eigentlich auf ben Menschen sich beschränke, und daß nur ein Naives 'in gang uneigentlicher Bebeutung' burch Uebertragung von bem Menschen auf bas Vernunftlose entstehe, wenn 3. B. ber freie Buchs hervorftrebender Aefte bas mühselige Werk ber Schere in einem französischen Garten vernichte 33). Nach bem Ercurs über bas Genie erklärt er sich barüber bes näheren. Da heißt es nun, daß burch einen Effect ber poetisirenden Einbildungsfraft bas Naive ber Befinnung öfters von bem Bernünftigen auf bas Bernunftlose übertragen werbe; 'so legen wir öfters einem Thiere, einer Lanbichaft, einem Gebände, ja ber Natur überhaupt im Gegensate ber Willfür und ber phantastischen Begriffe ber Menschen einen naiven Charafter bei. Diek erforbert aber immer, daß wir bem Willenlosen in unseren Gebanken einen Willen leihen und auf die ftrenge Richtung besfelben nach bem Gefetze ber Nothwendigkeit merken' 34). Hieran ichließt er eine ausführlichere Entwickelung feines Lieblingsgebankens. wie bie Natur ein Borbild bes Menschen sein solle, auf bem Bege ber Freiheit und Cultur bie volle Einheit und Uebereinstimmung in ber moralischen Welt zu erreichen, welche nach bem Gesetze ber Nothwendigkeit in der phhisschen herrscht.

Dieß führt ihn zu ber Frage, warum man bei ben Griechen, fentimentalibie boch von einer so schönen Natur umgeben waren, so wenig baltniß bes Spuren von bem fentimentalischen Interesse antresse, mit Raiur. welchem uns Neuere Naturscenen und Naturcharaktere so mächtig ergreifen? 'Wober wol biefer verschiedene Beist? Wie kommt es, bak wir, die in allem, was Natur ift, von den Alten so unendlich weit übertroffen werben, gerade hier ber Natur in einem höheren Grabe hulbigen, mit Innigkeit an ihr hangen und felbst die leblofe Belt mit ber wärmsten Empfindung umfassen können? Daber kommt es, weil die Natur bei uns aus der Menscheit verschwunden ift und wir fie nur außerhalb biefer, in ber unbeseelten Welt, in ihrer Wahrheit wieder antreffen'. Deswegen ist ihm auch bas Gefühl, bas bie Natur uns einflößt, bem Gefühle so nahe verwandt, womit wir das entflohene Alter der Kindheit und der kindlichen Unschuld beklagen. Unsere Rindheit sei die einzige unverstümmelte Natur, die wir in der cultivirten Menschheit noch antreffen, und so sei es kein Wunder, wenn uns jede Fußtapfe ber Natur außer uns auf unsere Rindheit juruckführt. Sehr viel anders ware es mit ben alten Griechen gewesen. Bei biesen sei bie Cultur nicht so weit ausgeartet, daß die Natur barüber verlassen wurde. Da also ber Grieche die Natur in der Menschbeit nicht verloren hatte. so konnte er außerhalb dieser auch nicht von ihr überrascht werden und kein so bringenbes Bedürfniß nach Gegenständen haben, in benen er sie wiederfand. Einig mit sich selbst und glücklich im Ge= fühle seiner Menschheit mußte er bei bieser als seinem Maximum ftille stehen und alles andere berselben zu nähern bemüht sein'. hierauf gestütt spricht Sch. Die bezeichnenden Sate aus: 'fie (bie Griechen) empfanden natürlich, wir enipfinden das Natürliche'. Und weiter: 'unfer Gefühl für Natur gleicht ber Empfindung des Kranken für die Gesundheit' 35).

So wie nun aber, lehrt er weiter, die Natur anfing aus natbe und bem menschlichen Leben als Erfahrung und als bas (handelnde liche Dichter. und empfindende) Subject zu verschwinden, so sehen wir fie in ber Dichterwelt als Ibee und als Gegenstand aufgeben. Die Dichter seien überall schon ihrem Begriffe nach bie Bemahrer ber Natur: sie werben entweder Natur sein, oder sie werden die

verlorene such en. Daraus entsprängen zwei ganz verschiebene Dichtungsweisen, durch welche das ganze Gebiet der Poesie erschöpft und ausgemessen werde. Alle Dichter, die es wirklich sind, werden, je nachdem die Zeit beschaffen sei, in der sie blühen, oder zufällige Umstände auf ihre Bildung und auf ihre vorübergehende Gemüthstimmung Einfluß haben, entweder zu den naiven oder zu den sentimentalischen gehören' 36).

Mit einigen festen Strichen wird ber Charafter bes naiven Dichters geschilbert; bie Züge laffen fich barauf zurückführen, bag ber naive Dichter mit seiner subjectiven Empfindung und Reflexion in ber Darstellung bes Objectes nicht hervortreten werbe. So zeige fich homer unter ben Alten und Shakesveare unter ben Neuen. Dabei macht Sch. bie intereffante Mittheilung, bag er in einem fehr frühen Alter Shakesvere und in einem späteren Homer kennen gelernt und bei beiden ihn eine Art Ralte und Unempfindlichkeit abgestoßen habe, worin sich bas Geständniß seines eigenen sentimentalischen Dichtercharakters ankündigt. Durch ein trefflich gewähltes Beispiel bringt er zum Schlusse ben verschiedenen Charakter naiver und fentimentalischer Dichtung zur Anschauung, indem er ber Scene im sechsten Buch ber Ilias, wo Glaukos und Diomedes, im Gefecht auf einander stofend, nachdem sie sich als Bastfreunde erkannt, einander Beschenke geben, die abnliche Scene bei Ariost an die Seite stellt, wo zwei Ritter und Nebenbuhler, Ferran und Rinald, Dieser ein Chrift, jener ein Saracene, nach beftigem Rampfe Friede machen und um bie flüchtige Angelica einzuholen bas namliche Pferd besteigen. Während Homer, als ob er etwas alltägliches berichtet hätte, in trockener Wahrhaftigkeit bei ber blogen Erzählung bes Factums bleibe, fonne Arioft fich nicht enthalten, bas Gemälbe bes Gegenstandes zu verlaffen, in eigener Person zu erscheinen und im Gefühle bes Abstandes jener Sitten bon benen feines Zeitalters feine Verwunderung und Rührung an den Tag zu legen.

Rritif che Anmert ung.

Unzweiselhaft trägt die gegenwärtige Abhandlung die Spuren ihrer allmählichen Entstehung an sich und hat den Charakter einer Studie, in welcher der Verfasser selbst über seinen Stoff sich vielsseitig orientirt und dadurch auf neue Ideen geleitet wird, wie dieß

eigentlich mehr ober weniger bei allen afthetischen Arbeiten Sch's ber Kall ift. Bas nun die Begriffsbeftimmung bes Naiven betrifft, so find die Fälle, darin Sch. es findet, flar und unzweibeutig, und wol könnte man mit ihm bas zu Grunde liegende Berbaltnif bes Contrastes, wobei wir bem einen Gliebe vor bem anderen um feines Gehaltes willen unseren Beifall schenken, im allgemeinen als Sieg ber Natur über bie Runft, als Beschämung ber letteren burch die erstere charafterisiren; boch wird ber Beifall, den wir ber 'Natur' zollen, je nach ben individuellen Fällen auf die mannigfaltigften Momente gurudguführen fein. Go läßt fich nicht leugnen, bak unser Interesse und unsere Anhänglichkeit an ber äukeren Natur, wenn wir ber Harmonie und Gesetymäßigkeit in ihr und ihren Objecten die Disbarmonie und Gesetlosiakeit in uns felbst ober in ber Menschenwelt entgegenhalten, auf einem ähn= lichen Gefühle beruht, wie wir es in anderen Källen bes Naiven haben, aber die dichterische, ideale Auschanung der Natur als Vorbild für uns selbst kann boch nicht in jedem Falle und im allgemeinen unser Interesse an ber freien Natur und ihren Objecten erklären. Es flieft hier offenbar bas verschiedenartigfte Interesse ausammen, barunter bas 'animalische Wolgefühl ber angeregten Gesundheit', um mit Rant zu reben, bie vielen Empfindungsreize und ebenso bas Wolgefallen an ben schönen Formen ber Gegenstände nicht zu übersehen sind. Ein ähnliches ift es auch mit unserer Anhanglichkeit an Kindern und an der Kindheit. Welche verschiedenen Botenzen wirfen ba nicht zusammen, um unser Interesse anzuregen!

Doch minder in der Erklärung des Phänomens des Naiven als vielmehr darin hat die Abhandlung ihre große Bedeutung, daß sie Sch'n zur Entdeckung eines thatsächlichen, charakteristischen Untersschiedes unter den Dichtern und in der Dichtung leitete, welcher stets die Grundlage der Classiscirung auf diesem Felde und insebesondere einer richtigen Einsicht in die Haupteigenthümlichkeit altzgriechischer und neuerer Dichtung bleiden wird, wie man auch absweichend von Sch. ihn erklären mag, ein Unterschied, der die gessammte nachfolgende Aesthetik, zu fruchtbaren Anschauungen geführt hat und mit Recht als eine große Entdeckung im Gebiete des menschlichen Geistes gepriesen werden kann.

Die tiefer liegenden Motive ber Schiller'schen Auschauung find in kurzem bie folgenden. Das Gefühl für bas Naive ber äußeren Ratur bezeichnet er als ein sentimentalisches Interesse. Der Dichter, ber biefes Gefühl bat, ift felbst nicht mehr echte menschliche Natur, sondern von ihr abgefallen. Nun bat aber ber Dichter bas ideal Menschliche barzustellen (biesen Sinn hat es, wenn es hier heißt, ber Dichter sei seinem Begriffe nach Bewahrer ber Natur). Er wird baher nach bem Ibeale bes mahrhaft Menschlichen streben und muß beshalb burch Reflexion im weitesten Sinne die mahre Natur, die er nicht ift und in ber umgebenden Menschenwelt nicht findet, zu erreichen suchen. Der naive Dichter hingegen, welcher echte menschliche Natur ist, findet in sich felbst bas rechte Object ber Darstellung. Dem seinigen gegenüber lassen fich in ber Stimmung bes fentimentalischen Dichters bie Momente erkennen, welche im Gefühle bes Naiven zusammenfließen. So wird also ber naive Dichter mit seinem Objecte gewissermaßen eine ungetrennte Einheit bilben, während ber sentimentalische burch Empfindung und Reflexion bemfelben gegenübersteht.

Aber auch abgesehen von biesem Wege, auf bem Sch. ju seiner Lehre geleitet ist, so wird in ber Charakterisirung bes naiven Dichtergeistes und in ben gewählten Beispielen aus Homer und Ariost bas Thatsächliche ber objectiv naiven und subjectiv sentimentalischen Dichtungsweise, in welch' letterer ber Dichter mit feiner Empfindung und Reflexion aus der Darstellung heraustritt, flar und treffend genug bezeichnet, so bag ber Unterschied auch ohne Rücksicht auf die idealistische Auffassung und Erklärung für sich gelten kann 37). Die nächste Abhandlung wird uns übrigens noch ju näherer Einsicht in bieselbe und zur Prüfung ihrer Consequenzen leiten. Hier sei nur so viel noch bemerkt. Jedesfalls ift bas Naive und Sentimentalische nach Sch. nur eine Bestimmung bes Berhältniffes bes Dichters zum Gegenstande ber Darstellung sowie ber Beschaffenheit seiner fünstlerischen Natur selbst. Die schönen Formen im Runstwerke als folche find bamit nicht betroffen. Bier könnte also ber Boben liegen, wo ber naive und fentimentalische Dichter sich begegnen. Wir werden beshalb zusehen, ob das ideal Dichterische, von bem Sch., wie wir hören werben, fagt, daß beibe Arten darin

sich verlieren, uns nicht auf ben Boben ber reinen Formen bes Schönen zurückleiten wirb.

Die Erkenntnig ber Eigenthumlichkeit bes naiven Dichter- II. Die sentigeistes im Begensate zu seiner eigenen als sentimentalischer Dichter bestimmte Sch'n, statt bes Wallenstein wieber an bie Mal- Entfiehung. thefer zu benten, benn biefes Sujet, hoffte er, burfte noch am weniasten miflingen' 38). Er legt Humboldt die Frage vor (5. Oct. 1795), ob er sich ber epischen (im weitesten Sinne bes Wortes) ober bramatischen Boesie zuwenden solle 39). Da ist es nun von hobem Interesse, wie humbolbt biese Frage im Sinne ber Schiller'schen Abhandlung über bas Raive entscheibet, ohne biefe noch zu kennen 40). In ein Borwiegen ber Gebankentiefe' und in einen 'Ueberschuß von Selbstthätigkeit, die sich auch ben Stoff, ben fie empfangen konnte, noch felbst schafft', fett er Sch's Gigenthumlich-Damit im Einklange findet er bie heroische Tragobie und bie lyrisch epische Boesie für Sch. empfehlenswerth. Den vollständigen Gegensat ber Schiller'schen jur Griechischen Bocfie sieht er nicht in bem Grabe erreichter Bollenbung begründet, sondern in der Berschiedenheit der Gattung, die er nach den Kortschritten bes Zeitalters als eine Poesie von größerem Reichthum und grö" kerer Tiefe der Ideen bezeichnet.

Diese Bemerkungen Humboldt's stimmten gerade zu der so eben beendeten Abhandlung über das Naive. Sch. verwies den Freund in Betreff der angeregten Fragen geradezu auf die letztere \*1), denn darin könnte Humboldt den Aufschluß sinden, den er selbst sich über die Frage zu geben gesucht habe: 'inwiesern kann ich bei dieser Entsernung von dem Geiste der Griechischen Poesie noch Dichter sein und zwar besserer Dichter, als der Grad jener Entsernung zu erlauben scheint?' Der ganz zufällige Umstand, daß er sich in dem entscheidenden Alter, wo die Gemüthssorm vielleicht sür das ganze Leben bestimmt wird, von vierzehn die vierundzwanzig, ausschließend nur aus modernen Duelsen genährt, könne seine ungriechische Form dei einem wirklich unverkennbaren Dichterzgeist erklären. Der Einfluß philosophischer Studien auf seine Gesbankenösonomie erkläre dann das Uebrige. Doch sei er jetzt der dichterischen Borstellungsweise gerade näher gekommen, indem er

zugleich in biefer Zeit, wenn auch nur fehr mittelbar, aus Griechischen Quellen geschöpft babe. Er beruft sich babei auf feine 'Elegie' ('ber Spaziergang') und fügt hinzu, in gewissen Augenblicken bilbe er fich ein, bag er eine größere Affinität zu ben Griechen baben muffe, als viele andere, weil er sie, ohne einen unmittel= baren Zugang zu ihnen, boch noch immer in seinen Kreis ziehen und mit seinen Kühlbörnern erfassen könne. Und nun theilt er bem Freunde Gedanken mit, die bereits in den Ideenkreis der Abhandlung über die sentimentalischen Dichter gehören, an deren Ausarbeitung er eben gegangen war: es sei etwas in allen modernen Dichtern (bie Römer mit eingeschlossen), was sie, als moberne, mit einander gemein haben, was ganz und gar nicht Griechischer Art ift, und wodurch sie große Dinge ausrichten. Es sei eine Realität und feine Schranke, und bie Neueren hatten fie vor ben Griechen voraus. Er läßt entnehmen, bag bie Producte ber Griechischen Dichtung ber Natur wol näher stehen, aber ärmer an Beist sind: benn gerabe herausgesagt, ein Product ift immer ärmer an Beift, je mehr es Natur ift.'

Auf diese Gebanken geht Humboldt in anregender Weise ein (6. Nov. 1795) 42). Er sieht Sch's Berwandtschaft mit ben Griechen in ber 'reinen Benialität', im 'achten Dichtergeiste.' Außer biesem wesentlichen Bestandtheile aber findet er in ihm noch einen anderen mehr, ben er am fürzesten mit Sch. Geift nennen könne. Daß Sch. diesen Charafter mit allen Mobernen theile, gibt Humboldt ju, nur fei biefe Eigenthumlichkeit in Sch. erstens stärker als irgendwo, barum möchte Humbolbt Sch'n ben mobern ften Dichter nennen, zweitens reiner (vom Zufälligen am meiften gesonbert), und barum nähere Sch. sich unter allen Dichtern, bie humbolbt fenne, ben Briechen, ohne einen Schritt aus bem ben Neueren eigenthümlichen Gebiete hinauszugeben. Und nun bestimmt Humboldt in feinsinniger Weise bie Eigenthümlichkeit ber Briechischen Dichter burch ein Ueberwiegen ber Empfänglichkeit über bie Selbstthätigkeit und leitet baraus bie Vorzüge und Schranken bes Griechischen Dichtercharakters ab. Dabei erklärt sich auch bes näheren, worin bei Humboldt die Annäherung Sch's an die Briechen zu suchen ist. Wenn er fie als Nothwendigkeit ber Form bezeichnet.

fo kann biek wol nichts anderes bedeuten, als bak es eben bie reine Form ber Schönheit sei, in ber Sch. mit ben Griechen fich begeanet.

Auf die weitere Fortsetzung des Aufsatzes hatten Sumboldt's Ibeen einen entschiedenen Einfluß, sowie fie auch bas nähere Berftändniß ber folgenden Abhandlung zu fördern geeignet find 43). Anfangs November (1795) ist Sch. bereits in voller Arbeit an bem Auffate 'bie fentimentalischen Dichter,' ben er einen Bendant zu ber vorigen Abhandlung nennt 44). Gegen Ende November war biese Abtheilung (II.) fertig gebracht und wurde zuerst an Herber. bann an Goethe eingeschickt 45). Der wolgelungenen Arbeit freute fich Sch. gar febr, und baf er ohne Führer, blok mit Hilfe feines Shiftemes fo weit gekommen fei 46). Auch Goethe gab ben Principien seinen Beifall 47). Er wurde aber, schreibt er, mehr Digtrauen barein setzen, wenn er nicht anfangs selbst in einem pole= mischen Zustande gegen Sch's Meinung sich befunden hatte. wäre, wie Sch'n bekannt, aus allzugroßer Borliebe für bie alte Dichtung gegen bie neuere oft ungerecht gewesen. Erst Sch's Lebre batte ibn einig mit sich gemacht, ba er boch burch einen unwiderstehlichen Trieb genöthigt manches hervorgebracht, was er jett nicht mehr zu schelten brauche. Durch Sch's Principien und Deductionen sah Goethe 48) ihr Wechselverhältniß für gesichert an und versprach sich bavon eine wachsende Uebereinstimmung.

Es liegt uns nunmehr ob, die Sauptzuge der Abhandlung 3abatt der Mbhandlung Abbandlung ju verfolgen. Sch. geht von bem Sate ber früheren Abtheilung aus, daß ber Dichter entweder Ratur ist ober fie suchen werde. Jenes mache ben naiven, Dieses ben sentimentalischen Dichter. So lange ber Mensch noch reine - nicht robe -- Natur sei, wirke er als ungetheilte sinnliche Einheit und als ein harmonirendes Banze mit allen seinen Rräften zugleich; sei er bagegen in ben Stand ber Cultur getreten, und habe die Kunft ihre Hand an ihn gelegt, so sei jene finnliche (b. i. nach Schiller'schem Sprachgebrauch in ber Wirklichkeit gegebene) Harmonie aufgehoben, und er kann nur noch als moralische Einheit, b. h. nach Einheit ftrebend fich äußern. 'Die Uebereinstimmung zwischen seinem Empfinden und Denken, die in dem ersten Zustande wirklich statt=

fand, existirt jetzt bloß i bealisch — als ein Gedanke, ber erst realisirt werden soll, nicht mehr als Thatsache seines Lebens. Da nun der Begriff der Poesie kein anderer sei, als der Menschpheit ihren möglichst vollskändigen Ausbruck zu geben, so müsse dert, wo das Ganze der menschlichen Natur in der Wirkslichkeit vollskändig sich ausbrücke, die möglichst vollskändige Nachsahmung des Wirklichen, hier aber in dem Zustande der Cultur, wo jenes harmonische Zusammenwirken seiner ganzen Natur bloßeine Idee ist, die Erhebung der Wirklichkeit zum Ideal, die Darsstellung des Ideals den Dichter machen. Und dieß seine auch die zwei einzig möglichen Arten, wie sich überhaupt der poestische Genius äußern könne 40).

Ueber ben relativen Werth bes natürlichen und Culturmenschen spricht sich Sch. hier nahezu in berselben Beise aus, wie mir es ibn in ben ersten neun Briefen im Zusammenhange mit Kant'schen Grundfätzen thun sahen 50). Darnach ist ihm ber Cultivirte in feiner Art nie vollkommen, weil bas Ibeal ein unendliches ift, bas ber Mensch nie erreicht; hingegen kann ber natürliche Mensch in seiner Art wol vollkommen sein, aber er steht jenem nach, wenn man ibre Arten felbst veraleicht. Der eine nämlich erhalte seinen Werth burch absolute Erreichung einer endlichen, ber andere burch Annäherung an eine unendliche Groke. Weil aber nur bie lettere Grade und einen Fortschritt habe, so sei ber relative Werth bes Culturmenschen im ganzen nie bestimmbar, obgleich er im einzelnen betrachtet in einem nothwendigen Nachtheil gegen benjenigen sich befinde, in welchem die Natur in ihrer ganzen Bollfommenheit wirke. Es sei aber unzweifelhaft, bag mit Rücksicht auf bas lette Riel ber Menschheit, bas nur burch Fortschreitung zu erreichen ift, ba auch ber natürliche Mensch nicht anders fortschreiten könne, als indem er fich cultivire, dem in der Cultur begriffenen Menschen der Vorzug vor bem natürlichen zustehe 51).

Dasselbe aber, fährt Sch. fort, was so die Formen der Menschheit charakterisire, charakterisire auch die Formen der Dichtung. Man hätte deswegen alte und moderne — naive und sentimentalische — Dichter entweder gar nicht oder nur unter einem gemeinschaftslichen Begriff (einen solchen gebe es wirklich) mit einander vers gleichen sollen <sup>52</sup>). Und so hatte er schon kurz vorher gesagt <sup>53</sup>), daß es einen höheren Begriff gebe, der sie beide unter sich fasse, und es dürse gar nicht befremden, wenn dieser Begriff mit der Idee der Menschheit in eins zusammentresse. Und damit übereinsstimmend heißt es auch zum Schluß der folgenden Abtheilung (III) <sup>52</sup>): 'endlich müssen wir es doch gestehen, daß weder der naive noch der sentimentalische Charakter, für sich allein betrachtet, das Idealschöner Wenschlichkeit ganz erschöpfen, das nur aus der innigen Verbindung beider hervorgehen kann.' Auch uns wird diese Anschauung nicht befremden, da wir wissen, daß Sch'n die Idee der Schönsheit mit der Idee der Menschheit selbst und darnach das Idealsschen mit dem Idealmenschlichen zusammentras, und wir werden gerade hieraus die fruchtbarsten Winke der Kritik der in diesen Abshandlungen niedergelegten Grundzedanken ziehen können.

Siegen, lehrt Sch., die alten Dichter (und er ist geneigt, biese Unterschiede von der Kunft überhaupt gelten zu lassen) in der Einfalt ber Formen und in bem, was sinnlich barstellbar und forperlich ist, wornach er die Runft ber Alten eine Runft ber Begrenzung' nennt und ben hoben Vorzug erklärt, ben bie bilbenbe Runft bes Alterthums über die ber neueren Zeit behauptet; so könne hingegen ber Neuere bie Alten in Reichthum bes Stoffes, in dem, was undarstellbar und unaussprechlich ist, kurz in dem, was man in Kunstwerken Geist nenne, hinter sich lassen, wornach er die Kunst ber Neueren eine 'Runst bes Unenblichen' nannte. Während nun ber naive Dichter zu seinem Gegenstande auch nur ein einziges Berhältniß habe und beshalb auch ber Einbrucknaiver Dichtungen die Form betreffend nur auf dem verschiedenen Grade ein und berselben Empfindungsweise, mag die Form lyrisch oder episch, bramatisch ober beschreibend sein, beruhe, unser Gefühl babei burchgangig basselbe, gang aus einem Elemente bleibe, so verhalte es fich mit bem sentimentalischen Dichter völlig anders. Dieser reflectire über ben Eindruck, ben bie Gegenstände auf ihn machen, und nur auf jene Reflexion sei die Rührung gegründet, in die er felbst versett werbe und uns versetze. Dabei werbe ber Begenstand auf die Idee bezogen, ber fentimentalische Dichter habe es baber immer mit zwei streitenben Borstellungen und Empfindungen zu thun, mit

ber Wirklichkeit als Grenze und mit der Idee als dem Unendlichen. Aber bei der Verschiedenheit der in's Spiel kommenden Principien könne eins vor dem anderen überwiegen, und daher sei eine Verschiedenheit in der Behandlung möglich. Denn nun könne der senstimentalische Dichter entweder mehr bei der Wirklichkeit oder mehr bei dem Ideale verweilen, jene als einen Gegenstand der Abneigung, dieses als einen Gegenstand der Juneigung aussühren, d. h. seine Darstellung werde entweder sathrisch oder (in einer weiteren Bedeutung des Wortes) elegisch sein sein 55).

Cathrifche Dichtung.

Sathrisch nennt Sch. ben Dichter, wenn er bie Entfernung von der Natur und den Widerspruch der Wirklichkeit mit dem Ideale zu seinem Gegenstand macht. Dieß könne er aber sowol ernsthaft und mit Affect als scherzhaft und mit Beiterkeit ausführen, je nachdem er entweder im Gebiete des Willens ober im Gebiete des Berftandes verweile. Jenes geschehe burch bie strafen be ober pathetische, bieses burch bie scherzhafte Sathre 56). Strafe und Scherz als Zweck bes Dichters würden aber bem Gemüthe vollends eine bestimmte Tenbenz ertheilen, und wir miffen, wie fehr Sch. bieß ber Reinheit ber afthetischen Wirkung widersprechend fand, beshalb forbert er von ber strafenden Sathre, daß sie durch bas Erhabene, von ber scherzhaften, baß fie burch bas Schone bie Freiheit bes Gemüthes bewahre 87). Man sieht leicht, daß bie Tragodie unter jene, die Romodie unter diese Art der Darstellung fallen wird. In jener, heißt es nun, geschehe schon burch ben Gegenstand sehr viel, in biefer nichts, vielmehr alles burch ben Dichter. Bei Urtheilen bes Geschmackes komme aber ber Stoff nie in Betrachtung, und so ift es bezeichnend, wenn er hier gang im Einklang mit seinen früheren Ansichten 58), wornach er die Tragödie als Kunst des Affectes nicht unter die vollkommen freien Rünfte rechnete, ber Reinheit ber äfthetischen Wirkung burch bie bloße Form gemäß in fünstlerischer Hinsicht ber Komödie ben Borrang vor ber Tragödie einräumt. Man ist an die Schilberung ber 'afthetischen Stimmung' erinnert, wenn er weiter fagt, bas Ziel ber Komödie sei einerlei mit dem Höchsten, wornach der Mensch zu ringen habe, frei von Leidenschaft zu sein, immer klar, immer ruhig um fich und in fich zu schauen, überall mehr Zufall als

Schickfal zu finden und mehr über Ungereimtheit zu lachen, als über Bosheit zu gurnen ober zu weinen.

Elegisch ift nach Sch. ber Dichter, wenn er bie Natur ber Bichtung. Runft und bas Ibeal ber Wirklichkeit entgegensetzt, so bag die Darstellung des ersten überwiegt und das Wolgefallen an bemfelben berrschende Empfindung wird. Entweder sei nun die Natur und das Ibeal ein Gegenstand ber Trauer, wenn jene als verloren, bieses als unerreicht bargestellt werbe, ober beibe seien ein Gegenstand ber Freude, indem sie die Dichtung als wirklich vorstellt. erste gebe die Elegie in engerer, das andere die 3dhille in weitefter Bebeutung 59).

Mit seinen Benennungen Sathre, Elegie, Ibhle will Sch. aber keineswegs, wie er ausbrücklich und wiederholt hervorhebt 60), verschiedene Dichtungsgattungen, sondern je nach der Empfindungs= art, welche ber Darstellung zu Grunde liegt, verschiedene Darstellungsweisen, welche allen Gattungen gemeinsam sein können, bezeichnen. Jedoch macht er die fruchtbare Bemerkung, daß man in ber Bestimmung ber poetischen Arten sowie überhaupt in ber poetischen Gesetzebung noch immer einseitig auf die Observanz ber alten und naiben Dichter fich gründe, ba aber bie fentimentalische Boefie eine echte Art und eine Erweiterung ber mahren Dichtkunft fei und die Erfahrung lehre, daß unter den Händen sentimen= talischer Dichter keine einzige Gebichtart gang bas geblieben sei, mas sie bei ben Alten gewesen, so werbe man auch auf sie einige Rücksicht zu nehmen baben.

Die Elegie erhält 01) nach Sch's Ansicht allein baburch poetischen Gehalt, wenn tie Traner aus einer burch bas 3beal erwecten Begeisterung fließt, und seiner uns längst bekannten Auffassung gemäß fügt er hinzu, wenn die Ruftande sinnlichen Friedens. über beren Berluft getrauert wirb, zugleich als Gegenstände moralischer Harmonie sich vorstellen lassen. Deshalb könne er bie Rlaggefänge Dvib's aus feinem Berbannungsorte am Eurin im ganzen nicht wol als ein poetisches Werk betrachten. Das Beburfniß, nicht die Begeisterung habe sie eingegeben, und das damalige Rom, um bas er trauert, sei ein unwürdiges Object für bie Dichtkunft, bie, erhaben über alles, was die Wirklichkeit aufstelle, nur das Recht habe, um das Unendliche zu trauern. Selbst wenn die dichterische Klage einen Gegenstand der Wirklichkeit bestrauere, müsse sie ihn erst zu einem idealischen umschaffen; in dieser Reduction des Beschränkten auf ein unendliches bestehe eigentlich die poetische Behandlung. Der äußere Stoff sei daher an sich selbst innner gleichgiltig, weil ihm die Dichtung erst poetische Würde geben müsse. So sei deshalb Ossian oft echt elegisch, da er die verschwundene Welt, um die er klage, in's Ideale erhebe. Und nun fällt er gegen Rousseau als Dichter im allgemeinen ein abfälliges Urtheil, gestützt auf Anschauungen, welche consequent aus dem Entwickelten hervorgehen, und die wir früher schon gelegentlich berückssichtigen konnten 62).

Unter Deutschlands Dichtern in dieser Gattung hebt Sch. Haller, Rleist und Rlopstock hervor. Indem er ihre Dichtung als sentimentalisch charakterisirt, stellt er in willsommener Weise, frei von idealistischer Terminologie, alle Hauptmerkmale des Sentimentalischen kurz zusammen. Durch Ideen rühren sie uns, sagt er von diesen Dichtern, nicht durch sinnliche Wahrheit, nicht sowol weil sie selbst Natur sind, als weil sie uns für Natur zu begeistern wissen. Unwillkürlich dränge sich dei ihnen die Phantasie der Anschauung, die Denkkraft der Empfindung zuvor, und man verschließe Auge und Ohr, um betrachtend in sich selbst zu versinken. Das Gemüth könne keinen Eindruck erleiden, ohne sogleich seinem eigenen Spiel zuzusehen, wir erhalten auf diese Art nie den Gegenstand, nur was der restectirende Verstand des Dichters aus dem Gegenstande machte 63).

An dem Einzelnen der Kritik, die wie überall, wo Sch. sein Urtheil über bestimmte Künstler und Kunstwerke ausspricht, ebenso scharf als treffend ist, müssen wir vorübergehen, nur sei noch der Bedeutung gedacht, in welcher er Klopstock einen musikalischen Dichter nennt <sup>64</sup>). Je nachdem nämlich die Poesie entweder einen bestimmten Gegenstand nachahme, wie die bildenden Künste thun, oder wie die Tonkunst bloß einen bestimmten Zustand des Gemüthes hervorbringe, ohne dazu eines bestimmten Gegenstandes zu besnöttigen, könne sie bildend (plastisch) oder musikalisch genannt werden. Der letztere Ausdruck beziehe sich also nicht bloß auf das-

jenige, was in der Poesie wirklich und der Materie nach Musik ist, sondern überhaupt auf alle diejenigen Effecte derselben, die sie hervorzubringen vermag, ohne die Einbildungskraft durch ein des stimmtes Object zu beherrschen, und in diesem Sinne gilt ihm Klopstock mit Recht vorzugsweise als musikalischer Dichter.

Wollte Sch. an ben bisherigen Beispielen zeigen, wie ber sentimentalische Dichtergeist einen natürlichen Stoff behandle, so weist er nun barauf hin, baß auch ber naive Dichtergeist einen sentimentalischen Stoff behandeln könne. Böllig neu und von einer ganz eigenen Schwierigkeit scheine diese Aufgabe zu sein, da in der alten und naiven Welt ein solcher Stoff sich nicht vorsand, in der neuen aber der Dichter dazu sehlen möchte. Dem Genie Goethe's, 'in welchem die Natur getreuer und reiner als in irgend einem andern wirkt, und der sich unter den modernen Dichtern vielleicht am wenigsten von der sinnlichen Wahrheit der Dinge entsernt', sei es vorbehalten gewesen, im Werther, ja selbst im Tasso, Wilhelm Weister und Faust sentimentalische Charaktere, in denen, können wir sagen, der Niß zwischen Iveal und Wirklichkeit hervortritt, zur Darstellung zu bringen <sup>65</sup>).

Sowie die bloß leichte und joviale Gemuthsart, wenn ihr nicht eine innere Ibeenfülle zum Grunde liegt, noch gar keinen Beruf zur scherzhaften Sathre abgebe, ebenso wenig Beruf, entwickelt Sch., gebe bie bloß gärtliche Weichmüthigkeit und Schwermuth zur elegischen Dichtung. Producte bieser gärtlichen Gattung könnten uns bloß schmelzen und ohne bas Herz zu erquicken und ben Geist zu beschäftigen, blog ber Sinnlichkeit schmeicheln. Empfindelei und weinerliches Wesen erkennt er als bloke Abwege bes Sentimentalischen, und es scheint fast überflüssig, zu bemerken, baf basjenige, was man gewöhnlich als fentimental bezeichnet, mit bem Schiller'schen Begriffe bes Sentimentalischen nicht verwechselt werben barf. Auf ber Wage bes echten Geschmackes könne weber jene elegische Caricatur noch bas spaßhafte Wesen, die herzlose Sathre und die geiftlose Laune etwas gelten, weil beiden ber afthetische Gehalt fehle, ber nur in ber innigen Berbindung bes Geistes mit bem Stoff und in ber vereinigten Beziehung eines Productes auf bas Gefühlsvermögen und auf bas Ibeenvermögen enthalten ist 66).

Hier also brudt fich unzweibeutig aus, in welchem Sinne Sch. bas Schöne als eine harmonische Berbindung von Stoff und Form zum Magstab ber Beurtheilung macht, und es bestätigt fich unfere früher gegebene Auffassung. Nicht bas rein Formelle in der Ueber= einstimmung von Stoff und Form, sondern die Berbindung bes finnlichen Stoffes mit bem übersinnlichen Behalte verleiht ber Behandlung erft ihre 'ästhetische Würde'. Und was anderes ist die Reduction des Beschränkten auf ein unendliches', in die er, wie wir früher hervorhoben, die eigentliche poetische Behandlung fette, als eine Erfüllung bes finnlichen Stoffes mit bem Behalte ber Ibeen? Darnach auch, bieß mag hier schon bemerkt sein, konnte ihm erft die Einheit des Naiven und Sentimentalischen, ba jenes ber sinnlichen, dieses ber überfinnlichen Welt naber stehen foll, für bas Ibeal ber Dichtung gelten. Aus gleichem Grunde wol hatte er die Behandlung abstracter Begriffe in bidaktischen Gebichten verworfen 67), obwol ihm anderseits die Darstellung ber 'Ibeen' als würdiges Object ber Dichtung galt, indem er sie einer 'geistigen Anschauung' zuwies 68), wobei er wol baran gebacht haben mochte, daß jene immer zugleich auch vom finnlichen Gefühle erfaßt Wo bleibt aber hier im Objecte selbst ber sinnliche Kactor? Wir wurden fein Ende finden, wollten wir die zahllosen Schwierigkeiten verfolgen, in welche Sch. die schiefe Auffassung bes Berhältnisses von Stoff und Form, namentlich mit Rucksicht auf seine bestimmte Ueberzeugung, bag beim Schönen und ber Runft alles allein von der Form abhänge, verwickelt hat.

3dylle.

Die Idhile <sup>69</sup>) stellt ben Menschen, sehrt Sch., im Stande ber Unschuld dar, d. i. in einem Zustande der Harmonie und des Friedens mit sich und von außen. Ein solcher Zustand sände aber nicht bloß vor dem Ansange der Cultur statt, in dem einsachen Hirtenstande, in welchen die Dichter den Schauplatz der Idhile verlegten, sondern er sei es auch, den die Cultur als letztes Ziel beabsichtigt. Treu dieser Lieblingsidee spricht er sich gegen die Hirtenichsse im Geschmacke Gesner's schon deshalb aus, weil der Dichter darin das Ziel hinter uns versetze, dem er uns doch entgegenführen sollte. Deshalb ist ihm das Ideal der sentimentalischen Idhile nichts anderes als die Vergegenwärtigung des volls

endeten Menschen im vollenbeten Zustand ber Gesellschaft, gewissermaken also eine poetische Anticipation jenes Ibeales, von welchem bie ästhetischen Briefe ausgehen und zu bem sie am Schlusse wieberkehren. Es wäre tas Bild 'eines völlig aufgelösten Kampfes, sowol in bem einzelnen Menschen als in ber Gesellschaft, einer freien Bereinigung ber Neigungen mit bem Gesetze, einer zur bochften sittlichen Würde hinaufgeläuterten Natur, b. h. bas Ibeal ber Schönheit auf bas wirkliche Leben angewandt' 70). Hierin aber liegt entschieben eine Forberung an ben Stoff und nicht an bie Behandlung, und es zeigt sich als illusorisch, wenn Sch. früher lehrte, daß in der Dichtung der Stoff überall gleichgiltig sei. Der Stoff, dieß bringt fich in ber gangen Entwickelung allenthalben auf, ist eben seinen eigenen Forberungen unterworfen, die von den Forberungen an bie Schönheit ber Form in ihrer Geltung zu trennen find; beibe nicht gesondert zu haben, ist eine stete Schranke in ben Untersuchungen Sch's. Und boch steht er wieder, wie uns icon öfter begegnet ift, überall so nahe baran, sie zu überwinden. So auch hier, wenn er, z. B. um nur eines bervorzuheben. Milton's Darftellung bes Standes ber Unschuld im Parabiefe bie schönfte ihm bekannte Idulle nennt, beshalb, weil barin ber bochste Gehalt ber Menschheit in die anmuthigste Form eingekleidet ist 71).

Che wir auf eine allgemeine fritische Uebersicht ber Schiller'ichen Anschauungen über ben Unterschied bes Naiven und Sentimentalischen eingehen, wird es ersprießlich sein, noch kurz die britte Abtheilung 'über bas Berhältniß ber beiben Dichtungsarten zu ein= ander und zu bem poetischen Ibeale' in Betracht zu ziehen. Arbeit baran, sowie an ber folgenden Abtheilung, fällt in ben De-Am 4. Januar 1796 war Sch's lette große Abcember 1795. bandlung vollenbet 72).

Das Berhältniß beiber Dichtungsarten zu einander und zum III. Berballpoetischen Ibeale, wie Sch. es sich feststellte, beruht im wesent- Dichtungs.
arten zu ein. lichen in ben folgenden Sauptfätzen. Dem fentimentalischen Dichter ander und gu hat die Natur den lebendigen Trieb eingeprägt, die harmonische iden 3deale. Einheit seines inneren Wesens aus sich selbst wieder berauftellen. bie Menschheit in fich vollständig zu machen. Der menschlichen Natur ihren völligen Ansbruck zu geben, ift aber bie gemeinschaft=

liche Aufgabe beiber, bes naiven und bes sentimentalischen Dichters, und ohne bas würden sie gar nicht Dichter beißen können. Allein ber naive Dichter hat vor bem sentimentalischen immer bie finnliche Realität voraus, indem er basjenige als eine wirkliche Thatsache ausführt, was der andere nur zu erreichen sucht, wozu er nur den lebendigen Trieb hat oder erwecken kann. Dagegen hat ber sentimentalische Dichter vor bem naiven ben Vortheil, daß er biesem Triebe einen größeren Gegenstand zu geben vermag; erfüllt jener eine endliche Aufgabe, so strebt biefer nach einer unendlichen 78). Daher wendet man sich mit Luft von dem naiven zur Wirklichkeit, während ber sentimentalische Dichter bafür immer einen Augenblick verstimmen wird. An ber naiven Dichtung, als einer Gunft ber Natur, bat die Reflerion keinen Antheil: sie ist ein alucklicher Burf, feiner Berbefferung bedürftig, wenn er gelingt, feiner fabig, wenn er verfehlt ist, benn bas naive Genie thut burch Freiheit wenig 74). Der naive Dichter hängt von ber Erfahrung ab, ber sentimentalische nährt und reinigt sich aus sich selbst. Fehlt jenem ber Beiftand einer formreichen Natur und bichterischen Welt, bie ihn umgibt, so muß er entweber in's Sentimentalische übergeben ober gemeine Natur werben; benn bie schöne Zusammenstimmung von Empfinden und Denken, welche ben Charafter besselben ausmacht, ist boch immer nur eine Ibee, die in der Wirklichkeit nie gang erreicht wird, und auch bei ben glücklichsten naiven Genies wird die Empfänglichkeit die Selbstthätigkeit immer um etwas überwiegen und baher ber Stoff zuweilen eine blinde Gewalt über die Empfänglichkeit ausüben. So oft bieg aber ber Fall ift, wird aus einem bichterischen Gefühl ein gemeines 75). Der sentimentalische Dichter hingegen ift in Gefahr, über bem Bestreben, alle Schranken von ihr zu entfernen, die menschliche Natur ganz und gar aufzuheben und nicht bloß, was er darf und soll, über jede bestimmte und begrenzte Wirklichkeit hinweg zu ber absoluten Möglichkeit sich zu erheben - ober zu idealifiren, sonbern über bie Möglichkeit felbst noch hinauszugehen -- ober zu fcm armen. Sier ift also Ueberspannung, bort Schlaffheit bas Extrem, bas in ber specifischen Eigenthümlichkeit bes beiberseitigen Berfahrens gegründet ist 76).

Indem Sch. zulett noch den Begriff der Erholung und ber Beredlung als Zwecke ber Poesie erörtert 77), gelangt er wieber bazu. die böchste bichterische Wirkung im allgemeinen in ähnlicher Beise zu bestimmen, wie er in ben Briefen bie rein afthetische Stimmung charafterisirt hatte, indem er ber Dichtung bas 'Ibeal ber Erholung: Wiberherstellung unseres Naturganzen nach einsei= tigen Spannungen' jum Ziele setzt und in hinsicht ber Beredlung ben Dichter warnt, bie Schranken ber Sinnlichkeit nicht auker Acht zu laffen. Dabei fpricht er es abermals aus, baf bie Schonheit bas Product ber Zusammenstimmung zwischen dem Geist und ben Sinnen fei, baf es zu allen Bermögen bes Menschen zugleich spreche und baber nur unter ber Boraussetzung eines vollständigen und freien Gebrauches aller feiner Rrafte empfunden und gewürdigt merben fonne. Das Ibeal eines Bublicums für ben Dichter sieht er in einer Boltsclasse, in welcher sich ber naive Charafter mit dem sentimentalischen also vereinigen wurde, daß jeder ben andern von feinem Extreme bewahrt, und indem der erfte das Gemuth vor Ueberspannung schützt, ber andere es vor Erschlaffung sicher stellt; benn bas Ibeal ichoner Menschlichkeit selbst sei erschöpft burch bie innige Berbindung beiber Charaftere. So erfahren wir, daß ber naive und senti= mentalische verschiedene Formen des menschlichen Charafters überhaupt bezeichnen, und Sch. fügt noch hinzu, daß gerade ber Begensat immer weniger merklich werbe, in einem je höheren Grabe fie poetisch seien. Bon bem Unterschiede bes Naiven und Sentimentalischen, als zwei verschiedenen Charafterformen unter ben Menschen überhaupt, handelt bann die lette Abtheilung des Aufsates.

Erwägen wir die Schiller'sche Entwickelung in diesen beiben nadbud. Abtheilungen, fo beftätigt fich unzweifelhaft bie Unschauung, bie wir jum Schlusse ber Besprechung bes Auffates über bas Raive gewannen, bag bas Naive und Sentimentalische Bestimmungen find. welche bas bichterische Object und Subject und setzen wir hinzu bie bichterische Wirkung, nicht aber bas Schone ber Form als solche betreffen. Wird auch ber naiven Dichtung bezüglich ber Darstellung die größere Fornischönheit zugesprochen, mährend hinwieder bie sentimentalische Dichtung burch ben bebeutenberen Gegenstand vor jener hervorragen soll, so zeigt sich boch, daß eigentlich die

Schönheit ber Form in ihrer objectiven Giltigkeit von dem gezosgenen Unterschiede nicht berührt ist. Indem von beiden Arten gesagt ist, daß sie den Artcharakter ablegen, je poetischer sie werden, und als Ideal festgesetzt wird, wenn jede den Vorzug der anderen, also die naive Poesie den wichtigeren Gegenstand der sentimentalischen, die sentimentalische die vollendetere Form der naiven erreicht, so ist eigentlich das Ideal für die Dichtung thatsächlich in die schöne Form des bedeutendsten Stoffes gelegt. Die Schönheit der Form aber erweist sich dadurch als über beiden Arten stehend und zugleich ihrem Wesen nach als unabhängig von dem, was allein den Artunterschied begründet, d. i. unabhängig von dem Objecte und dem Subiecte des Dichters.

Es fei uns erlaubt, noch einmal einen Schritt jurud in bie Schiller'sche Darstellung zu thun, um diek vollends in's klare zu feten. Während Sch., wie wir wiffen, bie fentimentalische Schäferibblle verwarf, billigte er die naive; benn ber naiven könne es nie an Gehalt fehlen. da er bier in der Korm felbst schon enthalten sei. Und nun fährt er fort 78): 'jede Boesie nämlich niuß einen unendlichen Gehalt haben, baburch allein ist fie Boesie; aber fie kann biese Forberung auf zwei verschiedene Arten erfüllen. Sie fann ein unendliches fein, ber Form nach, wenn fie ihren Begenftand mit allen feinen Grenzen barftellt, wenn fie ihn individualifirt; fie kann ein unendliches sein, der Materie nach, wenn fie von ihrem Gegenstand alle Grenzen entfernt, wenn fie ihn idealifirt, also entweder durch eine absolute Darstellung ober burch Darstellung eines absoluten. Den ersten Weg geht ber naive, ben zweiten ber sentimentalische Dichter.' Und weiter heißt es: 'Der sentimentalische Dichter versteht sich also nicht gut auf seinen Bortheil, wenn er bem naiven Dichter feine Wegenstände abborgt, welche an sich selbst völlig gleichgiltig sind und nur burch die Behandlung poetisch werben.' Zeigt sich hier, wir möchten sagen, auf ben ersten Blid bas Erbhindernif ber Schiller'ichen Untersuchungen, bas rein Formelle im Schönen nicht richtig erkannt zu haben, was ihn auch dort die Wahrheit, wo er ihr ganz nahe tritt, nicht er= fassen und aussprechen läßt, so wird dieß noch klarer, wenn wir fragen: ware benn bie schone Form schon erreicht, wofern ber naive Dichter nach bieser Art bloß individualisiren würde, müßte der Gegenstand nicht an sich schon schöne Formen haben, wenn er, so individualisirt, schön erscheinen sollte, und anderseits, wo bleiben bei dem absoluten Gegenstande des sentimentalischen Dichters die schönen Formen? Diese werden allerdings, kann man sagen, den Stoff individualisiren, ihn gewissermaßen von allen Seiten begrenzen, daß er als abgeschlossenes Ganze sich auch von allen Seiten der Anschaumg darbieten wird, doch abgesehen von dieser Ansicht, deren nähere Entwickelung uns hier zu weit ableiten würde, muß nicht Sch., wenn er das Schöne schon in das bloße Individualisiren legt, dieses auch vom sentimentalischen Dichter sordern, wosern dessen Darstelslung schön sein soll?

humboldt, welcher ben Schiller'ichen Entwickelungen begeistert austimmte 79), gestand boch in Betreff ber von uns oben angeführten Stellen 'offenherzig', daß fie 'auch für ihn etwas hatten, worüber er nicht ganz hinauskönne' 80). Die Discussion, die sich barüber zwischen beiben entspann, ist zu lehrreich, als dag wir nicht bes näheren auf dieselbe eingehen sollten. Sumboldt erklärte sich mit Sch. gang einverstanden barin, daß ber naive Dichter ben Begenstand mit allen feinen Grenzen barftelle, sowie ber fentimentalische vielmehr alle Grenzen bes seinigen entferne. Aber er mochte barum nicht sagen, daß bie naive Poefie bloß ber Form nach, die sentimentalische der Materie nach ein unendliches Wie er beibe Begriffe von Anfang herein gefaßt habe, so befinde fich ber naive Dichter in bem Zustande, in welchem wir noch nicht die beschränkte Wirklichkeit von dem unendlichen Ideal burch Reflexion zu trennen gelernt haben, in welchem die Menschbeit in uns noch ein harmonirendes Ganze ausmacht und wir baber eben auch diese Harmonie in der Natur zu sehen vermeinen. Da bier also noch gar keine Trennung angenommen sei, so bleibe bem Dichter freilich nichts zu thun übrig, als bie Natur zu schilbern, wie sie ist (man sieht, Humboldt mußte sagen, wie sie in seinem harmonischen Inneren sich bilbet), es bleibe ihm nur übrig, ihre Form mit allen ihren Grenzen genau barzustellen. Darum thate man boch dem Homer Unrecht, wenn man seine Poesie bloß ber Form nach ein unendliches nennen wollte. In seiner Ansicht ber

Natur liege so gut, wie in seiner Menscheit auch ber Materie nach ein unenbliches. Nur weil er sich dieß nie abgesondert gesacht habe, stelle er es in der sinnlichen Gestalt dar, in welcher es als ein ganzes auf ihn einwirke (d. i. müssen wir sagen, er tritt eben aus seinem Stoffe mit seiner Empfindung und Reslexion nicht hervor). Der sentimentalische Dichter unterscheide sich durch die Absonderung des Ideales von der Wirklichkeit, worans eben seine drei Arten möglicher Aeußerung aus den verschiedenen Verhältnissen beider gegen einander hersließen. Er habe also freilich ein unendliches der Materie nach, aber er müsse sein die Fordes rungen der Kunst, nicht auf die Möglichkeit der Ausführung, so müste er ebenso gut als der naive auch der Form nach ein unendliches darstellen.

Auch aus diesen Erörterungen Humboldt's geht beutlich hervor, baß von ben Bestimmungen bes Naiven und Sentimentalischen bie schöne bichterische Form selbst als solche nicht betroffen ist, daß es bloß Bestimmungen über bas Object und bas fünstlerische Subiect sind. Die Bemerkungen Sch's in seiner Antwort an Humboldt 81) find geeignet, une noch weiter zu führen. Es schien Sch'n aus Humboldt's Anstoße zu erhellen, daß er ben Gattungsbegriff ber Boesie, ber allerdings Individualität und Ibealität vereinigt forbere, zu sehr schon in die Arten lege. Er (Sch.) betrachte diese letzteren mehr als bie Grenzen bes ersteren, nicht als verschiedene Ausführungen besselben. So viel sei aber gewiß, daß bie naive Poesie einen begrenzteren Gehalt, die sentimentalische eine weniger vollkommene Form hat. Freilich nehme jede in bemselben Grade mehr von dem Borzug der anderen an, als sie dem absoluten Dichtungs= begriff sich mehr annähere und ben Artcharafter ablege. Poefie verhalte sich zur sentimentalischen (wie auch im Aufsate felbst gesagt sei) wie naive Menschheit zur fentimentalischen. Run werbe Humboldt aber gewiß nicht in Abrede sein, daß die bloß naive Menschheit ben Gehalt für ben Geift nicht habe, welchen bie sentimentalische, in ber Cultur begriffene besitzt, und bag biese in ber Form (Sch. nennt sie auch hier: Behalt für die Darstellung) ber ersteren nicht gleich komme. Deswegen sei die letztere,

wenn sie sich vollendet habe, so weit über die erstere erhaben. Habe sie sich aber vollendet, so sei sie nicht mehr sentimentalisch, sondern i dealisch: welches beides Humboldt, vielleicht durch Sch's eigene Beranlassung, zu sehr für eins genommen habe. Und allerbings wäre zu wünschen, daß diese Ideen Sch's in der Abhandlung selbst bestimmter hervortreten würden und die schwankende Beziehung der Idealissrung, die bald durch den Stoff bald durch die Form als erreicht gedacht wird, sessen Begriffsbestimmungen gewichen wäre. Diesen Mangel beweist auch der Umstand, daß in diesen Puncten Sch. die jeht noch immer nicht genügend verstanden ist.

Wenn wir nun fragen, wodurch sich die sentimentalische Dichtung vollendet, so kann dieß in keinem Falle in Bestimmungen stofflicher Art bestehen, denn ihr Stoff ist nach der Voraussetzung selbst vollendet, er ist ideal; der echte, der 'unendliche' Gehalt ist ihr Borzug, davon braucht, davon darf sie nichts aufgeben. Die reine Schönheit, die Schönheit der Form also, ohne Rücksicht auf den Inhalt, ist es, darin sie sich vollendet, darin sie zur idealen Dichtung wird. Beide also, die naive und die ideale Dichtung, begegnen sich auf dem Boden der reinen Formen, auf denen eben die Schönheit beruht.

So ist man burch die Schiller'sche Erklärung selbst bazu geleitet, die schöne Form als etwas über beide Arten erhabenes, gegen beibe in gewissem Sinne neutrales anzusehen und strenge von der Forderung an den Stoff die Forderung an die Form in ber theoretischen Beurtheilung zu trennen. Wenn baber Sch. ber Dichtung in Uebereinstimmung mit ben afthetischen Briefen bas Riel stedt, ber 'Menschheit ihren möglichst vollständigen Ausbruck' zu geben, so zeigt sich nunmehr, und wir haben gewissermaßen ber Schiller'schen Entwickelung felbft biefes Geständnik abgenöthigt, bak hierin eine Forderung bes höchsten Stoffes für bie vollendete Form enthalten ift. Woran liegt aber bann in Wahrheit bie Verschiebenheit ber naiven und sentimentalischen Dichtung? Un bem Berhältnisse bes Dichters zu seinem Stoffe. Die Verschiebenheit bieses Berhältnisses beruht im allgemeinen auf ber subjectiven Organisation bes Dichters und auf ber Beschaffenheit ber Stoffe selbst. Die harmonische Natur des Hellenen und die reiche Formenwelt, die

ihn umgab, ließ ihn frei von Reslexion und subjectiven Erregungen, seine Darstellung gerabezu auf die Sache richten und mit der Schönheit der Formen erfüllen. Die abstracte Natur des Neueren und die unschöne umgebende Welt brängt ihn den idealen Stoff zu suchen und in die Darstellung seine subjective Reslexion und Empfindung zu tragen. Die schönen Formen aber sind gleicher Weise unabhängig von der Art des Stoffes, von der subjectiven Beschaffenheit und ebenso von der zufälligen subjectiven Wirkung des Dichters.

In ber großen ästhetischen Schlufabhanblung wird es offenkundig, daß die Schiller'sche Auffassung der Schönheit, wornach er sie in so mannigsaltigen Wendungen als den vollsommensten Bund und das Gleichgewicht des Sinnlichen und Uebersinnlichen zu begreifen suchte, dreierlei Forderungen zugleich befassen will und darum die eigentliche Sache, auf die sie gerichtet ist, versehlt. Es ist eine Forderung an den vollendeten Menschen und Künstler, an den vollendeten Stoff, an die reinste Form und zugleich, können wir hinzusehen, an die höchste Wirkung der Kunst in ihr enthalten. Daher auch ist das Schiller'sche Princip im einzelnen so schwer zu fassen, da bald die Beziehung auf diesen, bald die Beziehung auf jenen Factor zu Grunde liegt und ebenso die Forderung des Ideales und des Idealisirens, wie wir in frühen ästhetischen Arbeiten Sch's schon bemerken konnten, bald nach dieser, bald nach jener Seite gerichtet ist.

Aber die Schiller'schen Abhandlungen selbst haben uns gebrängt, die bezeichneten Factoren vielmehr auf das bestimmteste getrennt zu halten und das Schöne und Aesthetische überhaupt überall in den reinen objectiven Formverhältnissen zu suchen, denen ein absolutes Wolgefallen inne wohnt. Nehmen wir allerorts diese Sonderung auf's strengste vor, welch' reiches Licht, welche tiesssimmigen Ergebnisse im einzelnen strömen uns aus den Untersuchungen Sch's entgegen. Was hier insbesondere den Unterschied von naiver, sentimentalischer und idealer Poesie betrifft, wie klar entwickelt sich da alles. Der Gegensatz naiver, classischer Poesie, welche bei beschränkterem Inhalt der Schönheit der Formen und hiermit der vollkommeneren rein ästhetischen Wirkung näher steht,

zu ber neueren Dichtung, welche bei reicherem Gehalte von ber Schänheit ber Formen weiter entfernt, aber ber Erregung bes Gesmüthes mächtiger ist, und, damit mehr oder weniger verwandt, alle die Gegensäte in der Dichtung, die man als real und ideal, classisch und romantisch, antik und modern, objectiv und subjectiv bezeichnete, ja selbst in gewissem Sinne der Unterschied der Bolks und Kunstpoesie lassen sich bei jener strengen Trennung aus den von Sch. gegebenen Gesichtspuncten rechtsertigen und in ihrer wissenschaftslichen Bedeutung und Beziehung auf die anderen Künste würdigen.

Sch. legte keinen geringen Werth auf die Rritik einzelner, Birtung. insbesondere gleichzeitiger Dichter, wie sie bie britte Abtheilung feiner Abhandlung brachte. Er hoffte, biefes jungste Gericht über ben größten Theil ber beutschen Dichter' werbe eine gute Wirfung thun und ben Rritifern besonders viel zu benken geben, obwol er erkannte, daß wenige 'unverwundet aus bem Treffen kamen' 82). Und in der That muß man sagen, daß gerade diese Abtheilung des Auffates, auch in Hinsicht ber ausgebreiteten Wirkung in literärischen Kreisen, mit ben Xenien verwandt ist, beren friedlicher Borläufer sie war. Mit Recht saat ein gründlicher Geschichtschreiber unserer Literatur 83), daß biese Urtheile in die afthetische Kritik einen gang neuen Beist gebracht und erst zu ber rechten Bürbigung unseres poetischen Besitzthumes aus bem letten Biertel bes achtzehnten Jahrbundertes geführt batten. Die Auffindung bes Unterschiedes nairer und sentimentalischer Dichtung anlangend, so erkannte Sumbolbt 84) sogleich, bag baburch ber Kritit eine ganz neue bisber unbefannte Bahn gebrochen sei. Sch. habe ba Gesetze aufgestellt, wo man bis babin nur nach subjectiven Gefühlen geurtheilt und gleich ungerecht balb ausschließend für bie naiven, balb für die fentimentalischen Dichter fich erklärt hatte. Er fagte richtig vorher, es könne nicht fehlen, bag biefer Weg balb weiter betreten werbe. Und Goethe meinte 85), fortan komme es nur barauf an, immer biefelbe Stelle zu treffen, und die Wirkung werde wol nicht ausbleiben. blieb nicht aus. Wie Goethe felbst später gegen Eckermann äußertess), behnte biese Unterscheidung, seit Sch. sie ausgesprochen und bie Schlegel sie weiter getrieben, über bie ganze Belt sich aus. Augleich waren mit biefer Ibee und ber Betrachtung ber gesammten

Dichtung aus biesem Gesichtspuncte bie Grundlagen einer bistorischen Auffassung ber Literatur gelegt und nicht mit Unrecht burfte beshalb ber Geschichtschreiber ber beutschen Dichtung fagen 87), bak bie Romantiker eine ganz neue Wissenschaft ber Literaturgeschichte auf biefe Fingerzeige entbecken konnten.

IV. 'Giniae Bemertunge Unterfcbied unter ben Menichen betreffenb'.

Die Unterscheidung bes naiven und sentimentalischen Dicheinen charaftercharakters führt Sch'n auf einen nothwendigen psychologischen terstlichen Antagonismus unter ben Menschen in einem sich cultivirenden Jahrbundert. Man gelange am besten, lehrt er, zu bem wahren Begriff biefes Gegensates, wenn man sowol von bem naiven als von bem sentimentalischen Charafter absondert, was beide poetisches haben 88). Nun wiffen wir, bag Sch., um bei feinem Sprachge= brauche zu bleiben, von bem naiven Dichter ein Ueberwiegen bes empfangenben Bermögens, ber Sinnlichkeit im weitesten Sinne, bon bem fentimentalischen ein Ueberwiegen ber Selbstthätigkeit ober ber Bernunft im weitesten Sinne aussagte. Wir wissen ferner, baß Sch. in die Harmonie von Sinnlichkeit und Vernunft ben ibealen Zustand bes Menschen setzte und für die ibeale Dichtung bie innige Berbindung bes naiven und sentimentalischen Dichtercharafters forderte. Hiernach bestimmt sich ihm auch jener psychologische Gegensat und die Ausgleichung besselben im Ibeale. Den erfteren betreffend, so beißt es hier 89), daß nach jener Absonberung bon bem naiven Charafter nichts übrig bleibe, als in Rücksicht auf bas Theoretische ein nüchterner Beobachtungsgeift und eine feste Anhänglichkeit an bas gleichförmige Zeugniß ber Sinne, in Rucsicht auf bas Braftische eine resignirte Unterwerfung unter bie Nothwendigkeit (nicht aber unter die blinde Nöthigung) ber Natur: eine Ergebung also in bas, was ift und was sein muk.' Es bleibe 'von dem sentimentalischen Charakter nichts übrig, als im Theore= tischen ein unruhiger Speculationsgeist, ber auf bas Unbedingte in allen Erkenntnissen bringt, im Braktischen ein moralischer Rigorism, ber auf bem Unbedingten in Willenshandlungen bestehet.' Wer fich au ber ersten Classe gable, könne ein Realist, und wer gur anberen, ein Ibealift genannt werben. Und um bieß fogleich berbeizuziehen: bie Caricatur bee Realiften findet Sch. 90) in bem 'gemeinen Empiriker', ber sich ber Natur als einer Macht mit wahlloser blinder Ergebung unterwerse und nur glaube und besgreise, was er betastet, und schätze, was ihn sinnlich verbessert. Dieser unterordne sich den blinden und augenblicklichen Nöthigungen der Natur, der wahre Realist aber nur der Natur als einem ganzen und ihrer ewigen und absoluten Nothwendigkeit. Sei aber der gemeine Empiriker, da er blind von der Natur sich leiten lasse, doch noch, freilich ein ganz unselbständiges Werkzeug in ihren Händen, so sei hingegen die Caricatur des Idealisten, der Phantast, der die Natur verlasse aus bloßer Willfür, um dem Eigensinne der Begierden und den Launen der Einbildungskraft desto ungesbundener nachgeben zu können, ein Werk der Ausschweifung einer völlig gesetzlosen Freiheit und verleugne den menschlichen, ja allen Charakter, er sei also gar nichts und diene auch zu gar nichts <sup>81</sup>).

Aber beibe Theile, ber Realist und ber Ibealist, belehrt uns Sch., machen sich einer Inconsequenz schuldig, und das Shstem, welches, auf die Berschiedenheit beider Naturen gegründet, für Denken und Handeln entwickelt wird, kann nur als ein einseitiges bezeichnet werden. Den Beweis jener Inconsequenz sieht er darin, daß in beiden Shstemen in ihrer strengen Entwickelung eine Lücke hervortritt, zu deren Aussüllung 'ein dringendes und nicht zu umgehendes Bedürfniß in der Natur sich vorsindet.' Da könne nicht die Natur und dieß Bedürfniß, sondern es müsse das Shstem Unrecht haben 92). Die Darstellung nimmt den folgenden Gang.

Wenn ber Realist auf die Frage, warum thust du, was recht ist, und leidest, was nothwendig ist, im Geiste seines Shstemes die Antwort gibt: weil es die Natur so mit sich bringt, weil es so sein muß, so leugnet er damit seinen freien Willen nicht und kann es auch keineswegs; denn er fühlt, daß seine Unterwersung unter die Nothwendigkeit der Natur eine freiwillige sein soll, und muß erkennen, daß er, auch von der Natur zermalmt, einen anderen Willen haben könnte, als sie. Wenn er sich also freiwillig der Naturnothwendigkeit unterwirft, so ist es eigentlich die Idee dersselben, die er zur seinigen macht, gemäß der er sich bestimmen will. Aber diese Hat er doch nicht aus der Ersahrung, die nur einzelne Naturwirkungen, aber keine Natur (als ganzes) und

nur einzelne Wirklichkeiten, aber keine Nothwendigkeit liefert.' So überschreitet also der Realist sein Gebiet und bestimmt sich idealistisch, so oft er entweder moralisch handeln oder nur nicht blind leiden will. Der Ivalist hinwieder müsse, lehrt Sch., 'nothwendig aus seinem Shsteme treten, sobald er eine bestimmte Wirkung bezweckt, denn alles bestimmte Dasein steht unter zeitzlichen Bedingungen und erfolgt nach empirischen Gesetzen.' Der Realist sieht sich also genöthigt, die Existenz einer Idee und der Freiheit, der Ivalist die Giltigkeit der Ersahrung und der Ersahrungsgesetze anzuerkennen.

Dem Realisten weist Sch. innerhalb ber Schranken bes bebingten Wissens sein Gebiet an. 'Auf alles, was bedingungsweise existirt, erstreckt sich ber Kreis seines Wissens, aber nie bringt er es auch weiter, als zu bedingten Ersentnissen, und die Regeln, die er sich aus einzelnen Ersahrungen bilbet, gelten, in ihrer ganzen Strenge genommen, auch nur einmal.' Wenn aber Sch. in dem Folgenden dem Realisten, der zu etwas unbedingtem gelangen wolle, vorzeichnet, es 'auf dem nämlichen Wege zu versuchen, auf dem die Natur ein unendliches wird, nämlich auf dem Wege des Ganzen und in dem All der Ersahrung', so beschränkt er dieß sogleich, indem er hinzusügt: 'da aber die Summe der Ersahrung nie völlig abgeschlossen wird, so ist eine comparative Allgemeinheit das Höchste, was der Realist in seinem Wissen erreicht. Auf die Wiederkehr ähnlicher Fälle baut er seine Einsicht' oa).

Und ebenso zieht er dem Idealisten in bestimmter Weise die Schranken seines Gebietes. Da heißt es zwar 94): 'nicht mit Erstenntnissen zufrieden, die bloß unter bestimmten Boraussetzungen giltig sind, sucht er (der Idealist) dis zu Wahrheiten zu dringen, die nichts mehr voraussetzen und die Boraussetzung von allem anderen sind. Ihn befriedigt nur die philosophische Einsicht, welche alles bedingte Wissen auf ein unbedingtes zurücksührt und an dem Nothwendigen in dem menschlichen Geist alle Ersahrung befestiget; die Dinge, denen der Realist sein Denken unterwirft, muß er sich, seinem Denkvermögen, unterwersen. Und er verfährt hierin mit völliger Besugniß; denn wenn die Gesetze des menschlichen Geistes nicht auch zugleich die Weltzesetze wären, wenn die

Bernunft endlich felbst unter ber Erfahrung stünde, so wurde auch feine Erfahrung möglich sein.' Aber in feinsinniger Weise führt er weiter aus 95), daß ber Ibealist, indem er überall auf bie ob erften Brunde bringe, burch bie alles möglich wird, bie nachften Gründe, burch die alles wirklich wird, leicht versaumen könne; indem er überall auf das Allgemeine sein Augenmerk richte, welches bie verschiedensten Källe einander gleich macht, könne er leicht bas Besondere vernachlässigen, wodurch sie sich von einander untericheiben. Er werbe also febr viel mit feinem Wiffen um faffen können und vielleicht eben beswegen wenig faffen und oft an Einsicht verlieren, was er an Uebersicht gewinnt. Daber komme es, daß, wenn ber speculative Berftand ben gemeinen um seiner Beschränktheit willen verachtet, ber gemeine Berftand ben speculativen feiner Leerheit wegen verlache; benn, und dieß ift ein bedeutsames Wort, 'bie Erkenntniffe verlieren immer an bestimmtem Behalt, was sie an Umfang gewinnen.'

Die Untersuchung zusammensassenb heißt es zuletzt \*\*): 'Ersfahrung und Bernunft haben beibe ihre eigenen Gerechtsame, und keine kann in das Gebiet der anderen einen Eingriff thun. Die Ersahrung allein kann uns lehren, was unter gewissen Bedingungen ist, was unter bestimmten Boraussetzungen ersolgt, was zu desstimmten Zwecken geschehen muß. Die Bernunft allein hingegen kann uns lehren, was ohne alle Bedingung gilt, und was nothewendig sein muß. Maßen wir uns nun an mit unserer bloßen Bernunft über das äußere Dasein der Dinge etwas ausmachen zu wollen, so treiben wir bloß ein leeres Spiel und das Resultat wird auf nichts hinauslausen. Lassen wir aber ein zufälliges Erseigniß über dassenige entscheiden, was schon der bloße Begriff unsseres eigenen Seins mit sich bringt, so machen wir uns selber zu einem leeren Spiele des Zufalles, und unsere Persönlichkeit wird auf nichts hinauslausen.'

Unzweiselhaft muß sich nach ben angeführten Stellen, die wir ber Wichtigkeit der Sache wegen eingehender hervorhoben, die Ueberzeugung aufrichten, daß Sch. auf das entschiedenste die Grundslagen der Transcendentalphilosophie behaupten will. Muß der Realist die Berechtigung von Ideen und die Existenz der Freiheit bes Willens anerkennen, so muß hinwieder der Idealist die Berechtigung der Erfahrung zugestehen. Alle Ideen der Vernunft
aber, welche ein Dasein aussagen, das von der Ersahrung nicht
bestätigt ist, können (wol regulative) niemals constitutive Principien der Erkenntniß sein.

Hiernach zeigt sich auch, was es mit jener Ibee eines Naturganzen und ber Naturnothwendigkeit für eine Bewandtniß hat, und ebenso kann kein Zweisel darüber sein, daß, wenn Sch. die Gesetze des menschlichen Geistes zugleich als Weltgesetze auffaßt, indem, wenn die Bernunft selbst unter der Erfahrung stünde, keine Ersahrung möglich wäre, damit nur die Kant'schen Grundlagen vom Zustandekommen und von der Ordnung und Shstematisirung der Erfahrung durch die Verstandesbegriffe und durch die Ideen der Bernunft gemeint sein können. Doch hüten wir uns vor einer weiteren Aussührung. Genug an dem, daß wir die durchaus Kant'schen Intentionen Sch's zu erkennen im Stande sind: einer sch's zu erkennen im Stande sind: einer sch's weiteren Lussührung widerstreben die allgemeinen Schiller's schen Lehrsätze wie überall so auch hier.

Die Wahrheit ber Schilberung bes Gegensates zwischen Realisten und Ibealisten, hofft Sch. 87), werbe auch berjenige einzestehen, ber das Resultat nicht annimmt. Und in der That, mag man auch im einzelnen von der Schiller'schen Charakteristrung abzuweichen Grund haben, der thatsächliche Gegensat ist im allzemeinen richtig getroffen und wird unbestritten bleiben müssen. Bor allem die Geschichte des philosophirenden Geistes, darinnen der Gegensat des Realismus und Ibealismus immer und immer wieder hervortritt, bestätigt die Richtigkeit der Anschauung. Wie bei so vielen Schiller'schen Gedanken, welche heute ein allgemeines Besitzthum der Gebilderen geworden sind, man kaum deutlich des Ursprunges derselben sich bewußt ist, so ist dieß auch der Fall mit der Schiller'schen Begründung des Realismus und Ibealismus als eines Charaktergegensatzes unter den Menschen, und es geziemt sich an das Verdienst des Urhebers zu erinnern.

Das 'Resultat' seiner Untersuchung aber bestimmt Sch. 98) gleich am Beginne berselben bahin, daß weber ber Realist noch ber Ibealist in ihrer 'Ausschließung, welche sich in ber Ersahrung sindet, fondern die vollkommen gleiche Ginschliefung beiber bem Bernunftbegriffe ber Menschheit,' entspreche. Man sieht, es ist wieber seine 'Ibee ber Menschbeit,' nach welcher sich im Ibeale ber Gegensat bes Realisten und Ibealisten ausgleichen soll; aber war es bei ber abstracten Unbestimmtheit biefer Ibee im hochsten Grabe schwierig, bie Zielpuncte, bie Sch. aus berfelben für bie Beurtheilung bes Menschen, bes Schönen und ber Dichtung folgert, flar zu erkennen und zu würdigen, so tritt hier noch ber Umstand hinzu, daß ber Gebanke einer Verbindung beider Charaktere im Ibeale näher nicht angebeutet ift. Deshalb magen wir uns auch felbst nicht auf dieses schwankenbe Bebiet. Ohnehin liegen in ber Darstellung ber Ginfeitigkeit und Schranken bes Ibeglismus und Reglismus Andeutungen, wie beibe sich wechselweise erganzen sollen. Rur noch fol= gende Winke mogen benütt fein. Bon bem wahren Realisten heißt es 99), daß er mit Freiheit das Gefet ber Natur umfasse und befolge und immer das Individuelle bem Allgemeinen unterordne, baber könne es auch nicht fehlen, daß er mit dem echten Ibealisten in dem endlichen Resultat übereinkommen werbe, wie verschieden auch ber Weg sei, welchen beibe bazu einschlagen. Und bamit im Einklang schreibt Sch. an Goethe 100) über ben intuitiven und speculativen Beift, einen Begensat, ber augenscheinlich auf ben bes realistischen und idealistischen Charafters zurückzuführen ist: beim ersten Anblide zwar scheint es, als könne es keine größeren Opposita geben, als ben speculativen Beist, ber von ber Einheit, und ben intuitiven, ber von ber Mannigfaltigkeit ausgeht. Sucht aber ber erste mit keuschem und treuem Sinn die Erfahrung und sucht ber lette mit felbstthätiger freier Denkfraft bas Befet, fo fann es gar nicht fehlen, daß nicht beibe einander auf halbem Wege begegnen werben.' Hiernach muß also ber Ibealist bemjenigen, was er aus ber Bernunft entwickeln möchte, als Correctiv die Erfahrung zur Seite stellen, eine Ansicht, die gerade in Sch's Munde von grofer Bebeutung und mit bem früher Erörterten im Ginklang ift.

Mit der Entwickelung seiner Idee der Menschheit hatte Sch. Schus. den Höhepunct seiner Speculation erreicht und einen höchsten Maß= stad der Beurtheilung für den Menschen, das Schöne und die Kunst gewonnen. Bon dieser Idee aus hatte er sich vorübergehend zum Tomaschet. Schuer u. s. w.

Begriffe ber Gottheit erhoben, und es konnte scheinen, als habe Sch. mit ber Entwickelung biefer Ibee ben Weg unbebingter metaphpfischer Erkenntnisse betreten wollen ober wenigstens von bier aus die Erreichung berfelben für möglich gehalten. Dort, wo er bie zwei Kundamentalgesetze ber sinnlich vernünftigen Natur bes Menschen seinem Principe gemäß ableitete 101): bas Gesetz ber absoluten Realität und jenes ber absoluten Kormalität, fügt er hinzu, daß beibe Aufgaben, in ihrer höchsten Erfüllung gedacht, ju bem Begriffe ber Gottheit jurud führen.' Diesen Begriff hatte er aber in ber 'höchsten Intelligenz' gefunden, 'welche sich selbst bie Schranken fest und alle Realität aus fich felber schöpft' 102). Mußten wir baber zugesteben, baß Sch. bamit an ben eigentlichen Standpunct bes Ibealismus nahe herangetreten mar, so haben wir boch sogleich barauf hingewiesen, bak er weit bavon entfernt ist, biese Bedanken als Grundlage ober Zielpuncte einer metaphysischen Speculation anzuseben 103). Er selbst bleibt bei bem empirischen 3ch steben, an ber Thatsache ber Existenz ber Dinge außer bem Ich halt er unwandelbar fest, baber rührt für uns alle Realität: wir empfinden, denken und wollen, weil außer uns noch etwas anderes ift.' Die Realität, welche die höchste Intelligenz aus sich felber icopft, muß ber Menich erft empfangen' 104). Und weiter heißt es 105): 'wie es mit ber Person im Reich ber Ibeen fteht, wissen wir — nicht'. Aber wenn wir auch Sch'n so mit bestimmtem Bewuftsein ben Standpunct ber Erfahrung festhalten sehen, hat er nicht damit, daß er wiederholt auf die Bereinigung ber Gegenfäte, welche ber Verstand trennen musse, burch bie Vernunft hinweist 108), die Methode bezeichnen wollen, burch welche ganz im Ginklange mit bem Brincipe felbst die Ginheit des Idealen und Realen zu einem Shitem unbedingter Erkenntnif könnte ausgebildet werden, wie dieß in der weiteren Entwickelung ber speculativen Ppilosophie vorliegt? Nichts von allebem. Nicht im geringsten ist Sch. gewillt, in ben Fragen ber Metaphhsit bie Grundlagen ber Kant'schen Philosophie zu verlassen. 3m Beiste Kant's will er innerhalb ber Grenzen ber Transcendentalphilosophie stehen bleiben und als Transcendentalphilosoph, wie wir ihn lehren hörten 107), sich keineswegs bafür ausgeben, bie Möglichkeit ber Dinge zu erklären, sondern sich bloß begnügen, die Kenntnisse festzusetzen, aus welchen die Möglichkeit der Erfahrung begriffen wird.

Aber bat Sch. nicht boch bamit, bak er öfter von ber Aufgabe spricht, bie bem Metaphysiter obliege, die Ginheit jenes Begensates im Brincipe au begreifen, 108) bie Möglichkeit eines speculativen Verfahrens zugegeben, barin in letter Consequenz bas Ibeale und Regle. Denken und Sein als identisch gefaßt werden mußte? Dabei wurde man vergessen, daß Sch. bie Berechtigung einer folden, sowie jeder Metaphpsik überhaupt gleich wie Kant gemäß seiner seit Anfang festgehaltenen und auch hier wieder ausgesprochenen Ueberzeugung von ber Beschränkung ber Erkennt= niß auf bas Gebiet ber Erfahrung auf bas bestimmteste abge= wiesen hat. Der Metaphhsiker, sagt er ausbrücklich 109), kann sich die Schranken nicht erklären, die der freie und selbstständige Beist burch bie Erfahrung erleidet.' Und weiter 110): 'weber Abstraction noch Erfahrung leiten uns zu ber Quelle zurück, aus ber unsere Begriffe von Allgemeinheit und Nothwendigkeit fließen; ihre frühe Erscheinung in ber Zeit entzieht fie bem Beobachter und ihr übersinnlicher Ursprung dem metaphhsischen Forscher. 'Empfinbung und Selbstbewußtsein entspringen völlig ohne Zuthun bes Subjectes, und beider Ursprung liegt ebenso jenseits unseres Willens, als er jenseits unseres Erkenntniffreises liegt.' Und ebenso hatte er schon früher in der ersten Folge der Briefe 111, es als eine 'leere Subtilität' bezeichnet, 'wenn ber fveculative Beift. im Ibeenreich nach unverlierbaren Besitzungen strebend, das Wirkliche nach bem Denkbaren modelt und bie subjectiven Bebingungen seiner Borstellungekraft zu constitutiven Gesetzen für das Dasein ber Dinge erhebt.' Aehnliches lehrt ber fünfzehnte Brief in einer bebeutsamen Stelle, die wir icon früher kennen lernten 112).

Mit dem Gesagten ist unzweidentig dargethan, daß Sch. durchaus und überall an den Kant'schen Grundlagen festhalten wollte. Darnach sind ihm seine höchste Idee der Menschheit und der Schönheit sowie jener Gedanke einer höchsten Intelligenz und des Naturganzen bloße Ideen, und er saßt sie, ohne im Wesen von Kant abzuweichen, gerade so auf, wie Kant selbst im Theorestischen seine Ideen der Vernunft verwendet: als regulative Prins

٠

cipien ber Erfahrung. Wenn baher ber transcenbentale und absolute Ibealismus für bas Princip ber Ibentität von Denken und Sein Haltpuncte in Sch's Lehren finden zu können glaubt und Schiller als unbestrittenen Gewährsmann seines eigenen Versahrens meint hinstellen zu bürfen, so werden wir ihm mit der ganzen Bestimmtheit der ausgesprochenen Kant'schen Ueberzeugungen Sch's antworten müssen.

Wie Kant, so war auch Sch., können wir sagen, in seinem metaphhsischen Bedürfnisse mit ber unmittelbaren Gewißheit bes Absoluten im Gedanken ber sittlichen Freiheit bes Willens bestriedigt. Und wie er gleich im Anfange seiner philosophischen Entwickelung, ohne Kant noch aus eigenem Studium zu kennen, burch bas Feststehen auf bem Boden seiner moralischen Ueberzeusgungen gesichert, ben Muth hat, der Metaphhsik zu entbehren, so ist es vielleicht gerade diesem geistigen Besithum zu banken, wenn er auch auf dem Höhestand seiner Speculation, dicht an der Grenze, wo alles Philosophieren den sicheren Boden verliert, mit klarem Bewußtsein stehen bleibt.

## Anmerkungen.

### 1. Ein neuer Vorläufer der Theorie des Schönen.

1) Bgl. K. v. Bolzogen, Sch's Leben 240 f. 2) Aus einem ungebruckten Briefe Erhard's an Baron Herbert (Nürnberg 17. Mai 1794). Bgl. des Bersfasser Schrift Schüller und Kant. Wien 1857. S. 21 f. u. 54. \*) Brsw. m. K. III. 171. 176. \*) Ebb. 182. \*) Ebb. 184. \*) Ebb. 186 f. ') Bgl. den Brs. v. 1. Sept. ebb. 189. \*) Ebb. 191 f.

9) Jenaische alg. Lit. Zig. (September 1794) III. Bb. (S. 665—680). Es ist die größte Wahrschieheit, daß die Schrift in den Monat August sällt. am 24. Aug. übergibt er sie der Redaction (Sch's Briefe. Berl. Samml. II. 40) und am 4. Sept. schieft er Körner'n bereits den Abbruck. (Vrsw. a. a. D. 192.) Aeußerlich war die Kecension vermuthlich durch den persönlichen Berschr mit Watthison in Ludwigsburg (K. v. Bolzogen, Sch's L. 240) und, wie berichtet wird, durch die Sept. schieft mit elpräch mit einem Stuttgarter befreundeten Kunstenner über die Landschaftsmalerei ([Hoven] Einiges über Sch. Ztg. f. d. eleg. B. 1823. R. 6.) angeregt.

Bolgefallen am Schonen sondert und biefes, wie in ber Malerei auf ber Zeichnung, so in der Musik auf der Composition beruhen läßt (Kr. d. U. 73), so wäre von da der Weg offen gewesen, in der Musik als Kunst die objectiven Kormen der Tone selbst zur ausschließenden Grundlage der Beurtheilung derseleben als schöner Kunst zu machen, es scheint aber, daß seine subjective Ausschlücken als schöner Kunst zu machen, es scheint aber, daß seine subjective Ausschlücker dusschlich er Töne und die damit sich verbindenden Zustände des Gemülthes, sür die Eindrücke' der Töne, wie er sagt, eine analoge 'Proportion' im Gemüthe anzunehmen, wie sie objectiv den Tönen selbst zusommt, und darauf das Wolgesallen in der Musik beruhen zu lassen. Bgl. ebd. 197 st. 202 st.

20) Wenn hier gesagt ist, daß sene inneren Bewegungen nach strengen Gesetzen der Nothwendigkeit vor sich gingen und diese Nothwendigkeit und Bestimmtheit auch auf die äußeren Bewegungen übergehe, so würde man sehr irren, hier an eine rein psychologische Gesetzmäßigkeit zu benken.

31) WW. a. a. a. 646.

32) W. a. D. 466.

33) Wan denke beispielsweise nur an den Schluß des Schasierganges'. nung, fo in ber Mufit auf ber Composition beruben läßt (Rr. b. U. 73), fo

Spazierganges?. \*\*) Es ift auch nicht ohne Bebeutung für bie Genesis ber Gebanten jener Abhanblung, wenn hier gleich eingangs ben alten Griechischen Künftlern 'bie neueren (worunter zum Theil schon die Zeitgenossen des Plinius gehören)' entsgegengestellt werden; doch der Grund, warum jene keine Landschaftsmalerei und Landschaftsdichtung kannten, wird noch ganz im Geiste des gegenwärtigen Aufsatzes darin gesucht, daß sie diesen Stoff wolbedächtlich verschmäht hätten, weil sie benselben mit ihren Begriffen von schoner Kunst unvereindar sanden. (M. a. Q. 445 f.)

# 2. Die Briefe über ästhetische Erziehung des Menschen.

') Den Auffat über bas Naive begann er anfangs September, gerabe als die Kritik über Matthisson erschienen war (Brf. an K. 4. Sept. 1794. Brsw. III. 193). Am 12. Sept. berichtet er (ebb. 196 f.), daß die Ueber-

arbeitung ber Briefe hinzugetreten sei.

2) A. a. O. 3) Ebb. 4) Bgl. ebb. 159 f. 5) Am 20. Oct. gingen sie an Goethe (Briw. N. 19) und einige Tage barauf an Körner im Ms. ab

(a. R. a. a. D. 212).

o) Sie erschienen Horen. 1795. I. St. N. II. ') Die Note Körner's unter bem ersten Briese in ben WB. (X. 151), daß biese Briese an ben Herzog von Holstein-Augustenburg geschrieben seien, kann natürlich nicht entscheiden, scheint jedoch allgemein irre gesührt zu haben. Als Beispiel, wie groß in bergleichen Dingen in verbreiteten Büchern über Sch. die Unzuverlässigseit ist, mag bier als Curiosum angesührt sein, daß Karl Grün diese Briese mit Körner expecitelt sein lährt sein Licht (Krift, Art.

mag hier als Curiosum angesührt sein, daß Karl Grün diese Briefe mit Körner gewechselt sein läßt! (Karl Grün, Fr. Sch. u. s. w. 1849. 280 f.)

<sup>8</sup>) Bgl. hiezu und zum Holg. WW. a. a. D. 152 f. <sup>9</sup>) Brsw. m. K. a. a. D. 111. An Hoven schreibt er (21. Nov. 1794. Briefe. Berl. Samml. 11. 84): 'über die Theorie der Kunst hat er (Goethe) viel nachgedacht und ist auf einem ganz anderen Wege als ich zu dem nämlichen Resultat mit mir gekommen'. <sup>10</sup>) Brsw. mit Fichte 54 f. <sup>11</sup>) Anm. u. W. 42. <sup>12</sup>) Brsw. R. 7. <sup>13</sup>) Brief III. <sup>14</sup>) Brs. IV. <sup>15</sup>) Brs. V. <sup>16</sup>) Bgl. den 'vierten Sat,' in der Abhandlung Kant's 'Idee zu einer allg. Gesch. u. s. w.' WW. VII. 321. <sup>17</sup>) Bgl. edd. 319 f. <sup>18</sup>) Brs. VI. <sup>19</sup>) Brsw. m. G. R. 19. <sup>20</sup>) VIII, IX. Brs. <sup>21</sup>) A. a. D. <sup>22</sup>) Besonders seit 1793 wirkten die französsische Ereignisse abstosend auf sein: aux Vertheibianna des Könias batte er eine Schrift angesangen.

32) Besonders seit 1793 wirkten die französische Ereignisse abstoßend auf ihn ein; zur Bertheidigung des Königs hatte er eine Schrift angefangen, aber es wurde ihm 'nicht wol darüber'. Gleichzeitig berichtet er: 'ich kann seit vierzehn Tagen keine französische Zeitung mehr lesen, so ekeln diese elenden Schinderknechte mich an'. (Brf. an Körner vom 9. Febr. 1793. Brsw. III. 23. vgl. Villet an Zacharias Becker. Schduch. Marg. Z. 1835).

2\*\*) Hoffm. Nachlese IV. 508. 2\*\*) Kant an Sch. W. XI. 171. 2\*\*) Bgl. Aus Herber's Nachlas. Bon H. Dilnter u. s. w. I. 192 f. Briese. Berl. Samml.

Serber's Nachlaß. Bon H. Dünter u. s. w. I. 192 f. Briefe. Berl. Samml. II. 249. 27) Sch's Briefe a. a. D. 250.

28) Sanz benselben Gedanken spricht bekanntlich das 31. Kenion 'ber Zeithunct' aus, wie denn so viele der politischen Epigramme dier ihre Wurzeln baben. 28) VII. Brf. 20) Bzl. Gervinus, Geich. d. d. D. V. 385 f. (vierte Ausg.). 21) Ebd. 386. 22) III. Brf. 33) Bzl. WW. X. 379 f.

24) Ebd. 156. Man erinnert sich dier bei der Berührung des Gedankens eines 'Naturstandes' sogleich an die tressende Sathre Die Thaten der Philosophen' (Horen 1795 XI. Heft), später 'die Weltweisen' überschrieben, wo die Boraussetzung eines Naturstandes in der Wirklichkeit tressend jarobirt ist (Str. 4. 5.).

29) WW. VI. 80 sf. 20) Bzl. ebd. 82. 37) Rechtslehre WW. IX. 164. Vzl. 150. 38) Bzl. a. a. D. bes. S. 100 sf. 20) Bzl. X. 171. 40) Bzl. oben S. 122. 41) Brfw. m. K. III. 213. 42) WW. a. a. a. D. 161. 43) Ebd. 158 s. 44) IX. Brf. S. 177.

43) Einige Borsesungen über die Bestimmung des Gelehrten' WW. VI. 306. Diese Abhandlung hat sichtlich Sch'n in manchem Puncte vorgeschwebt,

306. Diese Abhandlung hat sichtlich Sch'n in manchem Puncte vorgeschwebt, wie er benn auch bei ber Ansicht, daß 'jeder individuelle Mensch, ber Anlage und Bestimmung nach, einen reinen ibealischen Menschen in fich trage', auf bie gerabe bamale ericienene Schrift verweift. IV. Brf. G. 158. Anm.

4°) Wir können uns nicht enthalten, einiges aus ber intereffanten Rritit Körner's über bie neun Briefe bier anzuführen (Briw. III. 213 f.). 'Der fünfte und sechste Brief, sagt er, so fehr ich ihren Werth als Schilberung ju fcaten weiß, scheint mir boch nicht gerecht genug gegen unser Zeitalter ju fein. Aechter republifanischer Geift und achte Regententugenden find wol zu allen

Beiten felten gewesen. -- An Deiner Stelle würbe ich vielleicht folgenben Weg gewählt haben. Die afthetische Erziehung ist Zwed an fich selbst. Sie bebarf teiner Empfehlung als Mittel. Aber selbst als Mittel hat sie ihren Werth Nerv der nur für politische Zwecke Sinn hat'. Richtig ersaft Körner den Merv der Schiller'schen Ausführungen, wenn er weiter sagt: 'der Staat ift bloß Mittel; Zweck ist allein die Menscheit. Das Ideal des Staates setzt also das Ideal der Menscheit voraus, und das Ideal der Menscheit gründet sich auf die Gesetz des Schönen'. Er spricht hierauf von einem 'allgemeinen Ideal eines Staates' und einem 'des on deren Ideal' silv ein bestimmtes Ibeal eines Staates' und einem 'beson beren Ibeal' für ein bestimmtes Bolf und fragt, wie dieses realisit werden soul, ob durch allmähliche Annäherung oder plögliche Umwandlung. Er sügt bei: 'Die Entscheidung dieser Frage hängt von dem Zustande der Gesundheit des Staates ab. Ein todtkranker Staat kann nur durch Revolutionen geheilt werden'. Interessant noch ist es, wenn er zum Schlusse die verständige Ansicht geltend macht, daß die Realistrung des Staatsideals, die allmähliche sowol als die gewaltsame, nicht von Statten gehen könne ohne per sonlichen Werth der Mehrheit unter den Staatsgliedern oder wenigstens einer Partei, die durch Kraft die Zahl ersetzt. 'Daher die Nothschwerd der Kraft der klössten Vielkischung der Individual verschieft der klössten Anskischung der Individual verschieft der klössten Vielkischung der Individual verschieft der klössten Vielkischung der Individual verschieft der klössten Vielkischen Verschieden von der wendigkeit ber bochsten Ausbilbung ber Individuen, wenn nicht bloß Uebel gegen Uebel vertauscht werben foll'.

gegen ttebet vertaulagt werden 1901.'

4') Brfw. R. 20. 23, 4\*) Ebb. R. 22. 4\*) Ebb. R. 20. 5\*) Ebb.
R. 53. Bgl. an Jacobi, Briefe. Berl. Samml. II. 173. 5\*) Brfw. m. K.
III. 265. 3\*) Ebb. 260. 3\*) Gebt hervor aus dem Brief an Goethe. R. 19. 21.

5\*) Brfw. m. K. a. a. D. 217. Bgl. 219. 5\*) Ebb. 212 f. 5\*) Brfw. m. Humboldt
214. Bgl. 130 und Bfw. mit G. R. 103. 5\*) Darilber ift W. v. Humboldt
yu vgl. dei Gelegenheit eines Urtheiles über Sch's Aussatz von den nothwenbigen Grenzen u. f. w.' Brfw. m. Humboldt 299. Bgl. 388 f. 3\*) Ebb.

117. Bgl. 129.

#### П.

') Horen 1795. II. St. N. III. 2) Brfw. m. R. III. 254. 3) Bgl. ebb. 221. 226. 4) Diinter (Sch. u. Goethe, Uebersichten u. f. w. S. 55) nimmt es als gewiß an, wogu uns jeboch ber bestimmtere Beleg fehlt. 5) Brfm.

m. R. a. a. D. 191.

\*) Geht aus Sch's Brief an Goethe hervor (Brim. N. 4), ber sich auf bieß Gespräch bezieht, baher wol jene bekannte Relation Goethe's (Annalen II. 1122)

Gespräch bezieht, baher wol jene bekannte Relation Goethe's (Annalen II. 1122) ganz gut dieß Gespräch meinen kam. Bgl. die abweichende Ansicht Dünger's a. a. D. 53 f. und K. v. Wolzogen, Sch's Leben 55.

") Brsw. m. K. a. a. D. und m. G. K. 5. S Schb. R. 6. 9 Brsw. m. K. a. a. D. '') Ebb. 53. '') Brsw. m. G. R. 7. ''2) Ebb. R. 8. ''3) R. 11. 12. 14. '') Brsw. m. K. a. a. D. 204. ''3) Brsw. m. G. 16. '') Brsw. m. K. a. a. D. 208. '') N. 21. ''s) Brsw. m. K. a. a. D. 209 f. '') X. Brs. 20) XI. Brs. 183 f. 2'') Ebb. 184. 22') Ebb. 23' Ebb. 185.

24' Ebb. 186. 23') XII. Brs. 25' XIV. Brs. 5. 194. 27') Ebb. 195. 28' Ebb. 26' Sch. ii, was den Begriss des Symbols betrifft, mit Kant in Uebereinstimmung. Bgl. Kr. b. U. 231 f. Sch. braucht öfter dasilir das Wort 'Darstellung'. Bgl. Brsw. m. K. III. 31.

26' XIV. Brs. 195 f. Was die terminologische Bezeichnung 'Spiel'

Darstellung'. Bgl. Brsw. m. K. III. 31.

29) XIV. Brf. 195 f. Was bie terminologische Bezeichnung 'Spiel' betrifft, so haben wir sie bei Sch. früher, in Fällen, wo es sich um die bem Schönen entsprechenben Gemilthszustände handelte, häusig genug hervortreten gesehen, offenbar ist sie durch Kant angeregt, der überall, wo es sich um zwangsfreie Bethätigung der Kräfte handelte, diesen Ausdruck gebraucht. Die Meinung Danzel's (ges. Auss. 242), daß dabei Weishuhn's Aussach in den Horen 'über die höhere Bedeutung des Spiels' Einsluß genommen habe, ist augenscheinlich ein Irrthum, zudem hat Danzel dabei nicht bedacht, daß jener Aussach erst nach diesen Briesen erschien (V. St. N. IV) und während derselben Sch'n taum icon vorgelegen bat.

\*\*) Ebb. 196. Man erinnert sich hier sogleich wieder an den Kant'schen Satz, daß die Einbildungskraft, sich frei überlassen, die eineigeForm hervordringt, die der Berstandesgesemäßigkeit überdaupt entspricht. Bgl. Kr. d. U. 93.

\*\*\*) XV. Brf. 197. \*\*\*) Ebb. 201. \*\*\*) XVI. Brf. 202 f. \*\*\*) Ebb.
203 f. \*\*\*) Abgebr. im Briesw. m. G. K. 753. Der Bries ist vom 26. Juli
1800. \*\*\*) 'Ueber Sch's Wallenstein in Hinsicht auf Griech. Tragödie. Berlin 1800.

\*\*\*) Bgl. insb. den Schluß des X. Brfs. \*\*\*) S. 198. Wir führen diese Stelle in ihrem ganzen Umsange an, weil wir noch später Gelegenheit habeu, auf die Bedeutung derselben hinzuweisen. \*\*\*) S. 213. \*\*\*) XIV. Brf. S. 195.

\*\*\*) XIII. Brf. S. 190. Anm. Bgl. Brfw. m. K. III. 232. \*\*\*) Bgl. XII.
Brf. 187. \*\*\*) Bgl. ebb. 188 f.

#### Ш.

1) Boren 1795. VI. St. R. II. 'Die ichmelgenbe Schonbeit (Fortfetjung

1) Horen 1795. VI. St. N. II. 'Die schmelzende Schönheit (Fortsetung der Briese über die ästhetische Erziehung des Menschen)'. 2) Brsw. m. K. III. 245. u. m. Goethe R. 75. \*) Brsw. m. G. N. 58. \*) Ebb. N. 52. \*) Ebb. (\*) Brsw. m. K. a. a. D. 288. \*) Ebb. 291 f. \*) Brsw. m. Fichte 52 f. \*) Brsw. m. K. a. a. D. 265 s. \*\*

1°) S. 205. \*\*) Ebb. 207. \*\*) Ebb. \*\* XVIII. Brsw. 208. \*\* Bgs. oben S. 49 und Brsw. m. K. II. 7. \*\*) A. a. D. 209. \*\* Bgs. insb. XX. Brs. \*\* XXII. Brs. 219 f. \*\*) XXII. Brs. 221. \*\*) Ebb. 222 f. \*\*) Bgs. oben S. 177. \*\*) Bgs. oben S. 245. \*\* XIX. Brs. 211. \*\* XI. Brs. 184 f. \*\*) S. 211 f. \*\*) Bgs. oben S. 290. \*\*

2°) A. a. D. 225. \*\*) Bgs. oben S. 290. \*\*

2°) A. a. D. 225. \*\*) Und beim Schönen läßt sich wol vom Wolgesalen an bemselben das objective Berbültniß, welches gefällt, in der Bors.

gefallen an bemfelben bas objective Berhältniß, welches gefällt, in ber Bor-ftellung genau trennen, obwol bas Bolgefallen allerbings nothwenbig bamit berbunben ift.

33) B. 137. \*4) A. a. O. 240 f. \*5) Ebb. 242 f. 36) Ebb. 244 ff. \*7) Ebb. 246 ff. \*8) Ebb. 250 ff. \*8) Bgl. ben köstlichen Abschnitt in ber Kr. b. r. B.: 'Bon ber Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes'. BB. II. 462 ff.

### 3. Ueber naive und sentimentalische Dichtung.

1) Kleinere pres. Schr. III. 1800. I. S. 1 ff. 2) Horen 1795. I. St. N. VIII. 3) Horen ebb. XII. St. N. I. 4) Horen 1796. I. St. N. VII. 5) WW. X. 339. 6) Ebb. 357. 7) Brsw. M. N. III. 67. 8) Ebb. III. 142. 6) Ebb. 192. 197. 10) Ebb. 11) Bgs. ebb. 292 und Brsw. m. Humboldt 189 f. 12) Bgs. Brsw. m. Goethe N. 100 und 116; m. H. 189 u. 258; m. K. a. a. D. 292. 14) Ebb. 143. Brsw. m. G. 100. 112. 16) Brsw. m. H. 190. 17) Bgs. WW. X. 281 f. 18) Siehe im Aufsat bom Erhabenen form. Nachlese IV. S. 529. 19) Kr. D. U. 170. 20) A. a. D. 282. Anm. 21) Ebb. 284.

21) Ebb. 284.

22) Daß ihm bas 'Naive ber Denkart' nicht überhaupt bas Naive ber Berson, sonbern bas 'Naive ber Gesinnung' bezeichnet, geht hervor aus bem Sate (S. 289), wo es heißt, bag bas Naive ber Denkart niemals eine Eigen-

ichaft verborbener Menfchen fein konne.

2\*) Bgl. jum Borberg. S. 285 ff. und inst. auch 285 f. Ann. 2\*) Ebb. 286. Anm. 3\*) Kr. b. U. 210 f. Kaut findet im Naiven eine Mischung bes 'animalischen Bolgefühls' ber 'angeregten Gesundheit', das er auch beim 'Gildespiel, Conspiel und Gebankenspiel, bem Bergnügen ju Grunde legt, mit bem geiftigen Gefühle ber Achtung für moralische Ibeen'. Es ift daratteristisch für Sch., bag er auf bas erstere keine Rudficht nimmt, obwol auch er bei beiben Arten bes Naiven ber Berson ben Anreiz bes Lachens nicht läugnet.

26) Bgl. a. a. D. 285 Anm. 27) Ebb. 288. 26) Ebb. 291. 29) Ebb. \*") Bgl. Rr. b. U. 178 f. \*1) Bgl. ebb. insb. 176. 179. 189. 32) A.

\*\*) hier fei uns einschaltungsweise ein Wort gestattet von Sch's Auffate 'liber ben Gartenfalenber auf bas Jahr 1795' (Allg. 3. Lit. 3. IV. Bb. C. 99—104). Er spricht sich barin weder unbedingt gegen ben frangosischen noch unbebingt für ben englischen Gartengeschmad aus, sonbern billigt beibe Richtungen insofern, als fie nur bem Zwede ber schönen Gartenfunft entsprechen, ben er mit bem Berausgeber bes Ralenbers in eine Erhöhung bessenigen Lebensgenusses seigt, ben ber Umgang mit der schönen landschaftlichen Natur uns verschäffen kann' (X. 433). In seiner Auffassung der Gartenanlagen zu Hohen-heim treten schon deutlich Gedanken der gegenwärtigen Abhandlung hervor.

24) Ebb. 294. 29 Bgl. 296 ff. 29 Bgl. dazu und zum Folg. 299 ff.
27) Etwas ähnliches hatte Goethe schon 1787 (an Herber, Neapel, 17. Mai.

Ital. Reise. WB. II. 964) ausgelprochen in jener befannten Stelle, barin er im frischen Einbruck ber subitalienischen Natur von homer's Naturlichteit ber Beschreibungen und Gleichnisse u. f. w. spricht und hinzussigt: 'lag mich meinen Gebanken kurz so ausbrucken: sie stellten bie Eristenz bar, wir gewöhnlich den Effect; sie schilderten das Fürchterliche, wir schildern fürchterlich; sie das Angenehme, wir angenehm u. f. w.' Nun ist aber der Effect ein subjectives Moment, die Schiller'sche Aufsassung befaßt daher diese Goethe'sche Wahrnehmung in fich.

Daraus ergibt fic, mas allenthalben übersehen ift, daß humbolbt's Briefe auf bie Abhandlung über bas Naive und somit auch auf bie allgemeine Erkenntniß bes naiven und sentimentalischen Dichtercharakters keinen Einfluß genommen. Der Brief Humbolbt's, ber ähnliche Gebanken bringt, ift erst nach Bollenbung bes Auffatzes iber bas Naive geschrieben (16. Oct.).

Des Auflages über das Nawe gelchrieben (16. Oct.).

41) Bgl. dazu und zum Folg. 258 ff. 42) Ebb. 274 ff. 43) Besonders die Humboldt ursprünglich eigene und auch hier gebrauchte Terminologie des empfangenden und des selbstithätigen Bermögens tritt nachber dei Sch. wieder hervor. 44) Ebb. 291. 43) Bgl. Brfw. m. G. 124. 128. 49) Ebb. 128. 47) Bgl. dazu u. z. F. ebb. 126. 48) Ebb. 132. 49) WM. X. 303 ff. 50) Bgl. oden S. 279. 51) A. a. D. 305 f. 52) Ebb. 306. 53) Ebb. 304. 54) Ebb. 356. 55) Ebb. 306 ff. 56) Ebb. 309. 57) Bgl. dazu u. z. F. 311 ff. 58) Bgl. oden S. 245 u. 304 mb a. a. D. 224.

\*) Ebb. 315. \*\*) Ebb. Anm. u. 332 f. Anm. \*\*) Bgl. 3. F. 316 ff. \*\*) Bgl. oben S. 20 f. \*\*) A. a. D. 319. \*\*) Ebb. 322. \*\*) Ebb. 325 f. \*\*) Ebb. 326 f. Auf ahnliche Weise legt er feinen Dafftab an Schilberungen , welche ben geltenden Anftand verleten: nur wenn in ihnen Beift mit Berg verbunden ift, ober mas auf basselbe binausgeht, bas Ueberfinnliche ein sinnliches Gegengewicht gefunden hat, so bag bas geforderte Gleichgewicht hergestellt ift, finden fie feine Billigung. Bgl. ebb. 330 f.

67) Richtiger hatte er früher (afth. Br. 224) bibaktische Gebichte über-'Indniger hatte er fruher (afin. St. 224) bloditige Gelocie liberhaubt ihrer bloßen Stoffwirkung wegen verworsen, da sie dem Gemülthe eine
'Tendenz' zu geben sinden. \*\*) Ebd. 320. Darin liegt viel unklares. \*\*) Bgl.
332 st. '") Ebd. 338. Sc. trug sich einige Zeit mit dem Gedanken, eine
solche Johlle zu schreiben. Es ist von hohem Interesse und läßt einen tiesen
Einblick in das wesentlich Geltende der Schiller'schen Ansichten thun, wenn er
Humboldten seinen Plan mittheilt und dabei bemerkt (Brsw. 327 st.): 'in der
sentimentalischen Dichtung (und aus dieser heraus kann ich nicht) ist der buke
das höchste, aber auch das schwerzigte Problem. Es wird nämlich ausgegeben, ohne Beihilfe des Bathos einen boben, ja ben bochften Effect hervorzubringen'. Er wollte ba fortsahren, wo'bas Reich ber Schatten' ('bas Ibeal und bas Leben') aufhört, aber barstellenb und nicht lehrenb. Die Bermählung bes

Herfules mit ber hebe sollte ben Inhalt ber Ibhlle bieten. Eine solche Ibhlle wurde eigentlich bas Gegenstlich ber hohen Komöbie sein. Die Komöbie schließt nämlich gleichfalls alles Pathos aus, aber ihr Stoff ist die Wirklichkeit. Der Stoff biefer Ihnke ift das Ibeal'. Zeigte es sich, daß eine solche Behandlung ber Ihnke unausstührbar wäre — daß sich das Ideal nicht individualisiren ließe — so würbe bie Kon.öbie bas höchfte poetische Wert sein, für welches ich sie immer gehalten habe — bis ich ansieng an die Möglichkeit einer solchen Ibolle zu glauben'. Unschwer ist baraus zu entnehmen, baß die Wirkung bieser Ibolle vorzugsweise auf der afthetischen Form ohne unmittelbar stoffliches Interesse

112) Siehe oben S. 294 f.

## Aunftes Buch.

Beziehungen zu den gleichzeitigen und nachfolgenden speculativen Richtungen.



## 1. Schiller und Wilhelm von Humboldt.

In die Periode des Höhestandes ter Speculation von Sch's Bur Drien. Rückfehr nach Jena aus Schwaben bis zur Vollendung ber großen äfthetischen Schlufarbeit (15. Mai 1794 - Anfang 1796) fällt ber enge Berkehr Sch's mit W. v. Humboldt und anfänglich auch jener mit Kichte. Indem wir in diesem Buche barauf übergeben. bie Beziehungen Sch's zur gleichzeitigen und späteren nachkantischen Philosophie und Aesthetik und insbesondere die Einwirkung Sch's auf die Entwickelung berfelben des näheren barzustellen, werden wir zunächst das Verhältnik Sch's zu B. v. Humboldt in Betracht ziehen; jenes zu Fichte wird uns bann auf die nachfolgende speculative Entwickelung ber Philosophie hinüberführen.

Un Sch. manbte fich Humboldt mit seinen erften schriftstelle- Anfangliches Berbaltnig rischen Bersuchen 1). 3m Frühjahre 1792 hatte er ihm die Ueber= Sumboldt's ju Schiller. setzung ber zweiten pinbarischen Dbe zur Beurtheilung zugesanbt, benn er wollte streng und gerecht beurtheilt sein, und so oft er Sch's Urtheil über irgend ein schriftstellerisches Broduct gehört habe, ware es ihm gerade auch barum so interessant gewesen, weil fein Blick immer bas Ganze umfasse und nie unterlasse, sowol bieß als jedes seiner einzelnen Theile mit bem Ibeale zu vergleichen 2). Balb barauf nahm Sch. einen Theil von Humboldt's Abhandlung 'Ibeen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen' 3) in seine Thalia auf, nicht ohne Beranberungen baran vorzunehmen 4). Etwas von Sch's Darstellungsart, bie immer beftrebt war, wie er felbst fagt, bas Ensemble ber Bemuthsfrafte zu beschäftigen, begegnet uns wie in ben späteren so schon

in biefer Schrift humbolbt's. Aber auch bie Ibeen berfelben find ben Schiller'schen analog. War ja Humboldt wie Sch. selbst bem mächtigen Zuge Kant's gefolgt und so ist gleich ber erste burch Rant angeregte Sat ber Abhandlung in ber Thalia wie aus Sch's Seele gesprochen. Den mabren 3med bes Menschen nämlich, nicht ben, welchen bie wechselnbe Neigung, sonbern welchen bie ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibe, sett er bier ähnlich wie Sch. in bie bochfte und proportionirlichfte Bilbung feiner Rrafte zu einem ganzen' 5). Wenn er bann im Berlaufe ber Schrift vom Staate Berücksichtigung ber 'Mannigfaltigkeit ber Situationen' forbert und die Zwangsgewalt bes Staates zu Gunften ber Selbstregierung ber Bürger möglichst beschränkt sehen will, indem ber Staat burch bie Begunstigung ber freien Verbindungen in ber Gesellschaft baran arbeiten solle, sich selbst entbehrlich zu machen und beshalb 'bie Menschen burch Freiheit babin zu führen' habe, 'baß leichter Gemeinheiten entstehen, beren Wirksamkeit an bie Stelle bes Staates treten fann' o), fo werben wir nicht fehlen, biefen Ibeen neben jenen Fichte's auf die politischen Anschauungen Sch's wie sie namentlich im vierten afthetischen Briefe, freilich in abstractester und beshalb auch unbestimmter Fassung hervortreten, einen unterstütenden Ginfluß zuzuschreiben.

Aber auch Analogien zu Sch's späteren moralischen und ästhetischen Ansichten lassen sich in der Schrift nicht verkennen. Es ist schon von anderen auf diese Beziehungen ausmerksam gemacht 7). Hier wird es genügen darauf hinzuweisen, daß es ebenso zu Humboldt's wie zu Sch's geistiger Individualität gehört, auf die harmonische Einheit des sinnlichen und geistigen Menschen zu dringen. In der eifrigsten Pflege und Ausbildung der Sinnlichkeit sah Humboldt zugleich eine Bildung zur Pflicht. Man glaubt Sch'n sprechen zu hören, wenn er hier die schöne menschliche Individualität in die harmonische Stimmung des Gemüthes legt und darauf das wahrhaft schöne, von Kälte und Schwärmerei gleich ferne Dasein' des Menschen gründet 8); oder wenn er weiter sagt, je ideenreicher die Gefühle des Menschen, und je gefühlvoller seine Ideen, desto unerreichdarer seine Erhabenheit. Denn auf diesem ewigen Begatten der Form und der Materie oder des Mannigsaltigen mit

ber Einheit beruht die Berschmelzung ber beiben im Menschen verseinten Naturen, und auf bieser seine Gröfie '9).

Ronnte icon biese Schrift, in welcher ihm verwandte Grundanschauungen entgegensprachen. Sch'n ben genialen um acht Jahre jungeren Mann besonders schätzenswerth erscheinen laffen, so war es auch die Vertrautheit Humboldt's mit den Griechen und dem gesammten Alterthume, bie Sch'n zu ihm bingog. Schon feit langerer Zeit war humboldt mit F. A. Wolf in Beziehung getreten 10); burch ihn hatte sich seine Borliebe für bas griechische Alterthum zu bestimmterem und eingehendem Studium gefördert. Anderseits konnte gleich anfänglich ber universelle Geist, in welchem Wolf bie neuere Philologie als Wissenschaft begründete, von bem über schulmäßige Befangenheit erhabenen, freien und weiten Blicke Humboldt's Anregung und Unterstützung ziehen. War Wolf besonders bemüht, die Unabhängigkeit ber Alterthumswissenschaft von allen bloß äußerlichen Beziehungen zu ben Gebieten bes Lebens und zu ben übrigen Kächern bes Wissens fest zu stellen und auf ben inneren Zusammenhang ber einzelnen Theile ber Philologie bezüglich ihres letten Zwedes, ber Erfenntnig ber Menschheit bes Alterthums, ein einheitliches Gebäude zu gründen, so brachten Humboldt's Anschauungen bas Studium ber Alten in Zusammenhang mit bem bochften 3mede bes Menschen felbst, mit ber Ausbildung seiner fämmtlichen Kräfte zur harmonischen Einheit, welche er, wie nirgend wo anders, in bem 'afthetischen Bolke' der Griechen erreicht sah. Auch bei Sch. waren, wie wir wissen, allmählich solche Anschauungen zu bestimmterer Ausbildung gekommen. Gerade wie Sch. später, so erkannte Humboldt in der Cultur der Griechen den Ausbruck bes echt menschlichen Charafters und sah ein Correctiv in ihr für bie neuere Bilbung, die durch die Zerfahrenheit ihrer Richtungen von allem Geschmad und Schönheitsgefühle sich zu entfernen brobe 11). Es find biek Grundgebanken einer Schrift humboldt's von 1793 ber Stigze 'über bie Griechen', welche zuerst an Wolf, bem wir bie Aufbewahrung einiger Fragmente aus berfelben verbanken 12), und nachher auch an Sch. mitgetheilt wurde. Sch. sah sich burch biese Schrift in seinen ahnlichen Ansichten über die Welt bes Alterthums und die griechische insbesondere gestärft und befestigt. Wir

fürchten nicht zu irren, wenn wir die Sicherheit, welche von ba ab alle Aeuferungen Sch's in Betreff bes griechischen Charafters an sich tragen, zu einem Theile wenigstens in bem Einbrucke bieser Schrift begründet feben.

Die Bloffe Schiller's gu Sumboldt's Stige über

Bon Sch. wie von ihrem beiberfeitigen förbernden Freunde Dalberg 13), bem bie Stizze gleichfalls zugeschickt warb, hatte sich die Griechen. Humbolbt Randbemerkungen erbeten. Die Schiller'schen Glossen theilte biefer, ba er barin eine 'genievolle Ibee' fanb, wieber an Wolf mit und mit bem fie begleitenden Briefe an Wolf find fie uns gleichfalls aufbehalten 14). Es wird hier ber Ort fein, auf bie Gebanken, bie sich barin aussprechen, in kurzem einzugeben. Die alte Ibee Sch's ift barin unzweibeutig wirksam, bag ber Mensch berufen sei, auf bem Wege ber Cultur wieber zur Natur zuruckzukehren, ohne die Vorzüge der Cultur aufzugeben. Er gebt in ben Bemerfungen von ber Meinung aus, bag von ber Entwickelung ber Menscheit, von ben Fortschritten ber Cultur ganz basselbe gelte, was wir bei jeber Erfahrung, bie wir von äußeren Dingen machen, an uns felbst beobachten können. Zuerst nämlich stehe ber Gegenstand gang, aber ohne Unterscheibung seiner Merkmale, baber noch verworren und ineinander fliegend vor uns; hernach aber werbe unsere Erkenntniß burch Trennung und Unterscheibung ber Merkmale beutlich, sei aber barin noch vereinzelt und bornirt, bis wir bas Getrennte wieder zum Ganzen vereinigen und bief beleuchtet von allen Seiten vor uns stehe. Wenn er nun hinzufügt, in ber ersten Beriode seien bie Griechen gewesen, in ber zweiten stehen wir, und die britte sei also noch zu hoffen, und bann werbe man bie Griechen auch nicht mehr zurudwünschen, so zeigt biek nur, welchen Borzug er ber Art nach bem griechischen Leben einräumen will, wenn er es auch bem Grabe nach auf eine untergeordnete Stufe fette. Die Analogien biefer Ansichten zu Ausführungen in ben äfthetischen Briefen und ber großen Schlugabhandlung sprechen burch sich selbst.

Eroche von bumboldt's erftem Mufenhalt in Jeua. Mai 1794 Juli 1795.

Sch. mochte fühlen, welchen reichen Gewinn er aus einem näheren Berkehr mit bem in vielen Beziehungen so gleich gearteten und gleich gestimmten Freunde zu ziehen im Stande sei, als er humboldten, ber ihn in Jena besuchte (April 1793), einlub, seinen

Wohnsit baselbst zu nehmen. Damals gerade war Sch., wie wir wissen, mitten in seinen Vorarbeiten für ben Rallias begriffen, und bie Begeisterung, mit welcher er seinen ersten speculativen Aufflug that, mochte, im Gespräche hervortretend, auf Humboldt anregend einwirken. Der balb barauf fallenbe Berkehr mit Körner in Dresben unterstütte bie empfangenen Einbrücke, und so sehen wir Humboldten bierauf in einsamer Zurudgezogenheit zu Burgörner philosophischen und äfthetischen Studien sich zuwenden und alles, mas Kant seit ber Rritik ber reinen Bernunft geschrieben, burchstudiren, jum Theil um sich auf die Gespräche mit Sch. vorzubereiten, ben er in voller Thätigkeit an seiner Schönheitstheorie wußte 15). Denn um Sch'n nabe zu fein, hatte humboldt ben Blan gefaßt, nach Jena zu über= fiebeln. Seit Ende Februar 1794, zwei Monate vor Sch's Rudfunft aus Schwaben finden wir Humboldten schon in Jena 16). Der frische Thätigkeitstrieb und die erhöhte Stimmung, welche Sch. aus feiner Beimat mitbrachte, wurde burch ben Berkehr mit Humboldt wesentlich genährt. Sch. fand, wie er an Rörner schreibt 17), in Humboldt 'eine unendlich angenehme und nützliche Bekanntschaft; benn im Gespräche mit ihm entwickeln sich, fügt er hinzu, alle meine Ibeen glücklicher und schneller'. Humboldt war aber auch, wie Sch. es später rühmt 18), jun Umgang recht eigentlich qualificirt. Und um mit Sch. fortzufahren, sein seltenes reiches Interesse an ber Sache weckte jebe schlummernbe Ibee, nöthigte zur schärfften Bestimmtheit, verwahrte babei vor Einseitigkeit und vergalt alle Mühe, sich beutlich zu machen, burch bie seltene Geschicklichkeit bie Gebanken bes anderen aufzufassen und zu prüfen. Die eigene Begabung Sch's für wissenschaftliche Discussionen wufite aber auch nicht leicht ein anderer so hoch zu schäten und so gut zu nuten als humboldt. Sch. schien ihm für bas Bespräch ganz eigentlich geboren 19), und er hatte ihn in ben glücklichen Momenten besfelben mit keinem unter allen Menschen vergleichen mögen 20).

So sahen sich die beiden Freunde täglich zweimal, vorzüglich aber des Abends, allein und meistentheils die tief in die Nacht hinein <sup>21</sup>). Humboldt glaubte an Sch. seit dessen Zurückfunft aus Schwaben eine gewisse Aenderung zu bemerken. Alles Beste von

sonst fand er wieder und erhöht, aber außerdem eine gleichmäßige, aus Sch's ganzem Selbst entsprungene Rube und Milbe, Die einen unbeschreiblich wolthuenden Eindruck auf ben Umgang mit ihm verbreitete; benn bas gerabe ichien Sumbolbten fo ichagenswerth, baß burch Sch's ernste Wahrheitsliebe weber bie Milbe noch burch biese jene verliere 22). Durch Humboldt's Umgang, wie wir schon gelegentlich hervorhoben 23), war Sch'n bas erneuerte Studium Rant's wesentlich erleichtert, und gerade in ber Zeit bes ersten Aufenthaltes humbolbt's in Jena bis zum Juli 1795 ist Sch's Thätigkeit fast ausschließlich ber Speculation gewidmet. Es fallen in biese Zeit die Abhandlung über Matthisson, ber Beginn bes Auffates über bas Naive und die Briefe über die afthetische Ergiehung bes Menschen. Namentlich an ben beiden letteren Arbeiten müssen wir bem Berkehre mit humboldt einen fördernden Antheil zuerkennen. Später (Sommer 1798) bezeichnet es Sch. selbst 24) als ihr gemeinschaftliches Bestreben in biefer Epoche, Die Elementarbegriffe in afthetischen Dingen festzustellen, und noch 1803 nennt er die Periode, wo sie in Jena im Jahre 1794 und 95 Jusammen philosophirt und sich burch eine Beistesreibung elektrisirt batten', emig unvergefiliche Zeiten 25). Beibe gingen aber auch in Ibeen und Gefühlen wechselseitig auf einander ein: nach Sch's 'prächtigem Ausspruch', wie Humboldt sagt, 'verstanden fie sich, wo fie fonft Niemand versteht' 26). Geschieden von Sch. fühlte Sumboldt lebhaft, wie er schreibt 27), daß er nirgends, wo er auch lebte, für ben Umgang mit ihm einen Ersat finden werbe. Ihre Berbindung war für das ganze Leben geschlossen. Noch furz vor seinem Tode fonnte Sch. fagen 28), für ihr Einverständniß feien feine Jahre und keine Räume. Beiber Männer Berhältniß mar eben zum großen Theile auf die Bleichartigkeit ihres Beistescharakters gegründet. Gleich anfangs urtheilte Sch. über humbolbt 29), es fei eine Totalität in feinem Wefen, bie man äußerst felten sebe und bie er außer humboldt nur in Körner gefunden habe. Wir wiffen, was Sch'n biefer Ausbruck bezeichnete. Er bachte babei an bie Uebereinstimmung von Denken und Empfinden, von Kopf und Berg, an ben schönen Einklang aller Bemuthekräfte, die er auf die Barmonie von Sinnlichkeit und Vernunft zurückzuführen gewohnt war

und als das echt Menschliche charakterisirte. Der ästhetische Charakter im Zusammenwirken ber Gemüthsfräfte, ber bamit getroffen ift, tritt im allgemeinen ebenso im Wesen Humboldt's als Sch's flar genug hervor: aber, biefes festgehalten, läßt sich boch nicht verkennen, bag gleicherweise in beiben Hauptzüge zur Geltung kommen, bie Sch. von bem ibealistischen Charafter aussagte. Noch zulett (2. April 1805) schreibt er bem Freunde 30), 'am Ende sind wir beibe Ibealisten und würden uns schämen, uns nachsagen zu laffen, daß bie Dinge uns formten, und nicht wir die Dinge'. Und Humboldt felbst 31) rühmt es von sich (Rom, Herbst 1803), daß ber Maßstab ber Dinge in ihm fest und unerschüttert sei; bas höchste in ber Welt blieben und seien bie Ibeen. Diesen habe er ehemals gelebt, biesen werbe er jett und ewig getreu bleiben, und hatte er einen Wirkungefreis wie ben, ber jett eigentlich Europa beherrsche, so würde er ihn boch immer nur als etwas jenem höheren untergeordnetes ansehen, bas sei seine mahre Meinung. Gerabe so wie humbolbt 32) in Sch. das Dichtergenie auf bas engste an bas Denken in allen seinen Tiefen und Höhen geknüpft sah und erkannte, baß es ganz eigentlich auf bem Grunde einer Intellectualität hervortrete, die alles ergründend spalten, und alles verknüpfend zu einem ganzen vereinen möchte, so schrieb Sch. Humboldten 33) eine Tenbeng zur Schärfe und Intellectualität zu, weshalb er ihm benn auch mit feinem Sinne anrieth, einmal etwas mehr historisches auszuführen. wobei ber Gegenstand jene Tendenz in Schranken halten würbe. Und an einer anderen 84) Stelle spricht er von Humboldt's Natur. bie zugleich so scharf scheibe und so vielseitig verbinde. Aber Sch. fand überdieß 85), daß humboldt's schriftstellerischem Gelingen por= züglich ein Uebergewicht des urtheilenden Bermögens über bas frei bildende und ber zuvoreilende Ginfluß ber Kritif über bie Erfindung. welcher für die letztere immer zerstörend sei, im Wege stebe. biesem Sinne wollte er ihm bie eigentliche Genialität absprechen. er sah in ihm eine solche Natur, die er allen sogenannten Begriffsmenschen, Wiffern und Speculatoren — und wieder eine folde Cultur, die er allen genialischen Naturfindern entgegenseten muffe. Seine individuelle Bollkommenheit liege baber sicherlich nicht auf bem Wege ber Production, sondern bes Urtheiles und bes

Genuffes. Bierin beruht gerabe ber carafteriftifche Unterfcieb Humboldt's von Sch.: mabrend in biefem die producirende Rraft und energische Selbstthätigkeit überwiegend mar, gingen humbolot's Richtungen in breiter Empfänglichkeit aus einander, und mar fein Streben babin gerichtet, nur möglichst vieles feinem Urtheile zu unterwerfen. Es war in ihm bie Begierbe lebendig, wie er selbst fagt 86), so viel als nur immer und irgend möglich ist, sehen, wissen, prüfen zu wollen, benn ber Mensch scheine boch einmal ba zu fein, alles was ibn umgibt in fein Eigenthum, in bas Eigenthum seines Verstandes zu verwandeln. Dagegen mar Sch's geiftige Beschäftigung, um wieber mit humbolbt 37) zu reben, immer eine von angestrengter Selbstthätigkeit. Das bloke von keinem andern unmittelbaren Zwed als bem bes Wiffens geleitete Stubieren, bas für ben bamit Vertrauten einen so unendlichen Reiz hat, habe Sch. nicht gekannt und es nicht genug geachtet. Das Wissen sei ihm zu stoffartig und bie Kräfte bes Geistes zu ebel erschienen, um in bem Stoffe mehr zu sehen als ein Material zur Bearbeitung. Aber nur indem er die allerdings böhere Unftrengung bes Geistes, welche selbstthätig aus ihren eigenen Tiefen schöpft, mehr geschätzt, hätte er sich weniger mit ber geringeren befreundet. Dabei sei es merkwürdig, aus welchem kleinen Borrath bes Stoffes, wie entblößt von allen Mitteln, welche anderen ihn zuführen, Sch. eine fehr vielseitige Weltansicht gewann, die, wo man sie gewahr wurde, burch genialische Wahrheit überrascht habe. Wir erinnern uns hier fogleich an die Stellen, darin wir Sch'n felbst im Urtheile über sich auf ben Mangel an Gelehrsamkeit und Lecture besonders im philosophischen Gebiete hinweisen saben: Sumboldt erkannte in Sch., wie er schreibt (5. October 1795) 38), sogar einen gewissen Widerwillen gegen die eigentliche sogenannte Gelehrsamkeit, dem wir schon in ber Epoche ber historischen Arbeiten begegneten, aber er gestand auch, niemand zu wissen, in welchem dieser Widerwille so gut begründet ware als in Sch. Denn wenn er bebenke, wie viel Sch. schon geleistet hätte, und wie viel mehr Sch. in sich trage, als er je zu leisten im Stande sein werbe, und bamit vergleiche, wie wenig er eigentlich in jedem Verstande von außen nehme, so erfülle es ihn immer auf's neue mit Bewunderung.

Körner, ben Humbolbt, wie Schiller schreibt \*\*), unbegrenzt liebte und hochschätte und ber beiden in dieser Zeit der gemeinsamen Geistesarbeit nur noch abgieng, 'die Dreieinigkeit zu vollensden', theilte mit Humboldt wie bekannt den Charakterzug eines mehr receptiven Wesens. Der damit zusammenhängende Mangel an producirender Kraft indes tritt in ihm noch sühlbarer hervor als in Humboldt. Uebrigens war Körner's ganzes Wesen viel mehr auf das Verstandesmäßige und die Abstraction gestellt; während daher Fichte Körner'n lebhaft und nachhaltig anzog, stieß er Humboldten ab \*0), indes dieser wieder Jacobi sich nahesstellte \*1), einer Natur, welche auch Sch. sich nicht zu assimiliren im Stande war \*2).

Man fann mit Recht fagen, bak vielleicht keiner von Sch's Freunden, Rorner und Goethe mit eingeschlossen, Sch's Eigenthumlichkeit und Größe im Philosophischen und Dichterischen mit gleich anschmiegender Hingabe und feinfühlendem Verständnisse zu würdigen verstand als Humboldt. Zeugnif bavon geben seine afthe= tischen Schriften eben so wol als ber Briefwechsel beiber mit feiner Borerinnerung', in welcher fünf und zwanzig Jahre nach Sch's Tobe, ber Freund bem Freunde in ungeschwächter Liebe und Bewunderung bas schönste Denkmal gestiftet hat. In jener anschmiegenden Empfänglichkeit liegt es auch, daß humboldt ungleich wie Rörner, Sch'n keinen Rath ertheilte, kein Urtheil bestimmenb gegen ihn geltend machen wollte, in welchem er nicht bemüht gewefen ware, nur die ursprünglichen Intentionen Sch's felbst zu reiner und voller Entfaltung zu bringen. Es entsprach bieß nicht allein seiner eigenen Natur und seiner hoben Bewunderung für Sch's Genie, von bem er überzeugt mar 43), baf es 'ihm einmal auch ben ungunstigsten Umständen zum Trot keinen Dienst verfage', eine Betrachtung, die ihn oft gerührt hätte, sondern es war auch fein Grundfat 44), daß jeder feine Eigenthumlichkeit auffuchen. biefe reinigen und bas Zufällige bavon absonbern muffe, baburch fei eigentlich Charafter und durch Charafter allein Größe möglich. Bubem ging humbolbt von ber Ansicht aus 45), bag bei Sch. jene Epoche bereits eingetreten sei, zu welcher jeber, ber sich vorzugs= weise mit philosophischem Nachbenken beschäftige, kommen muffe,

wo die Summe seiner Bebanken Festigkeit und sustematischen Busammenhang gewinnt. Wie spät Rant biese Epoche erreicht, so früh fei es Sch'n gelungen, bie Ibeen auszubilben, um welche sich seine intellectuelle Thätigkeit brebe. So kam es, daß humboldt, bie Selbstgenügsamkeit und Selbstbeschränkung in Sch's Arbeiten anerkennend, zu ihrem Gelingen nichts weiteres vorausgesett seben wollte und trot feiner entgegengesetten Art Sch'n allseitig barin nur bestärfte. Selbst bas Gespräch, worin humboldt bem Freunde bie beften Dienste leistete, wollte er so aufgefast seben 46), bag es Sch'n immer vorzüglich nur leichterer Unftog jur eigenen Probuction ware. Auf biese Weise konnte ber Verkehr beiber bie Früchte tragen, die er zu tragen berufen und befähigt mar.

Es ist oben angebeutet worben, wie Sch's Einfluß humbolbten bahin brachte, schon zur Vorbereitung auf ben Umgang mit bem Freunde Philosophie und Aesthetif zu treiben. Der personliche Berkehr mit Sch. äußerte zunächst barin feine bebeutenbe Wirfung auf humbolbt, daß er ihn zur Productivität anregte 47). Obwol er, von Sch. getrennt, nur zu gerne wieder dem bloß aufnehmenben Studium sich hingab, wie er benn einmal (28. September 1795) auch gefteht 48), keinen Muth zu haben, fo lange er von Sch. abwesend sei, etwas nur irgend würdiges hervorzubringen, so blieb boch die Erfahrung rascher und freudiger Production, die Humboldt in entscheidender Lebensepoche, von Sch. und bessen raftloser schöpferischer Thätigkeit angeregt, an sich felber während ber Zeit ihres Beisammenseins gemacht, für alle Zukunft ermunternb.

Der Muffat

In die Epoche von Humboldt's erstem Aufenthalte zu Jena Sumbolbi's 'über Jacob's fällt zunächst die Recension von Jacobi's Wolbemar 49). Die Wahl bes Stoffes ist nicht burch Sch. veranlaßt 50). Die Berbindung Humboldt's mit ber Literaturzeitung, sein genaues perfönliches Berhältniß zu Jacobi und das große Interesse, welches er an bessen Schriften nahm, haben ben Entschluß zu biefer Arbeit bestimmt. Der directe Einfluß Schiller'scher Ansichten aber ist nicht zu verkennen. Da ist schon die Stellung humboldt's zum Kant'schen Shitem, wie fie aus einigen Anbeutungen fich entnehmen läßt, jener ber Schiller'schen gang analog. Das Ideal einer mahren Philosophie,

äußert Humboldt hier 51), wenn biese nämlich bie vollständige Abmeffung aller menschlichen Bermögen zum Grunde legen muß, um barnach bie Möglichkeit objectiver Erkenntniß zu bestimmen und bie allgemeinen Gefete ber Thätigfeit jener Bermogen zu entbeden. fonne gemiß nur aus bem vereinten Streben aller menschlichen Rräfte bervorgeben. Und wir miffen, wie Sch. abnlich für ben boben Beruf bes Philosophen schlechterbings bie Verbindung bes Denkens und Empfindens fordert, was nach feiner uns bekannten Anschauung ber Harmonie aller Gemuthefrafte bes Menschen gleichkommt. Auch in ber Vorerinnerung zum Briefwechsel hat Humbolbt wieder auf biese Ansicht Sch's hingewiesen 52). Wenn er in ber Recension von dem Charafter Wolbemar's fagt 53), daß vorzüglich eine innige Harmonie feines ganzen Wefens, eine enge Berbindung feiner benkenden und empfindenden Kräfte ihn an angeschaute Realität, an freie Selbstthätigkeit fesseln und ihn überall von bloß begriffener Ibealität, von auch nur scheinbarem Zwange entfernen; wenn er in ihm 54) die Einheit erstrebende Bernunft — die sich immer leichter mit der Phantasie, von der sie ihren Ideen Symbole leibt. verbindet — stärker nennt als den zergliedernden Verstand: wenn er baber sein Ringen nach bem absoluten Dasein leitet, von bem aber in der Wirklichkeit, wo alles nur bedingungsweise eriftire. nichts zu finden sei: so missen wir sogleich aus wessen Sinne bie Fassung solcher Urtheile eingegeben ift. Noch auffallender ist bie Beziehung zu Sch., und man wird sich babei ebensosehr an bie von Humboldt hochgehaltene 55) Kritif ber Bürger'ichen als bie ber Matthisson'schen Gebichte erinnern, welche lettere nicht lange vor Humboldt's Recension in der Literaturzeitung erschienen war, wenn er 56) bas Belingen bes 'erhabenen Zweckes' bes Berfaffers, 'Menscheit, wie fie ift, erklärlich ober unerklärlich' in seinem philosophischen Kunstwerke barzustellen, bavon abhängig sieht, bak er zuvor felbst eine hohe Menschheit in sich herangebilbet und bas Rufällige seines Wesens von bem Nothwendigen geschieben baben muffe, wodurch er benn unmittelbar mit ber Menschheit in ihrer reinen ibealischen Gestalt vertraut sei. Und von Sch. aboptirt ift ber Ausspruch 57), daß es im Wesen ber poetischen Runft gelegen

sei, selbst was völlig subjectiv scheint noch an die nothwendigen Bebingungen ber menschlichen Natur anzuknüpfen.

Auch binfictlich ber moralischen Ansichten tritt uns in humbolbt ber erfte bebeutenbe Junger Sch's entgegen. Er erklart es bier 58) im Geiste Sch's unleugbar für einen böberen Grab von Tugend, wenn die Ausübung der Pflicht felbst zur Gewohnheit wird, wenn fie in bas Wefen ber sonst entgegenstrebenben Neigungen übergebt. und nicht jede pflichtgemäße Handlung erft eines neuen Rampfes bebarf. Aber auch er fieht wie Sch. die Nothwendigkeit ein, sobald 'ber Kall ber Gefahr' eintritt, Die Stimme ber Sinnlichkeit au verachten, und allein bem burren Buchstaben bes Besetzes zu geborchen. Ja man könnte schließen, Humboldten habe ber bamals schon geschriebene, aber noch nicht veröffentlichte Auffat von ber Gefahr afthetischer Sitten zu Grunde gelegen, wenn er bier in wichtiger, seine ganze Auffassung bes Romanes bedingender Weise barauf aufmerksam macht 50), daß ben Helben unter ber täuschenben Gestalt, unter ber Hulle ber Tugend ber eigennützige Trieb verführen konnte. Wie Sch. so sah auch Humboldt 60) in solchen moralischen Unsichten bas 'recht verft andene Moralibstem ber fritifden Bhilosophie'.

Einfluß
Schiller's
auf
humboldt's
forenauffäge
und
Rudwirfung
berfelben
auf Schiller.

In der Verwandtschaft seines geistigen Charakters mit dem Sch's aleicherweise wie in seiner hoben Empfänglichkeit ist es begründet, wenn wir in Humboldt Sch's Einfluß so bald und so feste Wurzeln fassen sehen: brachte er boch dem Freunde, mas sich aus ber von uns zuerst besprochenen Schrift ergibt, bis ins einzelne verwandte Anschauungen entgegen. Deutlich tritt auch die Ginwirkung Sch's in Humboldt's nächster Abhandlung hervor, in bem Auffate ber Horen 'über ben Geschlechtsunterschied und beffen Einfluß auf bie organische Natur'81). Es erschien biese Abhandlung in bemfelben Stude, in welchem bie zweite Abtheilung ber afthetischen Briefe, also bie transcenbentale Begründung bes Begriffes ber Menschheit und ber Schönheit vorausgestellt mar 62). Die Discussionen mit Humboldt über biese Materie klingen beutlich genug in bem vermuthlich gleichzeitig entstandenen Humboldt'schen Auffate nach. Der Inhalt besselben ist nichts anderes als die weitere Ausführung eines ursprünglich schon Humboldten eigenthumlichen Lieblingsgebankens unter bem Ginflusse ber Schiller'= schen Ibeen.

Dieser Gebanke beruht in ber Annahme eines principiellen Gegensates bes geiftigen und sittlichen Charafters ber Menschen, je nach ber Verschiebenbeit ber männlichen, mehr auf Freiheit und Selbstthätigkeit und ber weiblichen, mehr auf leibende Empfanglichkeit gestellten Natur. Gine abnliche Anschauung und Spuren zu ber erweiterten und umfassenden Anwendung, welche sie hier findet, treten ichon in ber erften Sumbolbt'ichen Schrift über bie Grenzen ber Wirksamkeit bes Staates auf 63). Auch Sch. hatte bort, wo er in ben Mittheilungen an Körner über bie Vorarbeiten zum Rallias von bem äfthetischen Werthe der menschlichen Charaktere fpricht 64), einen principiellen Gegensatz berselben angenommen, wornach bie einen, bei benen bie pflichtmäßige Handlungsweise mehr ben Charafter ber freiwilligen Natur, bes Wirkens aus Neigung hat, und die beshalb unsere Bunft erhielten, von den anderen unterschieben seien, in benen bie Vernunft erft burch ben Amang gegen bie Sinnlichkeit zur Geltung komme und bie beshalb unfere Achtung mehr als unsere Gunft gewönnen. So gefalle uns Caesar weit mehr als Cato, Cimon mehr als Phocion u. f. w. Auf Seite bes ersteren Charakters fah er bas weibliche, auf Seite bes anderen bas männliche Wesen. Und in ber Schrift 'über Anmuth und Würde' kehrt ber Gegensatz wieder 65), indem er im Weibe mehr bie Bedingungen zur Anmuth, im Manne jene zur Würde begründet fand. In diefen Ibeen find wol beide Denker unabhängig von einander, und erft nach jener Schrift, barin sie bei Humboldt auerst auftreten, begegnen wir fie bei Sch. Gewiß aber schon auf ben Einfluß von Sch's Ibeen in ber zweiten Folge ber äfthetischen Briefe ift es zurudzuführen, wenn humboldt in ber gegenwärtigen Abhandlung das Ideal des menschlichen in die vollkommene Vereinigung bes weiblichen und bes männlichen Charakters legt, eine Berbindung, die aber in ber Wirklichkeit niemals zu erreichen fei. Es zeigt sich bieß unzweideutig, wenn er barnach ben echt menschlichen Charafter als 'bas lette Resultat aller vereinigten Kräfte' besselben bezeichnet und dieses als ben harmonischen Bund bes Gefühles und bes Gebankens' auffaßt 66), welche Erklärung wir

zugleich für die Richtigkeit unserer Anschauung aufrusen, baß Sch'n die Harmonie der sämmtlichen Gemüthskräfte als Harmonie des Gefühles und des Denkens oder, was nach seiner Ausdrucksweise auf dasselbe hinausläuft, der Sinnlichkeit und der Vernunft galt.

In Uebereinstimmung mit einem befonders in der Beriode. bie bem Böheftande ber Speculation vorhergeht, gehegten Lieblingsgebanken Sch's, bag bie physische Natur nur ein großes Ganze mit der moralischen ausmache und die Erscheinungen in beiden nur einerlei Gesetzen gehorchen 67), versucht Humboldt hier den Antagonismus ber Geschlechter in ber organischen Welt und bas Princip ber Zeugung auch in gemissem Sinne für bie Welt bes Beistes burchzuführen. Es würde uns natürlich zu weit ableiten, bie Humbolbt'schen Gebanken im einzelnen nach ihren Analogien mit Anschauungen Sch's zu verfolgen. Doch muffen wir die Anwendung berselben auf die Auffassung Humboldt's vom Charakter des genialen Hervorbringens ihrer Beziehungen zu fpäteren Lebren Sch's wegen in kurzem bervorheben. Man sieht sich hier mit eins wie auf ben Boben ter Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung versett. Auch in der geistigen Zeugung, lehrt humboldt 68), nehmen wir nicht blog bie Wechselwirkung, sonbern auch ben Unterschied zwei verschiedener Geschlechter mahr. Gang anders sei es in Bemüthern beschaffen, die zu zeugen, anders in solchen, die zu empfangen bestimmt seien. Und weiter heißt es: 'wo bas Benie mannliche Kraft besitzt, ba wird es, zeugend, mit selbstthätiger Bernunft auf bas ibealische Object einwirken (bas Schiller'sche sentimentalische Benie), wo bemselben hingegen weibliche Fülle eigen ift, wird es, empfangend, die Einwirkung bieses Objectes burch bas Uebergewicht ber Phantasie erfahren und erwiedern' (bas Schiller'iche naive Genie). Der Unterschied werbe sich auch in den Producten bes Genies offenbaren, benn ift gleich (und bie merkwürdigen Analogien zu Sch's Gedanken springen hervor) jedes achte Werk bes Genies bie Frucht einer freien, in sich selbst gegründeten und in ihrer Art unbegreiflichen Uebereinstimmung ber Phantasie mit ber Vernunft, so kann ihm bennoch balb die männlichere Vernunft mehr Tiefe, bald die weibliche Phantasie mehr üppige Fülle und reizende Anmuth gemähren'. Diesen Gegensatz möchte humboldt auf bie Männer bes Genies überhaupt ausbehnen wollen 69). In ben von ihm zum Belege gewählten Beisvielen, wornach feiner Lehre entsprechend Homer und Birgil, Ariost und Dante, Thompson und Doung, Plato und Ariftoteles fich gegenüber fteben, wurde man auch nach Sch. ben Gegenfat bes naiven und fentimentalischen. bes realistischen und ibealistischen Charakters auf bas bestimmteste erkennen. Wenn es bann beißt 70): 'ber mahre Charakterunterschied beiber Rrafte besteht barin, bag ben empfangenden mehr Stoff, mehr Rörper, ben zeugenben mehr Seele eigen ift' und weiter 71): 'was mehr Form besitzt, zielt zwar auf Verbindung, aber wie bie Form überhaupt mehr burch Trennung, so wie was bem Stoffe näber liegt, wie biefer felbst, zwar in sich ein mannigfaltiges, aber noch wenig geschieben ift', so erkennt man hier Reime, bie Sch. später in ber Erkenntniß ber Mängel und Schranken ber beiben Arten bes Genies zur Entwickelung gebracht hat. Und wie Sch. gemäß seiner Idee der Menschheit weder in bem naiven noch in bem sentimentalischen Charafter bas vollendet Menschliche fand. fondern in ber 'gleichen Einschließung beiber', fo lehrt auch humbolbt bier: 'nur bie Verbindung ber Gigenthumlichkeiten beiber Geschlechter bringt bas Bollenbete hervor — benn allein bas reine Wesen, abgesondert von allem Geschlechtsunterschied, befriedigt bie Bernunft, als bas Bermögen ber Ibeen'.

Nach bem Entwickelten rechtfertigt es sich von selbst, wenn wir dem Aufsate Humboldt's eine bedeutende Rückwirkung auf Sch., wie sie in der großen Schlußabhandlung hervortritt, zuschreiben. Gleich anfänglich hatte auch die Schrift Sch's vollen Beifall. Humboldt behandle darin, schreibt er an Körner 72), seinen Gegenstand wirklich mit einem großen Sinne; er sei überzeugt, daß noch nichts so zusammenhängendes über diesen Gegenstand geschrieben worden ist. Ueber den Begriff des Geschlechtes und der Zeugung, den Humboldt durch die ganze Natur und selbst durch das menschsliche Gemüth durchführe, entwicke er eine schöne und große Idee. Der Aufsat erregte auch die Ausmerksamkeit Kant's 73); doch während er die Briese zur ästhetischen Erziehung in den zwei ersten Horenstücken vortrefslich sand und sie nur noch studiren wollte, um Sch'n seine Gedanken darüber mitzutheilen, was leider unterblieben

ist, äußert er über die Abhandlung Humboldt's, daß er sich diesselbe, so ein guter Kopf ihm auch der Verfasser zu sein scheine, doch nicht enträthseln könne; 'etwas dergleichen, fügt er charakteristisch hinzu, läuft einem zwar bisweilen durch den Kopf, aber man weiß nichts daraus zu machen'.

Der folgende Horenaufsat Humboldt's 'über die männliche und weibliche Form' 74) ift fast in allen seinen Grundlagen unverkennbar auf Sch's Ansichten gebaut, und ba diese Abhandlung humbolbt's erst nach ben asthetischen Briefen vom zehnten bis zum sechzehnten zu feten ift 75), so werben wir bie Schiller'ichen Ginflusse barin neben ben mundlichen Discuffionen, die fich begreiflicherweise bamals um ben bochften Begriff ber Schönheit und beren zwei Erscheinungsformen in ber Wirklichkeit breben mußten, auch bem unmittelbaren Einbruck ber Lecture jener Briefe zuschreiben muffen. bolbt'sche Abhandlung ist nichts anderes als die Anwendung ber barin vorgetragenen Schiller'schen Ibeen auf die männliche und weibliche Erscheinung. Humboldt geht bier in gewissem Sinne auf ben Standpunct ber Schrift 'über Anmuth und Burbe' jurud, wo Sch., wie wir faben, seinen bamaligen Schönheitsbegriff gleichfalls auf die Erscheinung bes Menschen anwandte. So kann uus theilweise diese Abhandlung als eine Wiederholung der Entwickelungen über Anmuth und Burbe gelten unter Benützung bes inzwischen veränderten und erweiterten Schiller'schen Schönheitprincipes.

Humboldt stellt die Grundgebanken seiner Abhandlung gleich voran, und diese lassen sich auf den ersten Blick als Schillerisch erkennen. Eben so wie das Ibeal der menschlichen Bollkommenheit, lehrt er 70), so ist auch das Ibeal der menschlichen Schönheit unter beiden Geschlechtern auf solche Art vertheilt, daß wir von den zwei verschiedenen Principien, deren Bereinigung die Schönheit ausmacht, in jedem Geschlechte ein anderes überwiegen sehen. Unverkenndar werde bei der Schönheit des Mannes mehr der Verstand durch die Oberherrschaft der Form (formositas) und durch die kunst-mäßige Bestimmtheit der Jüge, bei der Schönheit des Weibes mehr das Gesühl durch die freie Fülle des Stoffes und die liebeliche Anmuth der Jüge (venustas) befriedigt. Aber für die höchste und vollendete Schönheit fordert Humboldt nach Sch's Principe

nicht bloß Bereinigung, sondern das genaueste Gleichgewicht der Form und des Stoffes, der Kunstmäßigkeit und der Freiheit, der geistigen und sinnlichen Sinheit. Dieses Ideal der Schönheit sucht Humboldt wie Sch. in dem Ideale der Menscheit selbst, welches, da der Mensch als ein gemischtes Wesen Freiheit und Naturnothswendigkeit verknüpfe, nur durch das vollkommenste Gleichgewicht beider erreicht werden könne 77). Hieraus ergibt sich von selbst, daß der höchste Begriff der Menschlichkeit in einer Ausgleichung des Geschlechtsunterschiedes, in einer geschlechtslosen Menscheit' gesucht werden wird 78), und dieses Ideal erhalte man, wenn man das Charakteristische beider Geschlechter im Gedanken zusammenschmelze und aus dem innigsten Bunde der reinen Männlichkeit und der reinen Weiblichkeit die Menschlichkeit bilde 70).

Die Gebanken Sch's, baf ber Ibee bie Wirklichkeit niemals entspreche, bag in ber Enblichkeit höchstens ein Schwanken zwischen ben Forberungen bes Stoff- und bes Formtriebes. niemals bas auf ihre harmonische Wechselwirkung gegründete vollkommene Gleich= gewicht beiber erreicht werben könne, hatten fich tief in humbolbt's Bedankenspfteme festgesett. Die weiteren Ausführungen ber Abhandlung beruhen auf biesen Gebanken, und Humboldt beruft sich benn auch ausbrücklich babei auf die Briefe zur afthetischen Erziehung 80). Wie Sch. in der Schrift 'über Anmuth und Würde' 81) und auch später in ben afthetischen Briefen 82) in ben Göttergestalten ber griechischen Plastik eine Ausgleichung von Anmuth und Würde und eine Darftellung bes Ibeales ber Schönheit fah. so fast Humboldt 83) in ben Gestalten männlicher und weiblicher Schönheit des griechischen Olymps das Irealschöne aus benselben Besichtspuncten auf. Aber wie Sch. babei nur eine Unnaberung zum Ibeale im Sinne hat, so auch Humboldt. Es zeigt sich zugleich bie Uebereinstimmung ber ethischen und afthetischen Brincipien beiber, wenn Humboldt hier fagt 84): 'zwar müßte, wenn die moralische Bürde behauptet werben follte, ber Wille herrschen, aber nicht über eine widerstrebende, sondern mit ihm übereinstimmende Natur' ('Anmuth'), und eben bieß mußte auch die äußere Bildung verfündigen. hier aber fabe sich die Einbildungstraft, welche er früher 85) allein für fähig erklärte, bas Unenbliche ber Bernunft

in bestimmte Formen einzukleiben, von ber Wirklichkeit verlaffen, welche ihr nirgends bie Gestalt eines solchen reinen, über alle Geschlechtseigenthümlichkeit erhabenen Wefens zeigt, und es werbe ihr fogar schwer auch nur ein Bild bavon zu entwerfen. So ist ihm ber Geschlechtscharafter im Geiste Sch's eine Schranke, welche bie männliche und weibliche Schönheit von ber ibealischen entfernt 86). und wieder burch einen Schiller'schen Gebanken geförbert, fügt er in fast wörtlicher Uebereinstimmung mit ähnlichen Ausführungen Sch's hinzu: 'aber ba es bas Gefet ber endlichen Natur ift, nur vermittelft ber Schranken zum unendlichen aufzusteigen, nur burch Materie zur Korm, und burch Trennung zur Harmonie zu gelangen, so ist die Geschlechtsschönheit, obgleich fie für sich allein ber Ibealschönheit ewig widerspricht, doch ber einzige Weg zu berfelben'. Bang im Sinne Sch's forbert er beshalb 87), bag jebes Geschlecht bahin streben folle, die reine Menschheit in sich geltend zu machen; bas männliche suche mehr Freiheit, bas weibliche mehr Nothwendigkeit zu erlangen 88).

Es ist eine Grundanschauung Humboldt's, daß ber weibliche Charafter vollfommener in seiner Urt, bem Grabe nach aber, verglichen mit dem Ideale geschlechtsloser Menschheit, vor dem männlichen, bem burch Freiheit gestattet sei biesem Charakter sich zu nähern, zurückstehen muffe. Und bieß gilt ihm auch in Rücksicht auf die Schönheit der weiblichen und männlichen Gestalt. Die größere Unabhängigkeit von bem Geschlechtsunterschied, fagt Sumbolbt 89), gebort unmittelbar zu bem Begriff ber mannlichen Bilbung. Dagegen sei ben Weibern in einem hohen Grabe ihrem Geschlechte nachzugeben verstattet, indes ber Mann bas seinige fast überall ber Menschheit zum Opfer bringen muffe. Aber gerade biek bestätige auf's neue die große Freiheit seiner Gestalt von ben Schranken bes Geschlechtes. Denn ohne an seine ursprüngliche Naturbestimmung zu erinnern, könne er die höchste Männlichkeit verrathen; babingegen bem genauen Beobachter ber weiblichen Schönheit jene allemal sichtbar sein wird, wie fein auch übrigens bie Weiblichkeit über bas ganze Wesen mag verbreitet sein. Ueberraschend ist bie Anglogie biefer Ibeen zu ben Schiller'schen Anschauungen von ber Beschränkung bes naiven Dichtergeistes ber Freiheit bes sentimentalischen gegenüber und zugleich von ben Borzügen bes ersteren vor biesem ber Art, nicht aber bem Grabe nach. Dieser Busammenbang liegt in ber Gleichbeit ber beiberseitigen Grundvoraussetzungen felbst. Auch Sch. hat ihn später erfannt. Um feine Unsichten über bas Berbältnik ber naiven zur sentimentalischen Dichtung humbolbten klar zu machen, will er ihn 'an seinen eigenen Begriff von ben Geschlechtern und beren Verhältniß zur geschlechtslosen Menschbeit' erinnern 90). Und nun erörtert er biefen Zusammenhang mit bezeichnenben Worten, in benen sich zeigt wie ihm humbolbt's Abhandlung zur Entwickelung seiner eigenen Ansichten mochte for= berlich gewesen sein. Gegen die Frau betrachtet, fagt er, sei ber Mann mehr ein bloß möglicher Mensch, aber ein Mensch in einem höheren Begriff: gegen ben Mann gehalten, sei bie Frau zwar ein wirklicher, aber ein weniger gehaltreicher Mensch. Weil aber beibe boch in concreto Menschen seien, so seien sie, jedes in seinem vollkommensten Zustande betrachtet, zugleich formaliter und materialiter sich gleicher. Gebe man aber ihre specifischen Unterterschiebe an, wie er bei ben Dichtungsarten thun wollte, so werbe man den Mann immer durch eine höheren Gehalt, die Frau durch einen niedrigeren Gehalt, aber eine vollkommenere Form unterscheiben. Humboldt selbst sage in einem seiner Auffätze bie Frau könne innerhalb ihres Geschlechtes, ber Mann nur mit Aufopferung feines Geschlechtes mahrer Mensch werben' 91). Dasselbe fage auch er in Rücksicht auf beibe Dichtungsarten. Die fentimentalische Poesie sei zwar conditio sine qua non von bem poetischen Ibeale, aber sie sei auch ein ewiges Hindernif berselben.

In der feinsinnigen dichterisch philosophischen Abhandlung Humboldt's tritt uns, wenn es erlaubt ist so zu sagen, eine derartige Verschränkung des Geistes beider Freunde entgegen, daß wir in der gesammten Literatur keine Arbeit zu nennen wissen, die so sehr im Geiste Sch's gedacht und entworsen wäre als diese. Sie ist, um in der bildlichen Sprache Humboldt's zu reden, eine schöne Frucht des schöpferisch zeugenden Genius Sch's und des empfangend nachschaffenden Humboldt's. Die Auffassung von der Schönheit betreffend treten die Hauptmängel der Schiller'schen Schönheitstheorie: die beständige Verschiedung der Fragen vom Gebiete der

Form auf das Gebiet des Inhaltes, die Ausammenfassung und Ibentificirung ber Forberungen an ben ibealen Gehalt, Die ibegle Rünstler= und Menschennatur auch bier augenscheinlich bervor, ja fie laffen sich noch viel leichter erkennen, als bieß in ben Arbeiten Sch's der Kall ist.

Der Einbruck, ben bie beiben Horenauffate humbolbt's auf Sch. machten, ist nicht nur für bie afthetische Schlukarbeit von Bedeutung gewesen, er wird auch hie und ba in Dichtungen Sch's ersichtlich, wie benn, um nur bas Nächstliegende hervorzuheben, bie Würde ber Frauen' (September 1795) und 'bie Geschlechter' (1796) zu einem großen Theile barauf zurückzuführen sind. Hinsichtlich bes ersteren Gebichtes schrieb Humbolbt 92) offenbar mit Bezug auf die Ideen seiner Auffate, es ware ihm ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. Dinge über die er so oft gedacht und die, vielleicht noch mehr als Sch. bemerkt habe, mit ihm und seinem Wefen verwebt seien, in einer so schönen und angemessenen Diction ausgeprägt zu finden: erst im Munde bes Dichters (find sie boch, möchten wir hinzufügen, meist bichterische Gebanken) hätten sie Bollendung, Leben, eigene Organisation' erhalten. Und in der That kann man, abgesehen von ber Aehnlichkeit ber Grundanichauung, in ben humboldt'ichen Auffäten sogar bestimmte Stellen bezeichnen 93), welche Gebanken, ja Ausbrücke enthalten, bie in ber 'Würde der Frauen' sich wieder finden. Auch in anderer Weise noch ift uns die Wirkung biefer Auffate auf Sch. bestätigt: er zweifle nicht baran, schreibt er 94), daß die Ideen Humboldt's über bas Geschlecht endlich noch ganz current und als wissenschaftliche Münze ausgeprägt werden bürften; beshalb ermunterte er Humboldten zu einer ausführlicheren Darstellung und wollte nur eine schickliche Gelegenheit abwarten, um es öffentlich zu sagen, wie viel in jenen Auffäten liege.

Sauptevoche bes brieflichen

Die productive Thätigkeit Humboldt's trat sogleich wieder Bertehres zuruck, als Humbolbt Jena verließ (1. Juli 1795); und so fehr Nov. 1796). war er an das 'gesellschaftliche Denken' mit Sch. gewöhnt, daß ihm nach seiner Aeußerung 95) bei längerer Trennung von Sch. für seinen Ideenvorrath bange murbe. Seine liebsten Gedanken waren es, in ber Zeit furz nach ihrer Trennung ber Eigenthümlichkeit bes Schiller'schen Geistes nachzubenken, benn baß Sch's Ropfe beibe Richtungen auf die Metaphhsif und Poefie in einem so eminenten Grabe eigen seien, mare an sich nicht leicht zu fassen und gabe bei genauerer Untersuchung gewiß nicht geringe Aufschlüsse über die innere Verwandtschaft bes bichterischen und bes philosophischen Genies 96). Und gerade als Humboldt Jena verließ, hatte sich Sch. mit schöpferischer Luft ber Dichtung wieber zugewandt. Unter ben fördernden fritischen Freunden, neben Goethe und Körner, nimmt nun auch Humbolbt (Sch. nennt bie brei sein fritisches Rleeblatt 97) burch seine feinfinnige Beurtheilung ber einzelnen Dichtungen einen wolthätigen Einfluß auf Sch's neue Da hat es schon keine gering anzuschlagende Thätiakeit 98). Bebeutung, wenn Humbolbt's treffende Winke, auch auf bas Bersmaß und ben Ausbruck gehend, Sch's Aufmerksamkeit in biefer Richtung wach erhalten und schärfen 99), um so mehr, ba, Sch., mas ben Bers betrifft, 'ber roheste Empiriter' zu fein bekannte, indem er sich nicht erinnern konnte, außer Morit's kleiner Schrift zur Prosodie etwas anderes, selbst nicht auf Schulen, barüber gelesen zu haben 100). Was er bezüglich ber Achtsamkeit auf Bers und Ausbruck aus Humboldt's Bemerkungen gelernt, bas wandte er auch wieder in der Beurtheilung fremder Producte an 101). Der Wunsch und bie Hoffnung humboldten es recht zu machen, belebte und stärfte ihn beim Dichten 102). Humbolbt möge, meinte Sch. scherzend 103), ba er selbst zu blöbe und schamhaft sei, mit ber Muse Kinder zu zeugen, die seinigen vielmehr adoptiren ober erziehen; dafür solle Humboldt auch die Baterfreuden mit ihm theilen. Der hinblick auf ben Freund verließ ihn felbst bei seinen letten Productionen nicht, als er längst der Theorie viel ferner stand und geringer von ihrem Werth für die Ausübung urtheilte als Humboldt 104). Die große Verehrung Humboldt's vor Sch's Dichterbegabung, wornach er in seinem bichterischen Charafter geradezu eine Erweiterung des Dichtercharafters überhaupt fah 105). konnte bas Selbstvertrauen Sch's, bessen er besonders in der Epoche ber Wiederaufnahme ber Dichtung bedurfte, nur erhöhen 106). Doch stimmte sich Humboldt, indem er wol wußte, daß er sich in ber Tomafchet, Schiller u. f. w. 25

Rritik zu leicht zum Beifall binreifen laffe, bei ber Beurtheilung ber Schiller'ichen Gebichte jedesmal mit Kleif zu einer größeren Strenge 107). Dabei war ihm aber für bie Schätzung und bas Berftändniß ber Schiller'schen so wie ber philosophischen Dichtung überhaupt, wir möchten sagen eine gewisse Dehnbarkeit ber Phantasie eigen, die ihm noch bort ben Gebanken in sinnlicher Einkleidung erscheinen ließ, wo er in nackte Abstraction übergeht. Hatte er boch auch theoretisch bie Ansicht, bag bas eigentliche Wesen ber Einbildungsfraft barin bestebe, noch bas Unporftellbare vorzustellen. bas Incompatible zugleich festhalten, bas Unmögliche möglich machen zu wollen' 108). Und ebenso war Humboldt auch noch da häufig ber Empfindung nach angeregt, wo ber Gebanke als solcher für sich gelten will, und bieß ift bebeutsam bei einem Manne, welchem es nach seiner eigenen Mittheilung 109), die zugleich für ben tiefsinnigen Sprachforscher charafteriftisch ift, 'eigen war, vorzüglich auf die innerste und unergründlichste Natur des Menschen, den unbegreiflichen Uebergang und Zusammenhang bes Gebankens und ber Empfindung gerichtet zu sein'.

Gerade wie Sch. Goethen mit sich selbst näher vertraut machte, so Humboldt Sch'n, nur daß Sch. Humboldten dabei durch sein eigenes Nachdenken über sich auf halbem Wege entgegen kam. In dieser Rücksicht ist den Briefen neben Humboldt's treuer Kritik einzelner Dichtungen vor allem seine eingehende Analhse der Schiller'schen Geisteseigenthümlichkeit, die Bestimmung des Bershältnisses seines Dichtercharakters zu jenem der Griechen, und die Entscheidung der ihm von Sch. selbst vorgelegten Frage, ob er der dramatischen oder epischen Poesie sich zuwenden solle, von höchster Bedeutung. So weit wir noch nicht bisher dazu geführt wurden, werden wir noch Gelegenheit haben, auf die darin außegesprochenen Ansichten zurückzusommen.

Claffiiche Lecture. Man würde irren, wollte man die nahe liegende Boraussetzung machen, daß Sch. durch den Umgang mit Humboldt unmittelbar zu classischem Studium und classischer Lectüre sich angeeisert sah. In der Zeit ihres ersten längeren Zusammenseins in Jena waren beide Freunde ausschließend in ästhetische Speculation vertieft und selbst nachher sinden wir keine Spur einer bestim-

menben Einflugnahme Humbolbt's nach biefer Richtung. Was Sch. selbst in ber Epoche bes näheren Verkehres mit Humbolbt (1793 bis 97) zur Erweiterung seiner Kenntnig bes Alterthums that, ift fast vollständig aus eigener Anregung erflossen. Un humboldt machte Sch. bie Mittheilung 110), bag er bie Griechen erft nach bem Don Carlos habe kennen lernen. Bis zum vier und zwanzigsten Jahre gesteht er ihm anderswo 111), habe er die griechische Literatur (so weit sie über bas neue Testament sich erstreckt) völlig verabfäumt und felbst aus bem Lateinischen sehr sparfam geschöpft. Wir wiesen an gehörigem Orte barauf bin, wie Sch. biese Lücken ber Bilbung einigermaßen erganzte, und find feinen Fortschritten in der Auffassung und Verebrung der Alten aufmerksam gefolgt. Es war eben bas geniale, in bem ganzen geiftigen Charafter Sch's begründete Berständniß für bie asthetische Ratur bes griechischen Bolkes, welches ihn ohne vollkommene und unmittelbare Vertrautheit mit ber Hellenischen Literatur und bem Hellenischen Leben, trot ber Berschiedenheit seines bichterischen Charafters, ein so tiefes und umfassendes Urtheil über antikes Wesen gewinnen ließ, wie es in hoher Vollendung in ber Schrift über Anmuth und Würde und barauf fast in allen folgenden ästhetischen Arbeiten uns entgegentritt. Des fördernden Eindruckes von Humboldt's 'Sfizze über die Griechen' wurde oben gedacht. Bon dem genauen Berständniffe bes hellenischen Geistes bei Sch. war humbolbt auf's innigfte überzeugt. Ja öfter erklärte er Sch'n 112), daß er (Sch.) vielleicht weniger fein und richtig über bie Griechen benten murbe, wenn er selbst griechisch zu lesen gewohnt ware; so weit sei er entfernt, bie eigentliche Sprachkenntniß auch nur zu einem sehr wichtigen Maßstab ber Bertraulichkeit mit bem Geiste ber Griechen zu machen 113): er berief fich babei auf Goethe und Herber, 'bie beibe vielleicht nur mäßig griechisch wissen', als auf 'rebenbe Beweise'. Nichts bestoweniger ging Sch's Eifer so weit, daß er nicht lange nach biefer Meußerung Humboldt's mitten in ber Arbeit an ben fentimentalischen Dichtern' ben Entschluß faßt, von ben Fundamenten auf bas Griechische zu treiben. Gespräche mit Goethe über Griechische Literatur und Runft hatten biesen Plan, ber ihm längst schon im Sinne gelegen, wieder wachgerufen. Humboldt pries ben 'schönen

Entschluß' Sch's, 'griechisch lernen zu wollen'; es habe ihn oft gerührt zu sehen, mit wie vieler Mühe er aus Uebersetzungen schöpfen müsse, was andere, die unmittelbar an der Quelle sind, nicht zu sassen vermöchten; er fand darin einen neuen Beweis, wie gründlich Sch. alles anfasse, womit er sich beschäftige, und odwol er unendlich wünsche, daß Sch. griechisch wüßte, auch überzeugt war, daß er unglaublich schnell lernen würde, so rieth er doch, wegen des Zeitverlustes für die eigenen Arbeiten besonders im Ansange, ernstlich von dem Plane ab 114). Bielleicht weniger auf Humboldt's Rath hin, als vielmehr im Gedränge der Arbeiten selbst, unterblieb auch die Ausstührung des Entschlusses.

Trot ber Erkenntniß ber Berschiebenheit ber Schiller'ichen und ber Hellenischen Dichtungsweise, wornach Humboldt gestand, bag unter allem ihm bekannten Griechischen keine Zeile fei, von ber er sich Sch'n als ben Verfasser benken könnte 115), fant er boch, wie wir faben, bag Sch. in Bezug auf die 'reine Genialität', auf ben 'echten Dichtergeist' ben Hellenischen Dichtern verwandt sei. hier kann augleich bes Zeugnisses in ber Vorerinnerung jum Briefwechsel 116) gebacht werben, bag Sch. in einzelnen Dichtungen es verftanden hatte, 'ben Sinn bes Alterthums in fich aufzunehmen', 'in ben Griechischen Dichtergeist einzugehen' und 'bie Farbe bes Alterthums so rein und treu, als man es nur von irgend einem modernen Dichter erwarten könne, und zwar auf bie schönste und geistvollste Weise wiederzugeben'. Das Urtheil Humboldt's 117), welches wir schon früher kennen lernten, wornach er Sch'n unter allen mobernen Dichtern allein zugeftand, daß er sich ben Griechen nähere, ohne einen Schritt aus bem ben Neueren eigenthümlichen Gebiete hinauszugehen, und wornach er an einem anderen Orte 118) innerhalb bes Kreises nicht bloß bessen, was Sch. von seinen Arbeiten forbere, sondern auch bessen, was er einzeln und bei einzelnem in so hohem Grade geleistet habe, alle wesentlichen Schonbeiten ber Griechischen Poesie finden wollte, ein Urtheil, welches in ber Zeit ber 'Ibeenbichtung' Sch's gefällt ift, erklart sich ebenso fehr aus bem mit Sch. congenialen Wesen humbolbt's als bamit ausammenbängend aus seiner Borliebe für philosophirende Boesie, und fagen wir es geradezu, für poetisirende Philosophie. Darnach war es auch, daß Humboldten unter den Alten besonders jene Schriftsteller nahe standen, denen er selbst das männlichere Genie zugeschrieden, und die Sch. mehr sentimentalisch oder idealistisch genannt hätte. So vor allem ist ihm Pindar lieb, so Aeschhlus, so gibt er Platon und Thukhdides vor Xenophon und Herodot den Borzug <sup>119</sup>). Und obwol er erkennt, daß, wo in der späteren grieschischen Lhrik 'eine gewisse Metaphhsik' in die Poesie sich mische, dieß den besten Mustern entgegen sei, so fühlt er sich doch zu solchen Stücken hingezogen <sup>120</sup>).

Humboldt bedauert es auch um der Philosophie willen, als Sch. nach Bollenbung ber Abhandlung über bie naive und sentimen= talische Dichtung ben Entschluß faßt 'mit ben Alten zu leben' 121). Die Neigung zur Lecture neuerer Schriften war ihm völlig verschwunden 122): und so entschließt er sich, in ber Ginsamkeit, in ber sich fühlte, seit mit Humbolbt's Abgang von Jena die anregendste Unterhaltung hinweggefallen war, 'mit ber ruhigen Ber= nunft und ber schönen Natur ber Alten sich zu umgeben und im eigentlichen Sinn unter biesen Leuten zu leben'. Daburch hoffte er zugleich seinem Geiste bie rechte Disposition zum poetischen Empfangen und Bilben mitzutheilen. Um biefen 'ernften Borfat' auszuführen, wollte er nunmehr auch allen 'speculativen Arbeiten und Lesereien' (obgleich ihm barin noch so viel zu thun übria ware) auf unbestimmte Zeit entsagen. Was er lefe, solle aus ber alten Welt, mas er arbeite, solle Darstellung sein 128). Es spricht sich barin zugleich bie besonders mahrend seiner letten afthetischen Arbeit erworbene Einsicht ber Zielpuncte aus, nach welchen er fortan in der Ausführung glaubte streben zu muffen, selbst bem Berfahren gegenüber, bas er feit ber Wieberaufnahme ber Dichtung eingehalten hatte; die Borliebe für die philosophirende Dichtung, bei welcher Humbolbt noch beharrte, hatte Sch. abgelegt und es läßt sich nicht verkennen, daß er Humboldten überhaupt an praftisch äfthetischem Blide bereits hinter sich zurückgelassen hatte. Wir kommen im letten Buche auf diese Beziehungen noch ein= mal zurück.

In der Ausführung seines Entschlusses machte Sch. mit den Lateinern den Anfang 124). Er wollte im Winter 1795 auf 96

seiner bisherigen nächtlichen Romanlectüre die lateinischen Dichter substituiren. Mit Juvenal, der ihn damals gerade am meisten interessirte, machte er den Anfang, und zwar mit solchem Genuß, 'daß er brannte, darin fortzusahren'. Bersius, Plautus, Martial und die Horazischen Episteln wollte er folgen lassen. Doch da er seine Latein, wie er sagte, aus einer edleren Welt und zu wenig aus Schriften geschöpft habe, die von dem gewöhnlichen Leben handeln, so sah er sich wieder auf Uebersetzungen angewiesen und erbittet hierüber Humboldt's Rath. Der weitere Fortgang der classischen Lectüre Sch's läßt sich im einzelnen genau nicht entenhnen, doch ist es gewiß, daß bald an die Stelle der Lateiner die Griechen traten; wie denn in der Periode der vollendeten Dichtung, um dieß gleich hier anzuschließen, von der Lectüre Homer's, dann der Tragiker und vor allem des Sophokses in den Briesen häusige Winke sich sinden 1225).

Durch bie auf Veranlassung Sch's herbeigeführte Verhandlung über ben griechischen Charafter 126) war Humboldt auf ben Blan gekommen in umfassendstem Sinne eine Charakteristik bes griedifchen Geiftes zu ichreiben. So bezeichnete Sch. bas gemählte Thema und Humboldt bestimmte es näher als 'eine mit ausführ= lichen hiftorischen Beweisen belegte Schilberung bes griechischen Charafters' 127). Das Werf ware wieber im wesentlichen eine Unwendung ber Schiller'schen Ibeen junachst auf die Griechische Literatur geworden 128). Humboldt wollte eine philosophische Theorie ber Dichtungswerke vorausschicken und hebt hervor 129), wie ihm bieser Theil burch Sch. unglaublich erleichtert sei. Sch. billigte Humboldt's Entschluß und rieth ihm mit sicherem Tacte eine mehr analhtische Methode des Ganges bei der Ausarbeitung an 130). Auf biesen Bedanken ging humboldt ein, aber feine Productivität, in der Trennung von Sch. überhaupt auf ein Minimum herabgesett, reichte nicht aus, die weitgreifende Aufgabe auch nur in ber Beschränkung, in ber er zuletzt sie faßte, wornach er ben Weg burch einzelne Schriftsteller' 181) machen wollte, zur Ausführung zu bringen. Und so unterblieb leiber bie Schrift, welche bie Auffassungsweise Sch's in ein ihm felbst immer boch nur ferner liegendes Gebiet getragen bätte.

Schiller'sche Ibeen waren auch im Spiele bei einem anderen großen Plane Humboldt's, von welchem er bem Freunde berichtet 132), und ber, wie wir sehen werben, nachher in enger Begrenzung auch wirklich burchgeführt wurde. Bei ber umfassenben Bebeutung ber zu Grunde liegenden Anschauungen, die mit Sch's eigenster philosophischer Methode im Zusammenhange stehen, wird es nothwendig sein, quvörderst auf den ursprünglichen Plan näher einzugeben. Sch. hatte sich in ben ästbetischen Briefen zu einem a priori festgestellten Ibeal ber Menschheit aufgeschwungen und barein zugleich bas Ibeal ber Schönheit gelegt. Dieses wurde nachher an bas Schöne ber Wirklichkeit als Magstab gelegt und baraus Haltpuncte ber Beurtheilung gewonnen. In ber Schlufabhandlung hatte er im Begriffe bes naiven und sentimentalischen mit Bezug auf basjenige, mas bie Menschen im Gebiete ber Dichtung geleistet, 'ibealische, aber bestimmbare Größen' 133) gefunden, nach welchen bie Dichter und Dichtung im einzelnen beurtheilt werben können. hiernach erkannte er im sentimentalischen Charafter ber neueren Dichtung einen Fortschritt bes bichterischen Charafters überhaupt. Beibe Maßstäbe sind bann wieder an bas höchste Ibeal ber Dichtung selbst gehalten und baraus für bie Dichtung Befet und Zielpunct fest= gestellt. In bem letten Theile ber Abhandlung ift biefes Ber-Da gelangt er zu zwei verschiebenen fabren noch erweitert. Menschentypen, die er ihrerseits wieder nach dem Ibeale ber Menschbeit beurtheilt.

Dieselbe Methode war es, die Humboldt bei dem weitaussehenden Plane einer Schilderung 'der Fortschritte, welche der menschliche Geist und Charafter' die auf die Gegenwart 'theils gemacht hat, theils noch erst machen müßte' 134) maßgebend zu Grunde legte. Nicht er allein, sondern mehrere sollten in den Horen, schreibt er, und zuerst Sch. selbst, Hand an's Wert legen. Es war ihm darum zu thun, 'aus der ganzen Geschichte der Menschheit ein Bild des menschlichen Geistes und Charafters zu ziehen, das keinem Jahrhundert ganz und gar gleicht, zu welchem aber alle mitgewirft haben'. Darauf richtet er seinen Gesichtspunct, es sei das letzte Resultat, zu welchem alles übrige, was der Mensch lernt und treibt, ihn sühren soll, und wenn man sich einen Menschen

bente, ber blok feiner Bilbung lebt (und wie fehr war biek eigentlich humbolbt's Fall), so muffe sich seine intellectuelle Thätigkeit am Ende ganz barauf reduciren a priori bas Ibeal ber Menschheit. a posteriori bas Bilb ber wirklichen Menschheit, beibe recht rein und vollständig aufzufinden, mit einander zu vergleichen und aus ber Bergleichung praktische Borschriften und Maximen zu ziehen. Wir hatten also hier gleichfalls in bem aus ber Erfahrung genommenen Bilde 'idealische, aber bestimmbare Größen' erhalten. nach welchen sich die Leistungen der Einzelnen in den verschiedenen Gebieten beurtheilen ließen, und ein apriorisch festgestelltes Ibeal ber Menschbeit, zur Vergleichung mit biesem Bilbe. Es schwebte Humboldten die Aufgabe vor, mas Sch. in feiner afthetischen Schlufarbeit für die Dichtung im allgemeinen geleistet, in ben verschiedensten Zweigen ber Dichtung, und ebenso in ben anderen Cultursphären bis in's einzelne burchzuführen. Bur Lösung ber Aufgabe, meinte Sumbolbt, lieferten Sch's horenauffate reichliche Materialien. 3m Gebiete ber Wiffenschaften, fahrt er fort, liefe sich ber neue und bare Gewinn äußerst bestimmt aufzählen. Gebiete ber Runft und ber Sitten muften mehr bie einzelnen Rünftler und Menschen, welche durch die That den bisherigen Begriff erweitert haben, aufgeführt und gezeichnet werben. Und ba beruft er sich ausbrücklich auf Sch. und Goethe. Bon welchen neuen Seiten, heißt es, habe Sch. z. B. bie lhrische Dichtkunft gezeigt, welch' eine Erweiterung in einem anderen Gebiete sei Goethe. Diese Erweiterung eben, bie Goethe in bas Gebiet ber Runst und Dichtung und insbesondere die epische gebracht hat, führte humbolbt in seinem Werke 'über Goethe's Hermann und Dorothea' 1789 aus 135). Hier entwirft er in der Einleitung noch einmal ben zuerst Sch'n mitgetheilten Blan jener empirisch = philosophischen 'Charakteristik bes Menschen' und weist auf bas bestimmteste auf ben Zusammenhang ber Schrift mit biesen Grundlagen bin 136).

Epoche von Sumboldt's zweitem Aufenthalt in Jena.

Ehe wir jedoch die näheren Beziehungen Sch's zu diesem Werke barlegen, muß noch des erneuerten persönlichen Verkehres beider Freunde (1. November 1796 — 24. April 97) gebacht werden. Sch. war damals in das Studium und die Analhse von Goethe's Wilhelm Meister und vor allem in seine

Arbeit am Wallenstein vertieft. Der Blan Humboldt's blieb indes gewiß nicht unbesprochen, boch finden sich bavon feine weiteren Sch's bichterische Thätigkeit regte ihn jur Wieberaufnahme seiner Uebersetzungen aus bem Griechischen an 138), auch kam er nunmehr mit Goethe in engere Verbindung und folgte Sch'n in ber fritischen Antheilnahme am Meister 189). So trat bas Philosophiren von ehemals völlig zurück. Uebrigens mar Sch. jett, mitten im Schaffen begriffen, im Aesthetischen, wie wir spater noch verfolgen werben, mehr auf praktische Regeln und Maximen aus; und wenn auch humboldt feineswegs feinen theoretifirenden Hang gleicherweise abgelegt hatte, so sind boch Spuren vorhanden, baß er auch in biefer Beziehung vom Einflusse Sch's nicht ganz unberührt blieb 140). Es läßt sich voraussetzen, dag der Berkehr Sch's mit Humboldt in dieser Epoche an Lebendigkeit jenem früheren Zusammenwirken nicht gleichkam 141), indes war boch bie abermalige Trennung, nunmehr voraussichtlich für eine lange Zeit, fo bag Sch. fogar bas ichone Wechfelverhältnig als abgeschloffen betrachtete 142), ein beftimmender Grund für ihn, seine Ueber= fiedlung nach Weimar zu betreiben 143). Noch während bes folgenden Aufenthaltes Humboldt's in Dresben blieb Sch. burch bie bäufigeren Briefe Körner's und Humboldt's selbst gewissermaßen Theilnehmer ihres lebhaften Verkehres 144). Aber als Humboldt fein Reifeleben begann (Juli 1797), da gerieth ber Briefwechsel in's Stocken, zumal Sch., in seine Arbeiten versenkt. Humbolbt's Briefe immer spät erst zu beantworten kam. Lange blieb ber Ge= schiedene in seinen Gedanken und Arbeiten ganz innerhalb bes Kreises, ben er verlassen, und nach einem Jahre überraschte er Sch'n (Mai 1798) mit Uebersenbung bes Manuscriptes seines Werkes über Hermann und Dorothea. Es ist biek Humboldt's bedeutendste philosophisch = ästhetische Arbeit und enthält gewisser= maßen die Summe bessen, mas Humboldt im Aesthetischen burch seine Anschmiegung an Sch. und baran geknüpftes, zumeist burch Kant'sche Anschauungen geleitetes Nachbenken gewonnen bat. Nur im allgemeinen können wir inbes ben Standpunct bezeichnen, aus welchem sich bie Grundgebanken Humbolbt's als wesentlich Schiller'iche erfennen laffen.

Aufammenhermann u. afthetifchen Theorien.

Sch. hatte, wie wir wissen, auf Rant'sche Ibeen gestütt und Sumboldi's zusammenhängend mit Anschauungen aus ber Epoche ber SpecuGoribe's lationen Sing ben Gerte lationen für ben Rallias in ber Rritif Matthiffon's bie Lehre aufgestellt, daß der Rünstler an die productive Einbildungstraft sich wendend, sie awar zu bestimmter Wirkung leite, nichtsbestoweniger aber ihr freies Spiel nicht beschränke. Dieß erreiche er baburch, baß er von seinem Objecte alles zufällige entferne und nur die wesenhafte Natur besselben vergegenwärtige; benn nur bann werbe bie Einbildungstraft mit ber bes Rünftlers übereinstimmen, indem fie keinem anderen Zwange gehorche, als ben bie Natur ber Dinge Deshalb aber beschränfte er bie Runft auf bie ihr vorschreibt. Darstellung bes Menschlichen, weil sich nur in biesem Gebiete jene Nothwendigkeit entbecken laffe 145). Bon ba aus faben wir ibn später zur Entwickelung feiner Ibee ber Menschheit und ber Schönheit gelangen. Humboldt greift in seiner Abhandlung auf jene Bebanken von der productiven Einbildungsfraft jurud und combinirt sie in gewissem Sinne mit bem Wesentlichen ber späteren Schiller'schen Resultate. Er geht von ber Ansicht aus, daß die Runst nur durch bie Phantasie wirksam sei 146), und sucht beshalb nicht (wie man bisber zu oft gethan habe) bas Wesen ber Runst in ber Beschaffenheit ihres Gegenstandes, sondern in der Phantasie selbst auf 147). So findet er ben einfachsten Begriff ber Runft objectiv gefaßt barin, daß sie die Darstellung der Natur burch die Ginbilbungsfraft 148), subjectiv, daß fie die Fertigkeit fei die Ginbildungsfraft nach Gesetzen productiv zu machen 140). Dieß er= reiche aber ber Künstler baburch, bag er in. seinem Gegenftanbe jeben Zug austilge, ber nur in Aufälligkeiten seinen Grund bat, und jeden von dem anderen und das Ganze von sich selbst abhängig mache 150). Der Dichter schilbere bie Begenstände nie anders, als um in ihnen den Menschen barzustellen; so viel muffe er jedesmal leisten, diese Forderung sei unzertrennlich mit dem Dichter - und überhaupt mit bem Rünstlerberufe verbunden 151). Unknüpfend an die Schiller'schen Fundamentalgesetze ber finnlichvernünftigen Ratur, bas Gefet ber absoluten Realität und jener ber absoluten Formalität 152), auf die Sch. die 3dee ber Menscheit und ber Schönheit gründet, gilt ihm 'als lettes Ziel bes Strebens

für ben menschlichen Beift, bie ganze Masse bes Stoffes, welchen ihm die Welt um ihn ber und fein inneres Selbst barbietet, mit allen Werkzeugen seiner Empfänglichkeit in sich aufzunehmen, und mit allen Kräften seiner Selbstthätigkeit umzugestalten und sich anzueignen und baburch sein Ich mit ber Natur in die allgemeinste, reaste und übereinstimmenbste Wechselwirfung zu bringen' 153). Nun gehört ihm die Runft 'nicht zu den mechanischen und untergeordneten Geschäften, burch bie wir uns zu unserer eigentlichen Bestimmung blok vorbereiten, sondern zu ben höchsten und erhabensten, burch die wir sie felbst unmittelbar erfüllen' 154). 'Denn auch ber Rünftler hat bas größeste und schwerfte Geschäft, was bem Menschen als seine lette Bestimmung aufgegeben ift - auf feine Beife und mit ben ihm angewiesenen Organen auszuführen' 155). Man kann fagen, humboldt betrachtet gleichfalls bas Runftwerf als Symbol ber erreichten Bestimmung bes Menschen. Indem der Rünftler die Einbildungstraft burch Beseitigung alles Zufälligen zur Herrschaft bringt (3bealität), versett er uns zugleich 'in einen Mittelpunct, von welchem nach allen Seiten hin Strahlen in's Unendliche ausgehen' 156). Denn bie herrschende Einbildungsfraft 'fnüpft auf einmal alles zusammen, worin sie eine für sich bestehende Rraft, ein eigenes Lebensprincip entbeckt; und ba alles positive mit ein= ander verwandt und eigentlich Eins ift, alle Absonderung von Inbividuen aber nur durch Beschränfung entsteht, so folgt hieraus nothwendig ein Streben nach einer in sich felbst geschlossenen Bollftändigkeit (Totalität)' 157). 'Den gangen Stoff, ben ihm die Beobachtung darreicht, organisirt der Rünftler zu einer idealischen Form für bie Einbilbungefraft, und bie Welt um ihn ber erscheint ihm nicht anders, als wie ein burchgängig individuelles, lebendiges, harmonisches, nirgends beschränktes noch abhängiges, nur sich selbst genügendes Banges mannigfaltiger Formen. So hat er seine eigene innerste und beste Natur in sie übergetragen und sie zu einem Wesen gemacht, mit bem er nun vollkommen zu sympathisiren vermag' 158). Dieg ift ber Standpunct, ju ben uns jedes Runft= werk erheben muß: 'benn an biesem Ziele muffen sich alle mit einander vereinigen, welche ben Namen eines Rünftlers mit Recht tragen wollen' 159).

Liegt in dem Angeführten deutlich der Versuch vor, vom Boben ber Kantisch = Schiller'schen Ansichten über bie Freiheit ber productiven Einbildungefraft, die Hauptresultate ber späteren Schiller'= schen Theorie zu erreichen, so ließe sich auch bei ber weiteren An= wendung ber Humboldt'ichen Principien auf die Dichtung überhaupt und die epische insbesondere der nähere oder entferntere Einfluß Sch's bervorbeben. Doch nur weniges mag genügen. Da verstebt es sich fast von selbst, wenn er die Eintheilung ber Dichter in naive und sentimentalische adoptirt und alle Dichter entweber ber einen ober ber anderen Classe mehr zugeneigt sein läßt; die Beispiele, an welchen er bieß burchführt, sind zum Theil bie von Sch. schon gebrauchten, wie er benn auch in Goethe und feinem Bebichte, ganz wie Sch., ben naiven Charafter, aber zugleich bas Auftreten sentimentalisch = moterner Elemente sieht 180). Bebeutenber ist es, wenn er, wie Sch. in ben Borarbeiten zum Rallias 161), vom Dichter forbert, daß er die Tendenz ber Sprache zum allae= meinen und abstracten überwinde. Für Humboldt besonders charatteristisch muß es erscheinen, daß er hiernach im specifischen Charakter ber Dichtkunst eine nähere Bermanbtschaft zur sentimentalischen als zur naiven Art erkennt. Gewiffermagen Schiller's und Goethe's Dichterwerth gegeneinander abwägend, sagt er 162): 'Jeder echte Dichter wird mehr geneigt fein, entweder bie individuelle Natur ber Sprache für die Runst ober die ber Runst für die Sprache geltend zu machen, ben geftaltlofen, tobten Gebanken Form und Leben mitzutheilen oder die lebendige Wirklichkeit bilblich und anschaulich vor die Einbildungsfraft hinzustellen. In beiden Fällen ift er gleich großer Dichter, aber in bem ersteren leistet er mehr etwas, bas nur die Dichtfunft und feine ihrer Schwestern vermag, zeigt er mehr ihr innerstes eigenthümlichstes Wefen, wandelt er mehr einen einsamen, von keinem anderen betretenen Weg, ba er in bem letteren mehr einen gemeinschaftlichen Pfab mit allen übrigen Runften nur auf seine Weise verfolgt. In jenem kann er baber in einem noch engeren Sinne bes Wortes Dichter beifen'.

Sch. war burch Humbolbt's Werk um so mehr überrascht, als es in Paris und unter ben heterogensten Umgebungen entsstanden war 103). Die kurze Beurtheilung des Werkes in dem

Antwortsschreiben Sch's an Humboldt, zumeist die Stellung ber Theorie zur ausübenden Runft betreffend, gewährt ein um so grö-Beres Interesse, als Humboldt nachher in ber Einleitung zu seinem Werke fast Bunct für Bunct auf Sch's Bebenken eingeht.

Buvörberft liegt in bem Urtheile Sch's über humbolbt's Arbeit das höchste Lob. Sch. war überzeugt 164), was auch fünftigbin über ben Brocek bes Künstlers und Boeten, über die Natur ber Poefie und ihre Gattungen noch mag gefagt werben, Humboldt's Behauptungen nicht widersprechen, sondern diese nur erläutern werbe. und daß sich gewiß ber Ort werbe nachweisen lassen, in ben es gehört und ber es implicite ichon enthält. Kaft mit benselben Worten hat bekanntlich nachher Humboldt hinwieder über Sch's eigene ästhetische Abhandlungen geurtheilt 165), und wie Sch. von Humbolbt's Werke richtig vorhersagte 166), daß bie neueren Kunst= metaphhsiker es studiren und benüten, aber es wol werden bleiben lassen, die Quelle zu bekennen, aus ber sie ihren Reichthum bolten. so ist dieß auch in noch viel umfassenderer Weise Sch's eigener Fall. Uebrigens weniger in bem bewuften Zartfinn bes ruckfichts= vollen Freundes, als in jener unbewußten Bescheibenheit, die Sch. felbst als Charafterzug bes genialen Menschen preift, fügt er ausbrücklich die Ansicht an 167), daß er als Kunstrichter und Theoretiker Humboldten nicht viel in die Hand gearbeitet habe.

Sch. wollte bas Werk als ein philosophisches im strengsten Discussion Sinne aufgefaßt sehen; er betrachtete es 'mehr als eine Eroberung mit bumbolbt für die Philosophie als für die Runft', ohne damit einen Tabel zu Meftheif gur verbinden 168). Es sei ja überhaupt, fügt er hinzu, noch die Frage, Aunst. ob die Kunftphilosophie bem Künftler etwas zu sagen habe. Rünstler brauche mehr empirische und specielle Formeln, die eben beswegen für den Philosophen zu eng und zu unrein seien: ba= gegen, was für diesen den gehörigen Gehalt habe und sich zum allgemeinen Gefetze qualificire, für ben Rünftler bei ber Ausübung immer hohl und leer erscheinen werbe. Es zeigt dieß ben ganzen, weiten Abstand seiner damaligen Reflexionen über die Runft von jenen seiner früheren Speculation, wie er uns im einzelnen noch entgegentreten wird. Er erfahre es täglich, schreibt er weiter, wie wenig ber Poet burch allgemeine reine Begriffe bei ber

Ausübung geförbert wird, und wäre in bieser Stimmung zuweisen unphilosophisch genug, alles, was er selbst und andere von der Elementarästhetik wissen, für einen einzigen empirischen Vortheil, für einen Kunstgriff des Handwerkes hinzugeben.

Diese Einwendungen wirft Humboldt in ber Einleitung sich felbst auf und zwar größtentheils mit Wiederholung ber von Sch. gebrauchten Worte. Er erkennt einen 'nothwendigen und unbermeiblichen Wiberstreit' an, in welchem sich ber philosophische Aesthe= tiker und ber ausübende Künstler befinden und erwidert 169), daß bie Philosophie ber Runft auch nicht hauptsächlich für ben Rünftler und wenigstens nie für den Augenblick der Hervorbringung bestimmt sei; sie sei unmittelbar nur für benjenigen bestimmt, welcher burch bie Werke ber Runft seinen Geschmack, und burch einen freien und geläuterten Geschmack seinen Charakter zu bilben wünscht: ber Rünftler felbst könne sie nur gebrauchen, sich überhaupt zu ftimmen, fich, wenn er fich eine Zeit hindurch feinem Genie überlaffen bat, wieber zu orientiren, ben Punct zu bestimmen, auf bem er steht und wohin er gelangen sollte. Ueber ben Weg aber, ber ihn zu biesem Riele führt, könne ihm nicht mehr sie, sondern allein seine eigene und frembe Erfahrung Rath ertheilen.

Und nun macht Humboldt hinsichtlich der von Sch. betonten 'empirischen und speciellen Formeln', die ihm die eigene und fremde Ersahrung böte, geltend <sup>170</sup>), daß es immer nur Bruchstücke bleiben werden, abgerissene Regeln, denen es nicht bloß an Bollständigkeit, sondern auch an Allgemeingiltigkeit sehlt. Dessenungeachtet wäre es nicht minder wichtig dieselben zu sammeln und zu ordnen, und jeder, welchem sein Talent die Bahn der Kunst mit entschiedenem Ersolge zu wandeln erlaubt, sollte sorgfältig auszeichnen, was er auf derselben an sich selbst bewährt gesunden hat. Denn der Asthetiker benütze diese Geständnisse eben so, als der Psicholog die moralischen und freue sich, die Künstlernatur, die er sonst nur mit Mühe aus ihrem Wirken ahnet, nun durch unmittelbare Anschauung zu erkennen.

Aber die Einwendungen Sch's treffen die Humboldt'sche Theorie noch näher. Zwar den philosophischen Theil sindet er 171) vollkommen befriedigend und nicht weniger richtig und untabelhaft ben fritischen (ber jene Gesetze auf bas Werk anwendet und es eigentlich beurtheilt): aber es scheint ihm, daß ein mittlerer Theil fehle, ein folder nämlich, ber jene allgemeinen Grunbfate, bie Metaphhsik ber Dichtkunst, auf besondere reducirt und die Anwendung bes Allgemeinen auf bas Individuelle vermittelt. Der Mangel bieses praktischen Theiles fühle sich jedesmal, so oft nicht blos der allgemeine Charafter des Dichters oder seines Werkes, sondern ein einzelner Bug aus biesem unter ben Begriff subsumirt wird. Der Lefer fühle bann einen Hiatus, ben er kaum burch seine eigene Imagination auszufüllen im Stande ift, baber es zuweilen scheint, als paften bie Beispiele zu ben Begriffen nicht, welches boch nie ber Fall sei. In biesem Fehler glaubte Sch. seinen eigenen Einfluß zu erkennen. Wirklich hatte fie beibe ihr gemein= ichaftliches Streben nach Elementarbegriffen in afthetischen Dingen bahin geführt, daß sie die Metaphhsik ber Runft zu unmittelbar auf die Gegenstände anwenden, und sie als ein praktisches Werkzeug handhaben, wozu sie boch nicht genug geschickt sei. Ihm sei bieß gegenüber von Bürger und Matthisson, besonders aber in ben Horenauffäten öfters begegnet. Ihre folibeften Ibeen hatten baburch an Mittheilbarkeit und Ausbreitung verloren 172).

In Rücksicht auf biese Puncte wehrt es Humboldt wenigstens ab, 'daß er den Charakter des beurtheilten Gedichtes nicht treu genug vor Augen gehabt und seine Behauptungen nicht durch vollskommen passende Beispiele gerechtsertigt hätte'. Ehe der Leser ein solches Verdammungsurtheil ausspreche, müsse er ihn bitten, sich mit dem Geiste des Ganzen recht vertraut zu machen, und diesen auch bei einzelnen Stellen nie aus dem Gesicht zu verlieren. Denn auch ihm habe immer der Totaleindruck vorgeschwebt und er kenne in ästhetischen Beurtheilungen keine andere Absonderungsmethode, als diesenige, welche die einzelne Sigenschaft, auch zu einem augensblicksichen Gebrauche getrennt, noch immer durch das Ganze, mit dem sie verdunden ist, modissiciet betrachtet 173).

Blicken wir zurück, so ergibt sich aus ber inhaltsvollen Discussion, daß von beiben Seiten Wert und Bebeutung ber Aesthetik als philosophischer Disciplin gleicherweise zugestanden ist. Aber barum handelte es sich nicht. Die Grundfrage betrifft das

Berhältnik ber afthetischen Theorie zur Ausübung, ben Nuten, ben ber Rünftler selbst von ihr erwarten und ziehen kann. Da ift es nun gewiß, bak mo Genie und Begeisterung ben Rünftler bas Richtige treffen und vereinigen lassen, er ber Aesthetik nicht bebürfe; hier kann nicht er von ihr, nur sie von ihm lernen und Nuten ziehen. Aber bieß ist nicht überall und burchgängig ber Fall. Auch ber genialste und begeistertste Rünftler wird häufig überlegend und zweifelnd fich verhalten, er wird bes Rathes bedürfen, welchen Weg von mehreren er zu gehen, welchem Mittel ber Runft er ben Borzug geben, von welchen Momenten er ber höchsten und bauernbsten Wirkung sich für gewiß halten, wie er aus Schwierigkeiten mit Beruhigung sich befreien könne. Da wird jener von Sch. mit Unbefangenheit auf bem Grunde eigener Erfahrung geforberte praktische, mittlere Theil ber Aesthetik, welcher ben Rünftler nicht leiten will, in Momenten, wo er keiner Leitung bedarf, wo biese nur schädlich ware, ber ihm aber ein um so sichererer Führer ist, wo er sich bewust wird, das Richtige nicht schon ursprünglich zu ergreifen, ein Bedürfniß sein, und erft durch diesen Theil wird bie Aesthetik sich um die ausübende Runft wahrhaft verdient machen. Daß in biesem Theile die von Sch. hervorgehobenen 'empirischen und speciellen Formeln' und die von Humboldt geforderten Erfahrungen und Selbstbeobachtungen ber Künftler ihre Benützung finden werden, springt in die Augen. Den reichsten Bewinn wird dieser Theil von der Zeraliederung der Kunstwerke selbst ziehen, aber nur bann vollkommen, wenn bie verschiedenen Verhältnisse bes Schönen an bemselben genau verfolgt und strenge geschieben, bem Stoff gegenüber ber Form sein eigenes Bebiet und Recht zuerkannt und gewahrt, Harmonie und Einheit ber afthetischen Berhältnisse nicht in bas Werk gelegt, sonbern barin gefunden und aufgezeigt, babei die Einheit, die der Stoff mitgebracht, für sich beurtheilt und geschätzt, und alle subjectiven Empfindungen und Erregungen zurückgehalten und unbeachtet bleiben werben. Dann wird mit ben höchsten Principien ber Aesthetik ein Zusammenhang, eine Uebereinstimmung auch ba sich bemerken lassen, wo die Regel, was natürlich sehr häufig ber Fall sein wird, nicht mit jenen Brincipien allein gerechtfertigt, geschweige benn aus ihnen entwickelt werben kann.

Indem Sch. zugesteht, daß von der Höhe seiner und der humbolbt'ichen abstracten Brincipien eigentlich fein Weg zu bem Gegenstande führe 174), daß die Theorie überhaupt sich für die Hervorbringung unzulänglich erweise 175), scheint hierin schon bas Zugeftändniß gesucht werben zu burfen, daß jener mittlere Theil nicht aus jenen böchsten Brincipien heraus zu erreichen, sonbern auf bem Wege ber Erfahrung zu gewinnen wäre; indem er ihn aber für unentbehrlich hält, so läft sich ein gewisses Miftrauen gegen jene Abstractionen und Formeln nicht verkennen, und dieß tritt um so beutlicher hervor, wenn hier Sch. fagt 176), bag er seinen Unglauben in Rücksicht auf die Unzulänglichkeit der Theorie für das Hervorbringen auch auf das Beurtheilen ausbehnen und behaupten möchte, daß es kein Gefäß gebe, die Werke ber Einbildungefraft zu fassen, als eben biese Einbildungsfraft felbft. Auch Humbolbten habe bie Abstraction und Sprache sein eigenes Anschauen und Empfinden nur unvollkommen ausmessen und ausbrücken können. Und bamit stimmt es, wenn er mitten in ber Arbeit an ben äfthetischen Briefen, also mitten in seiner eigenen äfthetischen Speculation beariffen, von ber Unzulänglichkeit jeder Theorie spricht 177), wofern sie in sich selbst die volle Gewähr ihrer Richtigkeit tragen wolle: alles beruhe boch zuletzt auf bem Zeugnisse ber Empfindung und bedürfe also einer subjectiven Sanction, bie nur die Beistimmung unbefangener Gemüther ihr verschaffen könne. Da ist nun die Frage nicht schwer zu beantworten, ob wol eine ästhetische Theorie, beren Ausgangspunct eben bas Zeugniß ber Empfindung ift, und bie, auf bem Boben ber Erfahrung gefichert, bem Geschmacke bie Gesetze nur abgewinnt, ohne sie auf beterogenen Gebieten zu entwickeln und ihm bann als Gefete ber Bernunft dictiren zu wollen, eine Theorie, welche in ihren Formeln nicht zugleich die Forberungen an ben Stoff, die Form, die Runftlernatur und die Wirfung bes Schönen befassen möchte, sonbern biese Momente strenge sonbernd auseinander halt, ob wol eine solche Theorie selbst in ihren höchsten Principien Mistrauen und Migachtung von Seite bes Künftlers verdienen werbe.

Zeigt sich in der Auffassung Sch's von Humboldt's Werke, Schuß. wie richtig seine Ahnung gewesen, wenn er, als Humboldt seinen Tomaschet, Schiffer u. s. w.

ersten Jenenser Aufenthalt beschloß, schon von ben nächsten zwei Jahren, auf bie bamals bie Trennung bemessen war, fürchtete, bak fie, ungleich verlebt, vieles an ihnen und also auch zwisch en ihnen verändern werben 178), so hielt boch, wie wir wissen, die Gleichartigkeit ihres Geistescharakters ihre Einigkeit bauernd gefichert, und noch furz bor seinem Tobe konnte Sch. an seinen in Rom weilenden Freund schreiben 179), daß Humboldten sein Wirfungefreis nicht fo fehr zerstreuen, und ber seinige ihn nicht so sehr vereinseitigen und beschränken könne, daß sie einander nicht immer in bem Würdigen und Rechten begegnen follten. Und wie Sch. bis zulett bei allen seinen Werken an humbolbt bachte, wie es ihm gefallen möge, und wenn er sich, um aus feinem Subject herauszukommen, fich felbst gegenüber zu stellen versuchte, tieß in Humboldt's Person und aus Humboldt's Seele zu thun geftand 180), fo bewahrte auch biefer nicht allein Sch's Gebächtniff, sondern auch bessen Principien in ihrem Wesen noch burch sein ganzes reiches Leben und Wirken. Es kann nun nicht weiter unsere Aufgabe sein, ben Busammenhang ber Grundfäte, von welchen Humboldt zu feinen großartigen Entbeckungen auf bem Gebiete ber Sprache geleitet war, mit seinen ursprünglichen philosophischen Anschauungen nachzuweisen, auf bie Sch. einen so großen Einfluß ausgeübt hatte. Der Einwirfung Schiller'scher Gebanken auf seine Ibeen über Geschichtsschreibung wurde an seinem Orte gebacht. Treuer und fruchtbarer bat sich Berständniß und Anschmiegung bei keinem Junger Sch's erwiesen als bei Wilhelm v. Humboldt.

## 2. Schiller und fichte.

Gleichzeitig mit W. v. Humboldt war auch Kichte Sch'n nahe urwrüngliche getreten. Seine Berufung nach Jena an Reinhold's Stelle, welcher, während Sch. in Schwaben weilte, an die Universität Riel abgegangen war (Ende 1793), traf mit Sch's Bunschen überein 1). Bon feiner Wirksamkeit versprach er sich bedeutenderes noch als von jener Reinhold's, ba er überzeugt mar, baß Fichte biesen bem Behalte bes Beistes nach mehr als ersetzen werbe 2). Wir konnten früher schon andeuten, wie ber Berkehr mit Kichte nach ber Rückfunft aus Schwaben anregend auf die philosophischen Studien Sch's wirkte 3). Er erkannte fogleich, daß die Philosophie von Fichte noch große Dinge zu erwarten habe 4). Inbes so wie fcon anfänglich ber 'Gehalt bes Beiftes' bei Fichte Sch'n besonbers schätzenswerth erschienen, so hebt er jest ausbrücklich hervor 5), bag ihn Fichte 'mehr burch seinen Gehalt als burch seine Form' anzöge, ein Umstand, ber sich uns für die Gestaltung ihres Berhältnisses als bebeutsam erweisen wirb. Gerabe mahrend Sch. an ein gewissenhaftes neuerliches Studium Kant's gegangen mar, hielt Fichte feine ersten Vorlesungen in Jena (Sommer 1794). Das Programm, welches er benselben unter bem Titel 'über ben Begriff ber Wissenschaftslehre ober ber sogenannten Philosophie's) voranschickte, hat Sch. unzweifelhaft gelesen, so wie er bie Grundlage ber gesammten Wissenschaftslehre' 7), welche Fichte während seiner Borlesungen biefes Sommers als Handschriftt für seine Zuhörer bogenweise berausgab, gleich mährend ihres Entstehens kennen lernte 8). neuen Ansicht, Die Fichte bem Rant'ichen Shiteme gab, ruhmte es 26\*

Sch. nach, wie wir schon gelegentlich hervorhoben, daß sie ihn tiefer in das Studium Kant's einführe, und er hoffte auch Körnern sür die Fichte'schen Hauptibeen zu interessiren <sup>9</sup>). Die aus Fichte's Sonntagsvorträgen desselben Sommers hervorgegangenen 'Borlesungen über die Bestimmung des Gelehrten' <sup>10</sup>) machten auf Sch. den lebhaftesten Eindruck <sup>11</sup>). Wie sich in den ersten neun Briefen die Spuren des Studiums derselben <sup>12</sup>) besonders in Hinsicht der politischen Anschauungen neben jenen der Schrift Fichte's über die französsische Revolution nicht verkennen lassen, so sinden wir in der zweiten Folge der Briefe, namentlich was die Idee der höchsten Intelligenz und die Anwendung der Kategorie der Wechselwirkung im Verlause der speculativen Untersuchung betrifft <sup>13</sup>), die bestimmte Einwirkung der Wissenschaftslehre.

Begenfas.

Das Interesse, bas Sch. an Richte und seinem Umgange anfänglich nahm, erwiederte biefer auf bas lebhafteste. Er äußerte sich während jenes Sommers, also noch vor Veröffentlichung ber neun Briefe, gegen Humbolbt 14), bag er von Sch. febr viel für bie Philosophie erwarte. Sch. hätte jest, fagte er, fein speculatives Nachbenken fast nach allen Seiten bin gerichtet. Das Einzige mas noch mangle, sei Einheit; biese Einheit sei zwar in Sch's Gefühl, aber noch nicht in feinem Shifteme. Räme er babin, fo mare von keinem andern Ropf so viel und schlechterbings eine neue Epoche zu erwarten. Doch biese Einheit ware im Sinne Fichte's nicht anders zu erreichen gewesen, als wenn Sch. von bem Dualismus bes transcenbentalen Philosophierens abgegangen wäre. In ber Festhaltung besselben aber schied Sch. sich von Fichte immer mehr und mehr. Mit bem Bewuftsein bieses Gegensates ichon begann er seine Speculationen in ber zweiten Folge ber Briefe. noch vorher schreibt er an Goethe 15) von bem burchaus Rant'schen Beifte in ben gerade fertig geworbenen neun Briefen und fügt bingu, bak die Fundamente der Kant'schen Philosophie besteben bleiben werben: benn so alt bas Menschengeschlecht sei und so lange es eine Vernunft gebe, habe man bieselben stillschweigend anerkannt: er ist ber Meinung, daß es mit ber Philosophie Kichte's biese Bewandtniß nicht haben durfte; schon regten sich starke Gegner in feiner eigenen Gemeinde, die es nächstens laut sagen würden, baß alles auf einen subjectiven Spinozismus hinauslaufe. 'Nach mündlichen Aeußerungen Fichte's, benn in seinem Buch wäre noch nicht die Rebe davon gewesen, schreibt er weiter, ist das Ich auch durch seine Vorstellungen erschaffend, und alle Realität ist nur in dem Ich'. 'Die Welt, setzt er scherzweise fort, ist ihm nur ein Ball, den das Ich geworsen hat und den es bei der Reslexion wieder fängt!! Sonach hätte er seine Gottheit wirklich declarirt, wie wir neulich erwarteten'.

Rann auch in solchen Worten kein kritisches Urtheil gesehen werben, so sind sie boch bie Aeukerung einer Stimmung, bie mit ben philosophischen Ueberzeugungen Sch's innig zusammenhängt. Während nämlich Fichte schon in ber ersten Bearbeitung ber Wiffenschaftslehre in entschiedener Weise bie Grundvoraussetzung bes 'Dogmatismus', welcher bie Dinge objectivire, zu zerstören fuchte und 'in allen Grundformen bes empirischen Bewußtseins nachwies, wie bas Wissen in ihnen lebiglich sei ein Bestimmen und Begrenzen innerhalb eines, eben barum bem Wiffen immanenten Unenblichen' 16), so hielt Sch. auch auf bem Höhestand seiner Speculation die Boraussetzung eines außer dem 3ch befindlichen Objectes fest, welches Urfache ist, daß wir empfinden, benken und wollen. Damit mar er entschieden innerhalb bes Kant'ichen Standpunctes ber 'Dinge an fich', ben Fichte eben zu beseitigen bemüht war, stehen geblieben. Und bieß ist bie Grundbifferenz beiber. Während baber Kichte bas 3ch felbst zum Brincipe ber Philosophie erhob, sahen wir zwar Sch'n gleichfalls zu bem Gebanken einer bochsten Intelligenz, die aus sich selbst alle Realität schöpft, emporsteigen, aber es war ihm bieser Bebanke offenbar ein transcenbenter Begriff, an den er nur vorübergehend herantritt, und den er nicht einmal als regulatives Princip des weiteren verwendet.

Aus biesem principiellen Gegensatz beider Denker, ber sich nach so kurzer Zeit des näheren Berkehres kund geben sollte, ersklären sich nicht nur solche Worte der Mißstimmung, wie die ansgeführten, sondern es liegt in demselben auch der Hauptgrund, warum nachher eine Annäherung ihrer Ansichten nicht mehr ersolgte. Doch obwol Sch. über einen wissenschaftlichen Gegensatz auch in seinem persönlichen Verkehre nicht leicht sich hinaussetzen

mochte, so wäre biek boch nicht hinreichend, die allmäbliche Entfrembung zu erklären, bie in ben außeren Beziehungen Sch's zu Richte eintrat, um fo weniger, als Fichte feit Anfang Sch'n eine innige Anhänglichkeit entgegentrug. Zubem konnte Fichte's bochfinniger Ernst, die freie Unbefangenheit seines Forschens und die Unabhängigkeit seiner politischen Gesinnung nur anziehend auf Sch. Ein Moment bes Gegensates im Charafter beiber mar es, ber bas Berhältnik nicht bauernd werben liek. Schon früher ist angebeutet, daß die Form bei Fichte Sch'n gleich anfangs minder ansprach, sie ftieß ihn allmählich völlig von ihm ab. Sch., bessen Natur gang afthetisch angelegt war, pflegte auch meist in seinen Urtheilen über die Berfonlichkeiten seines Berkehres burch bas leicht verletbare afthetische Gefühl sich bestimmen zu laffen. Und so ist es die Härte ber Form bei Fichte, welche auf Sch. abstoffend wirkte, eine Barte, die nicht allein in seinem Philosophiren und in ber Darstellung seines Shstemes, sondern auch in ben Verhältnissen bes Lebens, so namentlich in seinen Beziehungen zur Jenenser Universität sich geltend macht 17), indem er, wie Goethe fagt 18), mit ben äußeren Dingen sich in's Gleichgewicht zu setzen minder fähig war. Wir können natürlich nicht barauf eingehen, bie Reibungen Fichte's an ber Jenenser Universität näher zu berühren, nur bes höchst unangenehmen Einbruckes, ben fie bei Sch. zurückließen, fei gebacht, so bag er, als Fichte sich in Folge berfelben im Sommer 1795 nach Osmannstädt zurudzog, an Goethe schrieb 19): 'mit Freund Fichte ift die reichste Quelle von Absurbitäten versiegt'.

Diese inneren und äußeren Umstände waren es also, welche bas kaum geknüpfte Band der Freundschaft zwischen Sch. und Fichte lockerten und einer weiteren Einwirkung Fichte's auf Sch. ungünstig waren. Wir haben länger dabei verweilt, weil über die Störung des Verhältnisses beider Männer dis jetzt noch allenthalben irrige Vorstellungen sich finden; so meint selbst der jüngere Fichte, daß die Abwendung Sch's von der Speculation daran Schuld trage; er beruft sich dabei auf jene Stellen im Brieswechsel mit Goethe, wo Sch. mit scheindarer Wegwerfung von der Abstraction und der Antithesis spricht, und ruft auß; wie hätte Sch. demnach

aus innerer Neigung sich bem zuwenden follen. bessen Birtuosität gerabe bie Macht ber Antithesis, bie Schärfe bes unterscheibenben Denkens war' 20). Aber wie man gewöhnlich jene Stellen mißversteht, so ist dieß auch hier ber Fall. Sch. will barin nur, feiner Ibee bes echt Menschlichen gemäß, ber getrennten Wirkung ber Denkfraft im Philosophen gegenüber, bie harmonische Wirksamkeit bes ganzen inneren Menschen im Dichter emporheben. Sinn hat es, wenn es bort z. B. heißt: 'ber Dichter ist ber einzig wahre Mensch und ber beste Philosoph ist nur eine Caricatur gegen ihn'21). Darum wufite Sch. boch ben Philosophen und bas abstracte Philosophiren zu schätzen, in bas er selbst gerade bamals und bis Ende 1795 vorwiegend sich versenkt hatte.

Bei Gelegenheit einer Abhandlung, welche Fichte auf Sch's Der Etrett Aufforderung für die Horen eingeschickt hatte, brohte zwischen beiben ber Schrift eine literarische Fehde auszubrechen. Es war dien der Auffat und Buchfiab Der Form Philosophie'. 'über Geist und Buchstab in ber Philosophie' 22). sowol als bem Inhalte nach, mit Rücksicht auf die Horen und an sich selbst, fand Sch. ben Auffat tabelnswerth und wies ihn beshalb zurud. Es sind einige meist auf diesen Umstand sich beziehende Briefe zwischen Sch. und Fichte veröffentlicht worden 23), die für ben Standpunct beiber Denker von höchstem Interesse find. Daraus haben wir schon früher einige Stellen hervorheben können, welche zur Charafterifirung ber Schiller'schen Darstellungsweise beitrugen 24). Indem die Discuffion in jenem Briefwechsel an Haupt= gebanken ber Fichte'schen Schrift anknüpft, läßt fie ben gegenfatlichen Standpunct beider Philosophen flar hervortreten. Es sei uns beshalb erlaubt, auf den Inhalt der Schrift und die Bemerkungen Sch's in furzem Bezug zu nehmen, wobei es uns natürlich nicht um eine Kritit der Lehren Fichte's, sondern nur um die Darstellung ihrer Beziehungen zu Sch's Ansichten zu thun fein kann.

Fichte geht in ber Abhandlung von bem Kant'schen Gedanken aus, bag ber Beist eines fünstlerischen Werkes sich burch bie belebende Kraft im Gemüthe äußere 25). Diese Belebung bes Ge= muthes gelinge bem Runftler, heißt es weiter, baburch, bag er un= abhängig von aller äußeren Erfahrung 'aus ber Tiefe seines eigenen Gemüthes entwickelt, mas in der menschlichen Seele liegt, was

ohne Rücksicht auf individuelle Sinnegart' boch im Sinne aller enthalten ift 26). Um biefen Gebanken principiell zu fichern, geht Fichte bazu fort, ihn im Wefen ber menschlichen Natur felbst zu begründen. Bu biefem Bebufe stellt er im Menschen einen Grundtrieb ber Selbstthätigkeit auf und sieht alle besondere Triebe und Rräfte lediglich als besondere Anwendungen ber einzigen untheilbaren Grundfraft an 27). Erkennen wir barin beutlich bie Beziehungen zur Wissenschaftslehre, so können wir auch von vornberein annehmen, daß eine folde Unschauung Sch'n wibersprechen mußte. Lediglich burch biesen Trieb, sagt Kichte 28), ist ber Mensch vorstellendes Wesen'. Und sogleich beutet er auf die unrichtige Meinung einiger Philosophen bin, welche biefem Grundtriebe ben Stoff seiner Borstellungen burch bie Objecte selbst gegeben sein laffen. Damit mar ber ganze Gegensats Sch'n gegenüber ausgesprochen. Bor nicht langer Zeit hatte Sch. in ben Horen in ber zweiten Folge der ästhetischen Briefe seine Theorie der Triebe weiter entwickelt (beenbet Enbe 1794). Dabei faßte Sch., wie wir wissen, die selbstthätige Rraft im Menschen als ben einen Grund= trieb und ließ ben anberen Grundtrieb auf ben Stoff gerichtet fein, beide aber erst durch bas außer dem Ich befindliche 'Andere' an= geregt werben. Sch. hatte sich also gleichfalls unter bie Philosophen gestellt, welche Fichte bier bezeichnet: ja er war auf diesem entgegengesetten Standpunct, ben er mit Rant theilte, fo fest gegründet, daß er sich Fichte's abweichende Anschauung, wie es scheint, nicht vollkommen flar machen konnte. Dief wird fich sogleich aus ber Polemik ergeben, bie Sch. gegen Fichte's Eintheilung ber Haupttriebe erhob. Hören wir einstweilen, worin biese Eintheilung besteht. Der eine Grundtrieb äußere sich, lehrt Fichte 29), entweber als Erkenntniktrieb, ber auf die Wahrheit der Vorstellungen gehe; oder als praktischer Trieb, welcher Vorstellungen wirklich zu machen strebe. Dabei bestehe aber noch ein britter Trieb, ber auf Borftellungen ausgehe, rein um ber Borftellung willen, keineswegs auf Erkenntniß, ebenso wenig barauf, in ber Wirklichkeit etwas zu erreichen. Den letteren Trieb nun nennt Sichte ben afthetischen.

Diese Eintheilung der Triebe bezeichnet Sch. als 'schwankend, willkürlich und unrein'. Es fehle an einem Eintheilungsgrunde,

man febe nicht, welche Sphare erschöpft fei 30). Bas biefen Ginwurf betrifft, so ist Fichte vielleicht bamit entschuldigt, daß er in biefen auf einen weiteren Rreis berechneten Briefen ben Nachweis übergeben zu muffen glaubte, wie bie Mannigfaltigkeit in ben Birfungen bes einen Grundtriebes jene breifache Glieberung feiner Manifestation ergibt, weil ihm bieg ohne trockene Systematik nicht leicht möglich gewesen ware. Im hintergrunde übrigens steht bier augenscheinlich die Rant'sche Eintheilungstrias in die theoretische und praktische Bernunft und bie Urtheilskraft. Der Gegensat ju Sch. aber liegt auch nicht in bem Ginwurfe einer nicht gerecht= fertigten Eintheilung sonbern tiefer. Der Trieb nach Eriftenz ober Stoff (ber finnliche Empfindungetrieb), fagt Sch. weiter 31), hat gar keine Stelle barin; benn es ist unmöglich, ben Trieb nach Mannigfaltigkeit mit bem nach Ginheit in eine Classe zu bringen. Aus bem praktischen Triebe, so wie Richte ihn befinire, läßt er sich ohne bie gewaltsamste Operation nicht herausbringen'. Hier ftößt Sch. an die Scheibewand, welche zwischen beiben Denkern sich befand. Fichte verlegte ben Stoff als bie Ginschränkung ber Selbstthätigkeit in seinen Grundtrieb felbst, sonst wurde von einem Triebe, meinte er, gar keine Rebe sein können; benn erst burch bie Einschränkung werbe ber Trieb jum Trieb, ohne bie Einschränkung wäre er That. Die Annahme eines besonderen Stofftriebes erklärte er seinerseits als einen Trieb nach Eristenz vor ber Existenz', also als 'eine Bestimmung bes Richtseienben'. Dem entgegen unterschied Sch. auf bas bestimmteste bas 3ch von feinen ihm inne wohnenden zwei Grundtrieben und ließ beibe erst burch ben außerhalb des Ich gegebenen Stoff zur Thätigkeit ge= langen 32). Fichte fast seinen Grundtrieb als das 3ch selbst auf. bem als folchem ber Stoff ober feine Einschränkung immanent ift.

Die Einwendungen Sch's machen den Eindruck, als ob er sich bie principiellen Grundlagen der Fichte'schen Entwickelungen nicht klar zum Bewußtsein gebracht habe, während aus den Anaslogien der ganzen Abhandlung mit den Schiller'schen äfthetischen Briefen eine merkliche Bertrautheit Fichte's mit Sch's Ansichten hervorzugehen scheint. Indem er wie Sch. auf die Grundtriebe des Menschen versucht, ein ganzes der ästhetischen Theorie zu gründen,

so liegt die Annahme nicht ferne, als hätte Fichte die Arbeit der ästhetischen Briefe von seinem Standpuncte aus selbst noch einmal ausnehmen wollen 33). In dem von Fichte angenommenen dritten Grundtriebe, dem ästhetischen, sind die Beziehungen zwischen Anschauungen beider Philosophen am merklichsten, indem sie sich hier auf der gemeinsamen Kant'schen Grundlage begegnen. Sch. sand da 'manche einzelne Bestimmungen vortrefslich' und war von ihnen 'vollkommen besriedigt' 34). Jedoch, fährt er fort, 'da die zwei ersten Triebe nicht rein unterschieden sind, so konnte auch der dritte daraus abzuleitende ästhetische Trieb nicht anders als schielend und unsicher aussallen'. Es herrsche darin noch 'eine nicht zu hebende Berwirrung'.

Der afthetische Trieb geht nach Richte auf eine gewisse beftimmte Vorstellung aus, blok um ber Vorstellung willen, keinesweas aber um eines Dinges willen, bas ihr entspreche, ober auch nur um ber Erkenntniß bieses Dinges willen. Es werbe auf biesem Standpunct 'nicht nach bem Abgebilbeten, sonbern nach ber freien unabhängigen Form bes Bilbes selbst gefragt'35). 'Das was burch ben afthetischen Trieb in uns ift, entbedt sich burch fein Begehren. sonbern lediglich burch ein uns unerwartet überraschendes — völlig zweckloses und absichtsloses Behagen ober Migbehagen' 36). Die genaueste Analogie bieser Ansichten mit Kant und Sch. liegt zu Tage. Wenn aber Fichte, was auch Sch. fpater felbst versuchte, 'eine furze Geschichte ber Entwickelung unseres gangen afthetischen Bermögens' gibt 37), so liegen barin allerdings merkliche Abweichungen von ber Schiller'schen Entwickelung; wir wollen baraus nur bervorheben, daß es Sch'n erscheinen konnte, als mare es gegen die gange Intention feiner Briefe gerichtet, wenn Sichte bier bemerkt, sei es auch von ber einen Seite nicht rathsam, die Menschen frei ju laffen, ebe ihr afthetischer Sinn entwickelt ift, fo fei es boch von ber anderen Seite unmöglich, diesen zu entwickeln, ebe sie frei seien. Die Ibee, burch asthetische Erziehung bie Menschen zur Bürdigkeit ber Freiheit selbst zu erheben, führt uns in einem Rreise herum' 38).

In Betreff bessen, was Fichte Geist im Gegensatze zum Buchstaben nennt, stehen beibe Denker nicht weit auseinander.

Sch's 'afthetische Stimmung' bat mit bem Fichte'schen Begriff bes 'Geistes' die auffallendste Verwandtschaft. Es läßt sich wol auch absehen, wie Kichte, mas in ben brei Briefen, wo er zunächst bloß bie Runst im Auge hat, noch nicht geschehen ift, 'vom Beiste in Runstwerken zum Geist in ber Philosophie' ben Uebergang finden wollte, wenngleich Sch. bieß nicht 'ohne Saltomortale' für möglich Ein Eingehen barauf wurde uns zu weit führen, indes mag doch die Bemerkung Platz finden, daß Fichte für die Philosophie ungefähr in ähnlicher Beise 'Beist' voraussette, wie Sch. ben Uebergang vom Empfinden jum Denken burch feinen 'mittleren Buftand ber afthetischen Stimmung' geschehen lägt 40). Die Bertheidigung Sichte's gegen die erhobenen Borwürfe 11) mochte wol Sch'n gegen bie fleine, gewiß interessante und fesselnbe Schrift gunftiger gestimmt haben, wie er benn Richten bas Zeugniß gab. bak er sich in bieser fritischen Situation 'noch ganz gut benommen' babe 42): indes der Verkehr beider war darüber fast für drei volle Jahre gänglich unterbrochen.

Bom Standpuncte ber Entwickelung ber Fichte'ichen Philo- Der aftbesophie ist es zu bedauern, daß Fichte über ben Streit bie Arbeit. Sittentebre'. an ben Briefen ruben lieft, bie er auch fväter bei ber Beröffent= lichung bes Fragmentes nicht wieder aufnahm 48). Denn nur mehr in ber gleichzeitig (1798) berausgegebenen 'Sittenlehre' kommt er vorübergehend und nebenbei auf bas Schöne und bie Runst in bem Absate 'über bie Pflichten bes afthetischen Runftlers' 44) zu sprechen. Auch hier lassen sich Beziehungen zu Sch's Ansichten auf bas bestimmteste erkennen. Bang im Beiste Sch's lehrt Fichte, bag bie schöne Runft nicht wie ber Gelehrte nur ben Berftand, ober wie ber moralische Bolkslehrer nur bas Herz, sondern ben ganzen vereinigten Menschen bilbe. 'Das, woran sie sich wendet, fährt er in biesem Sinne fort, ist nicht ber Berstand, noch ist es bas Berz, fonbern es ift bas ganze Gemuth in Bereinigung feiner Bermögen'. Wenn Fichte hinzufügt, man konne bas, was fie thut, vielleicht nicht beffer ausbrücken, als wenn man fagt, fie mache ben transcenbentalen Gefichtspunct zu bem gemeinen 45), fo liegt es uns naturlich abseits, biesen oft citirten und oft migverftandenen Sat Sichte's näher zu entwickeln, es sei bier nur ber allgemeinen Anglogie mit

so liegt die Annahme nicht ferne, als hätte Fichte die Arbeit der ästhetischen Briefe von seinem Standpuncte aus selbst noch einmal ausnehmen wollen 33). In dem von Fichte angenommenen dritten Grundtriebe, dem ästhetischen, sind die Beziehungen zwischen Anschauungen beider Philosophen am merklichsten, indem sie sich hier auf der gemeinsamen Kant'schen Grundlage begegnen. Sch. sand da 'manche einzelne Bestimmungen vortrefslich' und war von ihnen 'vollsommen besriedigt' 34). Jedoch, fährt er fort, 'da die zwei ersten Triebe nicht rein unterschieden sind, so konnte auch der dritte daraus abzuleitende ästhetische Trieb nicht anders als schielend und unsicher aussallen'. Es herrsche darin noch 'eine nicht zu hebende Verwirrung'.

Der asthetische Trieb geht nach Fichte auf eine gewisse beftimmte Borftellung aus, blog um ber Borftellung willen, teineswegs aber um eines Dinges willen, bas ihr entspreche, ober auch nur um ber Erkenntniß bieses Dinges willen. Es werbe auf biesem Standpunct 'nicht nach bem Abgebilbeten, sondern nach ber freien unabhängigen Form bes Bilbes selbst gefragt'35). 'Das was burch ben afthetischen Trieb in uns ift, entbeckt fich burch fein Begehren, sondern lediglich burch ein uns unerwartet überraschendes — völlig zweckloses und absichtsloses Behagen ober Migbehagen' 36). Die genaueste Anglogie bieser Ansichten mit Rant und Sch. liegt zu Tage. Wenn aber Fichte, mas auch Sch. fpater felbst versuchte, 'eine furze Geschichte ber Entwickelung unseres ganzen afthetischen Bermögens' gibt 37), so liegen barin allerbings merkliche Abweichungen von der Schiller'schen Entwickelung; wir wollen baraus nur hervorheben, daß es Sch'n erscheinen konnte, als ware es gegen die gange Intention feiner Briefe gerichtet, wenn Sichte bier bemerkt, fei es auch von ber einen Seite nicht rathsam, bie Menschen frei zu lassen, ebe ihr äfthetischer Sinn entwickelt ift, so sei es boch von ber anderen Seite unmöglich, biesen zu entwickeln, ebe fie frei feien. 'Die Ibee, burch afthetische Erziehung bie Menschen zur Bürbigkeit ber Freiheit felbst zu erheben, führt uns in einem Rreise herum' 38).

In Betreff bessen, mas Fichte Geist im Gegensatze zum Buchstaben nennt, stehen beibe Denker nicht weit auseinander.

Sch's 'afthetische Stimmung' bat mit bem Richte'schen Begriff bes 'Geistes' die auffallendste Verwandtschaft. Es läßt sich wol auch absehen, wie Fichte, was in ben brei Briefen, wo er zunächst bloß bie Runft im Auge hat, noch nicht geschehen ift, 'vom Beifte in Runftwerken zum Geift in ber Philosophie' ben Uebergang finden wollte, wenngleich Sch. biek nicht 'ohne Saltomortale' für möglich Ein Eingeben barauf wurde uns zu weit führen. indes mag boch die Bemerkung Blatz finden, daß Kichte für die Philosophie ungefähr in ähnlicher Beise 'Geist' voraussetzte, wie Sch. ben Uebergang vom Empfinden jum Denken burch feinen 'mittleren Buftand ber afthetischen Stimmung' geschehen lägt 40). Die Bertheibigung Fichte's gegen bie erhobenen Borwürfe 41) mochte wol Sch'n gegen bie kleine, gewiß interessante und fesselnbe Schrift gunftiger gestimmt haben, wie er benn Fichten bas Zeugniß gab, bak er sich in bieser fritischen Situation 'noch gang aut benommen' habe 42); indes der Berkehr beider mar darüber fast für drei volle Jahre gänglich unterbrochen.

Bom Standpuncte ber Entwickelung ber Fichte'schen Philo- Der anbesophie ist es zu bedauern, daß Fichte über ben Streit die Arbeit. Sintenlebre'. an ben Briefen ruben lieft, bie er auch später bei ber Beröffent= lichung bes Fragmentes nicht wieber aufnahm 43). Denn nur mehr in der gleichzeitig (1798) herausgegebenen 'Sittenlehre' kommt er vorübergehend und nebenbei auf bas Schöne und bie Runft in bem Absate 'über bie Bflichten bes afthetischen Rünftlers' 44) zu sprechen. Auch hier lassen sich Beziehungen zu Sch's Ansichten auf bas bestimmteste erkennen. Bang im Beiste Sch's lehrt Fichte, bag bie fcone Runft nicht wie ber Gelehrte nur ben Berftanb, ober wie ber moralische Bolkslehrer nur bas Herz, sondern ben ganzen vereinigten Menschen bilbe. 'Das, woran sie sich wendet, fährt er in biefent Sinne fort, ift nicht ber Berftand, noch ift es bas Berz, fondern es ist bas ganze Gemuth in Bereinigung feiner Bermögen'. Wenn Fichte hinzufügt, man konne bas, was fie thut, vielleicht nicht beffer ausbrücken, als wenn man fagt, sie mache ben transcenbentalen Gesichtspunct zu bem gemeinen 45), so liegt es uns natürlich abseits, biesen oft citirten und oft migverstandenen Sat Richte's näher zu entwickeln, es sei hier nur ber allgemeinen Anglogie mit

Sch., bie barin liegt, gebacht. Der 'transcenbentale Gesichtsvunct' Richte's beruht in seinem Grundprincipe bes Geistes felbst. Bolgefallen am Schönen ift barnach eigentlich ein Bolgefallen bes Beistes an seinem ihm immanenten absoluten Brincipe. fagt er hier 46): 'wo ist benn bie Welt bes schönen Geistes? Innerlich in ber Menschheit und sonst nirgends. Also: die schöne Runft führt ben Menschen in sich selbst hinein und macht ihn ba einheimisch. Sie reißt ihn los von ber gegebenen Natur und stellt ihn felbständig und für sich allein bin'. Run wissen wir aber, wie auch Sch. überall barauf hinaus tam, bas Wolgefallen am Schönen aulett als ein Wolgefallen bes Menschen an seiner eigenen wefenhaften Natur zu erkennen. Aus den Consequenzen, Die Fichte seiner Anschauung entnimmt, sei zuerst noch hervorgehoben, wie es an bie Ibeen erinnern muß, bie Sch. in ben Vorarbeiten zum Kallias entwickelt, wenn hier gesagt ist 47): 'Der schöne Beist sieht alles von ber schönen Seite, er sieht alles frei und lebenbig. — Jebe Geftalt im Raume ift anzusehen als Begrenzung burch die benachbarten Körper; sie ist anzusehen als Meußerung ber inneren Fülle und Kraft, die sie hat. Wer der ersteren Ansicht nachgebt, ber sieht nur verzerrte, geprefte, ängstliche Formen, er sieht die Häflichkeit; wer ber letteren nachgeht, ber sieht fraftige Fülle ber Natur, er fieht Leben und Aufftreben, er fieht bie Schonbeit'. Beftimmter noch weist auf Sch. die Ansicht gurud, bag ber ästhetische Sinn ber Tugend ben Boben bereite und wenn die Moralität eintrete, biese bie halbe Arbeit, die Befreiung aus ben Banben ber Sinnlichkeit, schon vollendet finde 48). Sat Fichte in biefer Anschauung vom Zusammenhange bes äfthetischen Sinnes mit ber Moralität vielleicht unmittelbar burch Sch. fich anregen laffen, fo möchten wir ein gleiches hinsichtlich ber Vorschriften, bie er bem 'wahren Künftler' gibt 49), annehmen, indem darinnen bie Motive aus bem neunten ästhetischen Briefe augenscheinlich hervortreten.

Erneuerung

Fichte mar es, ber Sch'n zuerft wieber entgegenkam und Berbalmiffes ben unterbrochenen Berkehr zu erneuern strebte. Er hatte Sch'n zu bessen Ueberraschung im August 1798 besucht und sich babei 'äußerst verbindlich' bezeigt. 'Da er den Anfang gemacht hat, fügt Sch. in bem Briefe, in welchem er Goethen bavon Nachricht gibt 50), hinzu, so kann ich nun freisich nicht ben Spröben spielen, und ich werbe suchen, dieß Verhältniß, das schwerlich weber fruchtbar noch anmuthig werden kann, da unsere Naturen nicht zusammen passen, wenigstens heiter und gefällig zu erhalten'. Und Goethe <sup>51</sup>) munsterte Sch'n auf, das neue Verhältniß zu Fichte für sich so viel als möglich zu nützen, aber es auch ihm heilsam werden zu lassen. An eine engere Verbindung mit ihm sei nicht zu denken, aber es sei immer sehr interessant ihn in der Nähe zu haben.

Doch einige Monate nachber fällt ber bekannte Streit Fichte's mit ber kursächsischen Regierung wegen ber Anklage auf Atheismus, ber Kichte's Weggang von Jena zur Folge hatte. Sch. war einer ber ersten, an ben Richte, wie bieser selbst sagt 52), bei Abfassung feiner 'Appellation an bas Bublicum' bachte. Sch's Urtheil barüber ist von hohem Interesse. Es sei gar keine Frage, schreibt er an Fichte 58), daß er sich barin von ber Beschuldigung bes Atheismus vor jedem verständigen Menschen völlig gereinigt habe und auch dem unverständigen Unphilosophen werde vermuthlich der Mund badurch gestopft fein. Aber Sch. hatte gewünscht, bag Fichte sein Glaubensbekenntniß über bie Religion in einer besonberen Schrift ruhig und felbst ohne die geringste Empfindlichkeit gegen bas fächfische Confistorium abgelegt batte. Dagegen batte er in Betreff ber Confiscation bes Journals freimuthig und mit Gründen beweisen sollen, daß bas Berbot seiner Schrift, felbst wenn sie wirklich atheistisch wäre, noch immer unstatthaft bleibe, benn eine aufgeklärte und gerechte Regierung kann keine theoretische Meinung, welche in einem gelehrten Werke für Gelehrte bargelegt wird, verbieten'. Daburch ware ber ganze Streit in ein allgemeines Feld gespielt worden, für welches jeder benkende Mensch sich wehren müsse. Nach Fichte's Weggang von Jena findet sich gelegentlich noch das bittere Urtheil Sch's 54): 'es fei boch unbegreiflich, wie bei diesem Freunde eine Unklugheit auf die andere folge, wie incorrigibel er in seinen Schiesbeiten sei'. Doch war bie Berbindung wenigstens nicht gänzlich abgebrochen. Fichte wandte sich noch öfter von Berlin aus brieflich an Sch. und verfehlt auch nicht von den Fortschritten der Wissenschaftslehre Nachricht zu geben 55).

## 3. Schiller und Schelling.

Nebergang ju Schelling,

Pas Princip ber absoluten Identität des Idealen und Realen, bes Subjectiven und Objectiven, des Denkens und Seins, welches Schelling zur Durchführung brachte, liegt mehr oder weniger versteckt bereits der Philosophie Fichte's zu Grunde, wie dieß besonders die Wissenschaftslehre von 1801 entnehmen läßt. Auch der Grundzgedanke der Naturphilosophie, 'das Princip einer ideellen und zusgleich objectiven Ansicht der Natur' war Fichten nicht unbekannt '), aber er hat ihn nie zu selbständiger Ausbildung entfaltet. Hier trat dann Schelling ein, indem er jenes höchste Princip in allem Objectiven, in der Natur, und in allem Subjectiven, in der Intelligenz, zur Grundlage der Erkenntniß machte und in dem Spsteme der Naturphilosophie und des transcendentalen Idealismus zwei sich ergänzende Hälften einer Wissenschaft des Unbedingten entwickelte.

Die Beziehungen Schelling's sind auch viel nähere als die Fichte's zu Sch. Je mehr man sich aber in neuerer Zeit gewöhnt hat, die Verwandtschaft der Philosophie Schelling's, besonders ihrem ästhetischen Grundcharakter nach, mit Sch's Theorien geltend zu machen 2), und je bestimmter man behauptet hat, daß Sch. Schelling's ästhetischen Anschauungen später noch selbst sich anschloß 2), besto sorgfältiger müssen wir dem wechselseitigen Einslusse beider Denker nachgehen.

Periönliches Berbältnig Sch's zu Schelling.

Indem wir die Darstellung der Beziehungen Sch's zu B. v. Humboldt und Fichte an den persönlichen Verkehr der letteren mit Sch. anschließen konnten, standen wir wenigstens zum größten

Theile noch in ber Epoche bes Höhestanbes seiner Speculation. Der Verkehr mit Schelling führt uns in die letzte große Periode ber Entwickelung Sch's, welche nach bem Abschluß seiner theoretischen Arbeiten zu setzen ift. Er fällt in die Zeit ber Professur Schelling's in Jeng 1798—1803. An ein eigentliches Studium, ja auch nur an eine genauere Lecture ber Schriften Schelling's von Seite Sch's ist nicht zu benken. Da find es vor allem bie mundlichen Erörterungen, welche Sch'n mit ben Auschauungen bes befreundeten Philosophen wenigstens einigermaßen bekannt machten. Es scheint, bag Sch. von Schelling's ganzer Art fich angesprochen fühlte. Schon Schelling's aufgeschloffener Sinn für alles Poetische und für die Kunft, die imponirende Araft und der Reichthum seiner Phantafie und ber poetifirende Charafter seines Philosophirens mußten Berührungspuncte bieten. Auch in gablreichen Lieblings= anschauungen trafen sie gleich ursprünglich zusammen.

Um Schelling's Anstellung in Jena interessirte sich Sch. auf's lebhafteste 4), und als sie erfolgt war, verfehlte er nicht seine Freude barüber gegen Körner auszusprechen 5). Er preist Schelling als trefflichen Ropf und fühlt sich besonders von der Wärme bes bem Jünglingsalter noch nahestehenben Philosophen angesprochen 6), obwol er ihn gleich anfänglich wenig mittheilend und problematisch' fand '). So bringt er benn gelegentlich im Winter 1798 einen Abend mit Schelling 'in stiller philosophischer Gesellschaft' zu und wünschte nur in seiner Wallensteinarbeit 'ein klein wenig ben Ropf wieder über Waffer' zu haben, um ben Umgang mit ihm gehörig benützen zu können 8). Auch Niethammer scheint an bem Berkehre Theil gehabt zu haben. Noch von Weimar aus bleibt Sch. mit beiben in Berbindung, wie er benn 3. B. Goethe's anthropologische Breisfrage in ben Prophläen mit 'ben Philosophen' zuvor beräth 9). Des kleinen Umftanbes mag zulett gebacht fein, bag, wenn Schelling bei Goethe zu Tische ift, dieser wol kaum verfehlt, es Sch'n befonders zu bemerken, um ihn zur Theilnahme zu bestimmen 10).

Die erfte Schrift von Schelling, Die Sch. fennen lernen Berbaltuiß mochte, waren die 'Ideen zu einer Philosophie der Natur' (1797). Schefling's Hier mußte ihn schon ber freie Standpunct interessiren, auf Ratur, welchen sich bie neue Philosophie ohne alle Bräsumtion einer end=

giltigen Entscheidung stellen wollte, ober eigentlich besser zu stellen vorgab, indem sie die Philosophie nur als 'Werk der Freiheit', 'die Idee der Philosophie' als 'Resultat der Philosophie selbst', eine 'all= gemeingiltige Philosophie' aber als 'ruhmloses Hirngespinnst' erflärte 11). Dieß entsprach ber Abneigung, bie Sch. gegen alles Schulemachen in ber Philosophie, gegen jebe 'philosophische Confeffion' empfand 12), und bie Rühnheit ber Ibee, bie Befete ber Natur augleich als Gesetze bes Geiftes barauftellen, mufite ibm imponiren, je näher ihm felbst ähnliche Gebanken gelegen hatten. Einzelne verwandte Anschauungen, wie sie in ber Ginleitung auftreten, laffen eine genauere Bertrautheit Schelling's mit Ibeen Sch's nicht ohne Grund annehmen 13). Hie und ba ift felbst Sch's Ausbrucksweise wieder zu erkennen. So, um nur eines anzuführen, wenn er z. B. ben Zuftand bes Geiftes vor aller Philosophie, ben 'philosophischen Naturstand', ahnlich wie Sch. in afthetischer Rücksicht ben ursprünglichen, natürlichen Zustand bes Menschen schilbert 14). Da heifit es 15) bei Schelling: 'es wäre nicht zu begreifen, wie ber Mensch je jenen Zustand verlaffen hatte, wüßten wir nicht, daß fein Beift, beffen Clement Freiheit ift, fich felbft frei zu machen strebt, sich ben Fesseln ber Natur und ihrer Borforge entwinden und bem ungewissen Schicksal seiner eigenen Rrafte überlassen müfte, um einst als Sieger und burch eigenes Berbienst in jenen Auftand zurückzukehren, in welchem er unwissend über sich selbst die Rindheit seiner Bernunft verlebte'.

Sch. hatte, wie uns bekannt, die Ansicht gestend gemacht, daß es eine 'Idee' sei, wenn der Realist ein Universum, ein Naturganzes, eine Naturnothwendigkeit annimmt. Denselben Gedanken entwickelt Schelling 18). Aber hier trennen sich auch die beiden Philossophen auf's bestimmteste. Sch. verbot auf Grundlage dieser Idee zu unbedingten Erkenntnissen gelangen zu wollen, Schelling wandte sein höchstes Princip auf diese Idee an, und indem er die innere Nothwendigkeit der Erfahrungsgesetze selbst begreisen und den Empirismus zur Unbedingtheit erweitern wollte, was nach Sch. widersprechend ist, baute er seine Philosophie der Natur auf. Damit überschritt er zunächst die von Sch. dem Realisten gesteckte Greuze.

Wie Sch'n war auch Goethen ber Verkehr mit Schelling bis zu Ende willkommen; er freute sich, daß sie ihn beibe in ber Nähe hätten und so gemissermaßen bas werben faben, mas er hervorbringt 17). Von den Ideen zur Naturphilosophie hoffte er manchen willsommenen Anlaß zu Unterhaltungen mit Sch., indem er umständlich mit ihm über die Gebanken, die er bei ber Lecture bes Werkes gewann, zu sprechen bachte 18). Da ist nun bas Urtheil ebenso treffend als bezeichnend, wenn er zu finden glaubte 19), baß Schelling bas, was ben Vorstellungsarten, bie er in Bang bringen möchte, widerspricht, gar bedächtig verschweige, und was habe ich benn an einer Ibee, fügt er hinzu, die mich nöthigt, meinen Vorrath von Phänomenen zu verfümmern'. So gestand er auch 20), daß ihm Schelling's Buch mehr einen negativen Vortheil bringe, indem es ihm den großen Dienst erweise, ihn recht genau innerhalb seiner Sphäre zu halten. Und bieser Auffassung ftimmte auch Sch. bei. Es war ihm eine fehr interessante Erscheinung, wie sich Goethe's anschauende Natur mit der Philosophie so gut vertrage und immer badurch belebt und gestärkt werde, aber er zweifelte, ob sich umgekehrt bie speculative Natur Schelling's ebenso viel von Goethe's anschauender aneignen werde, benn Goethe nehme fich von Schelling's Ibeen nur bas, was seinen Anschauungen zusage, und das Uebrige beunruhige ihn weiter nicht, da ihm am Enbe boch bas Object als eine festere Autorität bastehe, als die Speculation, so lange biese mit jenen nicht zusammentreffe. Den Philosophen aber musse jede Anschanung, die er nicht unterbringen könne, fehr incommodiren, weil er an seine Ibeen eine unbedingte Forderung mache 21). Bleich anfänglich hatte Goethe ben ganzen Abstand seiner Anschauungen zu benen Schelling's bervorgehoben und damit zugleich auch getroffen, was Sch'n von Schelling stets getrennt halten mußte. Der 3bealift, sagte Goethe 22), moge fich gegen die Dinge an fich wehren, wie er wolle, er stofe boch, ebe er fich's verfebe, auf die Dinge außer ibm, und wie ihm scheine, sie kommen ihm immer beim erften Begegnen in bie Quere. Er meinte beshalb, mit Bezug auf ben von uns vorangestellten Schelling'schen Gebanken, bag man also immer wol thue, in bem 'philosophischen Naturstande' zu bleiben. Nun wissen Lomafchet, Schiller u. f. w. 27

wir, baf es eben bie Grundvoraussetzung bes Schiller'schen Phi= losophirens ift, von 'etwas anderem' auker bem 3ch auszugeben. Die Berbindung bes sinnlichen und geistigen Kactors im Menschen felbst fakte Sch. babei als eine unerklärbare Thatsache auf, und so wird Sch. in vollem Umfange ben von Schelling gegen eine folde Ansicht erhobenen Vorwurf auf sich nehmen muffen, daß sie ben Menschen zurücklasse 'als bas sichtbare berummanbernbe Broblem ber Philosophie, und daß unsere Aritik hier ende an benselben Extremen, mit welchen sie angefangen bat' 23). gegen war es gleich bas anfängliche Ziel bes Schelling'schen Philosophirens, zu erklären, wie reales und ibeales, endliches und unenbliches, ursprünglich in uns vereinigt, wechselseitig aus einander hervorgeben' 24). Und wie Schelling hiernach in seinem auf Grundlage ber 'Ibeen zu einer Philosophie ber Natur' aufgeführten 'ersten Entwurfe eines Shstems ber Naturphilosophie' (1799) 'bas Objective', bas 'blok Borftellbare', bas 'an fich Bewuftlofe' jum 'Ersten machte' und bie Frage zu lösen suchte, 'wie ein subjectives zu ihm hinzukomme, bas mit ihm übereinstimmt', so stellte er sich in seinem 'Spstem bes transcenbentalen Ibealismus' (1800) bie Aufgabe, zu entwickeln, 'wie zum Subjectiven ein objectives binaukomme, bas mit ihm übereinstimmt' 25). Dort construirte er ben Beift aus ber Natur, bier bie Natur aus bem Beifte. Damit überschritt er bie von Sch. bem Ibealisten gezogenen Schranken.

Sh's Begie-

Die Arbeit Schelling's an dem 'Shstem des transcendentalen bungen gum Straffen von Geschen Gernes regsten Verkehres mit Sch., transeeuben. Ibealismus' fällt in die Epoche seines regsten Verkehres mit Sch., talen greafismus, und wir fürchten nicht zu irren, wenn wir biefem Umstande auf bie eigenthümliche Auffassung bes fünstlerischen Schaffens und ber fünstlerischen Anschauung in bem Werke einigen Ginfluß zuschreiben. Das Resultat ber Schelling'schen Entwickelung, sofern es für uns bier von Bedeutung ift, läßt sich in Folgendem furz ausammen-Das höchste Princip alles Wissens, die absolute Ibentität bes Subjectiven und Objectiven, bes Ibealen und Realen, ju welcher der philosophirende Beist in intellectueller Anschauung' sich erhebt 26), und welche ber Grund jener Uebereinstimmung ber Intelligenz und ber Natur ist 27), verbindet auch bas Ibeale und bas Reale im Runstwerke, welches baburch bas Unenbliche im

Enblichen vergegenwärtigt. Das Unenbliche ober jene absolute Iventität aber im Enblichen bargestellt ist Schönheit, und ohne Schönheit ist kein Kunstwerk 28). Dieß absolut Iventische ist auch im Künstler wirksam, indem es durch die Naturgabe des Genies die bewußte mit der bewußtlosen Thätigkeit in Verbindung bringt 29).

Che wir bas Verhältniß ber Schiller'schen Ibee ber Schönheit zu biesen Grundgebanken Schelling's zu bestimmen versuchen, wollen wir noch auf eine Polemit Sch's eingehen, Die er an einen ein= zelnen Punct bes Werkes anknüpft. Die productive Thätigkeit bes Künftlers, fagt Schelling 80), ift eine bewußte Thätigkeit, die burch bie bewuftlose bestimmt' ift. 'Das 3ch in ber Thätigkeit, von welcher bier bie Rebe ift, muß mit Bewußtsein aufangen und im Bewuftlosen ober Objectiven enben'. Sch. nahm an bieser Stelle Anstok. Er schreibt an Goethe (März 1801) 31), er habe Schelling ben Rrieg gemacht, wegen einer Behauptung seiner Transcenbentalphilosophie, dak 'in der Natur von dem Bewuktlosen angefangen werbe, um es gum Bewußten zu erheben, in ber Runft bingegen man vom Bewuftsein ausgebe zum Bewuftlosen'. 36m sei zwar bier nur um ben Gegensat zwischen bem Natur= und bem Runstproduct zu thun, und in so fern habe er ganz recht. fürchte aber, fügt Sch. bingu, bag biese Herren Ibealisten ihrer Ibeen wegen allzu wenig Notiz von der Erfahrung nehmen, und in ber Erfahrung fängt auch ber Dichter nur mit bem Bewufilosen an, ja er hat sich glücklich zu schätzen, wenn er burch bas klarste Bewuftsein seiner Operationen nur so weit kommt, um die erste bunkle Totalidee seines Werkes in der vollendeten Arbeit unge" schwächt wieder zu finden'. Und nun unterscheidet er ben Boeten vom Nichtpoeten baburch, bag biefer so gut als ber Dichter von einer poetischen Ibee gerührt sein könne, aber er könne sie nicht wie jener in ein Object legen, er konne sie nicht mit einem Anspruch auf Nothwendigkeit barftellen. Ebenso könne ber Nichtpoet so gut als ber Dichter ein Product mit Bewußtsein und mit Nothwendigkeit bervorbringen, aber ein solches Werk fange nicht aus bem Bewuftlosen an und endige nicht in bemselben. Es bleibe nur ein Werk ber Besonnenheit. Das Bewuftlose mit bem Besonnenen vereinigt mache ben poetischen Künftler aus.

Es ift schon von Anderen, wiewol mit unzureichenden Gründen, darauf aufmerksam gemacht worden, daß eigentlich Schelling's Anssichten mit den eben angeführten Schiller'schen nicht im Widersspruche stehen 32). Auch Schelling entwickelt des näheren und ganz ähnlich wie Sch., daß das künstlerische Produciren mit einem 'dunklen Gefühle' beginne und ende 32); in den Stellen aber, an welchen Sch. Anstoß nahm, ist überhaupt nur das Produciren an sich als ein subjectives und bewußtes aufgefaßt, welches im künstlerischen Schaffen durch das Genie, als Gabe der Natur, also nach Schelling's schaffen burch das Genie, als Gabe der Natur, also nach Schelling's schaffen der Sprachgebrauche objectiv und undewußt bestimmt und gesleitet werde. Im Wesen entspricht dieß auch den Kant'schen Iden über das geniale Schaffen, denen Sch. sich keineswegs versschlossen hatte.

Man bat in ben letten Jahren, fährt Sch. in bemfelben Briefe weiter fort, über bem Bestreben, ber Boesie einen höheren Grab zu geben, ihren Begriff verwirrt. Jeben, ber im Stanbe ift, seinen Empfindungszustand in ein Object zu legen, so bag bieses Object mich nöthigt, in jenen Empfindungszustand überzugeben. folglich lebendig auf mich wirkt, beiße er einen Boeten, einen Macher. Aber nicht jeder Poet sei barum bem Grab nach ein vortrefflicher. Und weiter unterscheibet er jene Gebilbeten, 'bie nur bas gang Bortreffliche befriedigt, bie aber nicht im Stande waren, auch nur bas Gute hervorzubringen', von jenen Dichtern, die etwas autes und charafteriftisches herborbringen können, aber mit ihrem Product bie höchsten Forderungen nicht erreichen, ja nicht einmal an sich selbst machen. Diesen nun fehle nur ber Grad, jenen fehle aber bie Art, und bieg, meinte er, werbe jest zu wenig unterschieben. 'Daher ein unnützer und niemals beizulegender Streit zwischen beiben, wobei bie Runft nichts gewinnt; benn bie ersten, welche sich auf bem vagen Gebiet bes Absoluten aufhalten, halten ihren Gegnern immer nur bie bunkle Ibee bes Bochsten entgegen, biefe hingegen haben die That für sich, die zwar beschränkt, aber reell ift. Aus ber Ibee aber kann ohne die That gar nichts werben'.

Es spricht sich in ben angeführten Stellen ein entschiebenes Mißtrauen aus gegen bas Verfahren ber ibealistischen Aesthetik überhaupt, in beren 'bunkler 3bee bes Höchsten' gerabe alles Ein-

zelne, die Forderungen an den Künstler und das Kunstwerk, Stoff und Form unterschiedslos zusammenrinnen und von einer eigentlichen Erkenntnik ber Grababstufungen bes Schönen und bes fünstlerischen Schaffens nicht bie Rebe sein kann. Damals hatte Sch. felbst schon die Sicherheit eines empirischen Weges ber Runftforschung erfahren, und je weniger sein früheres Theoretisiren von bem Vorwurfe unbestimmter Verallgemeinerungen freigesprochen werben kann, besto schwerer wiegt in feinem Munbe ein Wort gegen bas 'vage Bebiet bes Absoluten'.

Sch's Ibee ber Menschheit und ber Schönheit hat zu bem höchsten Principe ber Schelling'schen Philosophie unverkennbare Be-Auch Sch. war gewöhnt, in jener Ibee ibeales und reales zu einer höheren Einheit, barin ber Gegenfat beiber verschwunden sein sollte, zusammenzufassen. Doch geschab dief bloß in transcendentaler Absicht, um ein von der Bernunft gefordertes Re= aulativ ber Beurtheilung bes Menschen und bes Schönen aufzustellen. Kur das Denken blieb ihm immer iene Idee ein übersteigender und widersprechender Begriff, 'ba ber Abstand, wie wir ihn fagen hörten, amischen Materie und Form, amischen Leiden und Thätigkeit, amischen Empfinden und Denken unenblich ift und ichlechterdings burch nichts kann vermittelt werben' 34). Schelling als Schüler Fichte's und unzweifelhaft unter bem Einflusse ber Schiller'ichen Theorie sprach bas Brincip der absoluten Einheit des Itealen und Realen überhaupt als constitutives Princip ber Erkenntnig aus und legte es allem Sein und Denken zu Grunde. Dieß Princip bezeichnete ihm bas Unendliche, bas absolut Reale selbst. Die Schönheit war ihm die Darstellung jenes Unendlichen in einer endlichen Erscheinung, ba hingegen Sch'n seine höchste Ibee ber Schönheit nur als Makstab galt, bas Berhältniß von Stoff und Form, Realem und Ibealem, Sinnlichem und Uebersinnlichem im Schönen als einen bollfommenen Bund und als Gleichgewicht' biefer Momente zu beurtheilen, wozu aber bas Schöne in ber Wirklichkeit nur annähernd gelangen könne.

Die afthetischen Grundlagen, wie fie im 'Shstem bes trans- Schenling's Die ästhetischen Grundlagen, wie sie im Spielling ouch in ben über Bottesungen cenbentalen Ibealismus' gelegt find, hat Schelling auch in ben über Bollo-sophie ber späteren afthetischen Hauptschriften bewahrt. Die folgende Beriode gunft und ihre Begie feines Philosophirens, bie gewöhnlich als bie britte bezeichnet wirb,

barin er sein Princip als 'bie totale Inbifferenz bes Subjectiven und Objectiven' fafte und, während er früher vom Objectiven und Subjectiven ausgehend jum Absoluten fortschritt, aus bem Absoluten unmittelbar alles Objective und Subjective zu construiren verfuchte 35), fällt noch größtentbeils in die Zeit seines Jenenser Aufenthaltes und bes Berkehres mit Sch. und Goethe. Die afthetische Hauptschrift biefer Epoche find bie erst fürzlich aus bem handschriftlichen Nachlaß veröffentlichten Vorlesungen über bie 'Philosophie ber Kunft' (erstmals vorgetragen in Jena im Winter 1802 auf 3, wiederholt 1804 und 5 in Würzburg) 36). Schon in ber 'Transcenbentalphilosophie', ba ihm die Schönheit als eine Darstellung ber unendlichen absoluten Wahrheit im Endlichen, bie Runft als die einzige und ewige Offenbarung jener absoluten Realität und höher galt als die Philosophie, weil nur in ihr die intellec= tuelle Anschanung Objectivität habe, steht Scholling auf bem Standpunct ber schwärmerisch poetischen Conception Sch's in ben 'Rünftlern', darin gleichfalls die Schönheit als sinnliche Form der Wahrheit, als bas verhüllte Absolute gefeiert werben follte. Und wie Sch. bier an bem ibealen Ziele ihrer Entwickelung Runft und Wiffenschaft zusammenfallen läßt, ähnlich lehrte auch Schelling, bag bie Wissenschaft, hatte sie je ihre Aufgabe gelöst, mit ber Runft zusammenfallen würde. In der 'Philosophie der Kunst' erhalten diese Ibeen gemiffermagen ihre nabere Begrundung und Entfaltung. Hier gilt ihm die Runft in platonifirender Weise als Darstellung 'ber Ibeen', ber 'Urbilder' ber Dinge, wie sie 'in Gott sind'. Die Runft stelle bas mahrhaft Seiende in ben Dingen, bas immanente Brincip berselben dar, welches auch der Grund der Nothwendigkeit ihrer Form ift 37). So fällt Schelling auf ben Standpunct zurück, auf welchen Sch., boch nur vorübergebend, im Rallias sich gestellt batte. In Einzelnem ift ber Ginfluß fpaterer Schiller'icher Ansichten unverkennbar und bedeutend. Die gange Lehre Schelling's vom Erhabenen fnüpft beispielsweise an Sch. an, mit beffen Worten zum Theil fie gegeben wird 38). Es mag bie bloge Hindeutung genügen, wenn wir sagen, baß sich barin erkennen läßt, wie jene Lehre der speculativen Aesthetik, die besonders Hegel ausbildete, nach welcher das Erhabene als ein Hinausragen des Unendlichen

über bas Endliche gefaßt wirb, ihren Ausgangspunct von Sch. nimmt. Auch ber Schiller'sche Gebanke, bak im Ibealschönen ber Unterschied bes Schönen und Erhabenen verschwindet, wird hier weiter ausgebehnt und gelehrt, daß das Erhabene in seiner Absolutheit bas Schöne und umgekehrt bas Schöne in seiner Absolutheit bas Erhabene begreife 39). Derfelbe Gegensatz ber beiben Ginbeiten, lehrt Schelling weiter 40), brude fich in ber Poefie für fich betrachtet burch ben Gegensatz bes Naiven und Sentimentalen aus. Es ist biek ein Gebanke, ber wol bei Sch. feine Analogien bat, ben wir selbst aber als Schiller'sche Lehre nicht auszusprechen wagten. Die nähere Entwickelung bes Gegensages stütt fich übrigens wieber ganz auf die Schiller'schen Ausführungen, wie es benn auch mit Sch. übereintrifft, wenn Schelling sagt 41), daß 'bie Poesie in ihrer Absolutheit weber naiv noch sentimental' sei. Doch bas Angeführte wird genügen.

Der Einfluß Schelling'scher Anschanungen auf Sch. tritt un- Sch's Boraweibeutig in ber Vorrede zur Braut von Messina ('über ben Gebrauch des Chors in der Tragödie') hervor. Es ist dieß der lette kunsttheoretische Auffat Sch's, und obwol er bem besonderen Amecke, die Wiederaufnahme des Chores in die Tragodie zu recht= fertigen, gewidmet ist, so berührt er doch die wichtigsten allgemeinsten Runstforberungen. hier foll es nun fein, wo Sch. ber Aefthetik Schelling's beigetreten mare 42), und es fei uns beshalb geftattet, die furze Abhandlung an diesem Orte einschaltungsweise zu besprechen.

Die Borrebe zur 'Braut von Messina' fällt Ende Mai und Juni 1803. Sch. hatte, wie er an Goethe ichreibt 43), seine Noth bamit; benn ba er baran sei, ein Wort über ben tragischen Chor zu sagen, so bringe bas ganze Theater mitsammt bem ganzen Zeitalter auf ihn ein, und er wisse kaum, wie er es abfertigen solle. Uebrigens interessire ibn biese Arbeit, und er wolle suchen, etwas recht orbentliches zu fagen und ber Sache, die ihm und Goethen gemeinsam wichtig sei, baburch zu bienen.

Die großen Intentionen ber Schiller'schen Aesthetik, bie Runft im eigentlichen Sinne auf ber Form, bas Schone auf ber blogen Vorstellung, abgesehen von aller Realität, beruben zu laffen, und bas Wolgefallen am Schönen frei von allen subjectiven patholo= gischen Momenten für sich zur Geltung zu bringen, treten auch bier in wirksamer Bebeutung auf. Der Einfluß bes mit Goethe zurückgelegten Weges einer mehr empirischen Art der Aunstbetrachtung zeigt sich allenthalben, so daß sogar, theilweise wenigstens, ein bestimmteres Auseinanderhalten der ästhetischen Forderungen in Betreff des Stoffes, der Form und der Wirkung des Aunstwerkes bemerkbar wird.

Sch. geht bavon aus, bas Princip bes 'Naturalism in ber Runst' 44), zu bekämpfen, wornach die Kunst durch Nachahmung bes Wirklichen 'Illufion', 'bie beliebte Wahrscheinlichkeit, bie man fo gern an die Stelle ber Wahrheit fett' 45), zu erzielen hatte. Dem entgegen lehrt er 46), daß der Künstler und der Dichter sich über die Wirklichkeit erheben und doch zugleich die Wahrheit ber Natur barzustellen habe. Aber es begegne gewöhnlich, daß man bas eine mit Aufopferung bes anderen zu erreichen suche und eben beswegen beibes verfehle. Wem bie Natur zwar einen treuen Sinn und eine Innigfeit bes Gefühles verliehen, aber bie ichaffenbe Einbildungsfraft versagte, ber werbe ein treuer Maler bes Wirklichen sein, er werbe bie zufälligen Erscheinungen, aber nie ben Geist ber Natur ergreifen. Nur ben Stoff ber Welt werbe er uns wiederbringen; aber es werde eben barum nicht unfer Werk, nicht bas freie Product unferes bilbenben Beiftes fein und könne also auch die wolthätige Wirkung der Runst, welche in der Freiheit besteht, nicht haben. Wem hingegen zwar eine rege Phantasie, aber ohne Gemüth und Charafter zu Theil geworben, ber werbe mit bem Weltstoff nur spielen, nur burch phantaftische und bizarre Combinationen zu überraschen suchen und im Gemüth nichts erbauen und begründen. Sein Spiel sei so wie ber Ernst bes anderen kein poetisches. Phantastische Gebilde willfürlich an einander reihen, heiße nicht in's Ibeale geben, und bas Wirkliche nachahmend wiederbringen, beiße nicht die Natur barftellen. Beibe Forberungen (bes Ibeales und ber Natur nämlich) stünden fo wenia im Widerspruch mit einander, daß sie vielmehr eine und biefelbe feien, daß die Kunft nur badurch mahr fei, daß sie bas Wirkliche ganz verlaffe und rein ibeell werbe. Die Natur, so fährt bie Entwickelung fort, fei nur eine Ibee bes Beiftes, bie nie in bie

Sinne falle. Unter ber Decke ber Erscheinungen liege sie, aber sie selbst komme niemals zur Erscheinung. Blok ber Kunft bes Ibeales sei es verlieben und aufgegeben, biesen Beist bes Alls zu ergreifen und in einer förperlichen Form zu binden. Auch sie selbst könne ihn zwar nie vor die Sinne, aber boch durch ihre schaffende Gewalt vor die Einbildungsfraft bringen und badurch mahrer fein, als alle Wirklichkeit und realer, als alle Erfahrung. Es ergebe fich baraus von felbst. baf ber Rünftler kein einziges Element aus ber Wirklichkeit brauchen könne, wie er es findet, daß sein Werk in allen Theilen ideell fein muffe, wenn es als ein ganges Realität haben und mit ber Natur übereinstimmen solle. Und biefi gelte nicht nur von der Runft und Poefie im allgemeinen, sondern auch von allen Gattungen berselben. Der bilbenben Runft gebe man zwar nothbürftig eine gewisse Ibealität zu, aber von ber Boesie und ber bramatischen insbesondere verlange man Illusion, die, wenn fie auch wirklich zu leisten wäre, immer nur ein armseliger Bauklerbetrug fein würde. Alles Aeußere bei einer bramatischen Vorstellung stebe biesem Begriff entgegen — alles sei nur ein Symbol bes Wirklichen. Der Tag selbst auf dem Theater sei nur ein fünst= licher, die Architektur eine symbolische, die metrische Sprache selbst ibeal; aber die Handlung solle nun einmal real sein und der Theil bas Ganze zerftören.

Zuvörderst sei hervorgehoben, daß in dieser Entwickelung der ursprünglich durch Kant bei Sch. angeregte Gedanke von der künstelerischen productiven Einbildungskraft, welcher die strengste Ueberseinstimmung mit dem Wesenhasten der Objecte immanent sei, in einer Weise hervortritt, die den Einfluß der Weiterbildung dessselben durch W. v. Humboldt in seinem Werke über Hermann und Dorothea schwerlich verkennen läßt. Auch die mit Goethe, wie sich noch zeigen wird, ausgebildete Idee, daß die Kunst in gewissem Sinne Ernst und Spiel vereinigt, macht sich geltend. Bor allem aber deutlich ist eine Einwirkung Schelling's, wenn Sch. hier, in Gedanken, die an die Epoche des Kallias zurückerinnern, von der Ersassung der eigentlichen, wahren Natur und Darstellung dersselben in 'körperlicher Form' spricht. Es zeigt sich darin eine Beseinssungs sieher eigenen Ideen durch Schelling'sche Anschauungen,

.

aber auch nicht mehr; benn wir haben hier nur einen anderen Ausbruck für ben alten Schiller'schen Gebanken vor uns, daß der Künstler das Wesenhaste der Dinge zu vergegenwärtigen habe. Doch verdient bemerkt zu werden, daß er nun nicht mehr in der Beschränkung der schönen Kunst auf das wahrhaft Menschliche besfangen ist.

Forschen wir nach bem objectiv Geltenben, bas ben Schiller's schen Ansichten zu Grunde liegt, so ergibt sich zuvörderst, daß bie Abwehr des Principes der Nachahmung des Wirklichen, um dadurch Illusion. Täuschung über bas Spiel und ben Schein ber Runst zu erzielen, ihre gut zu begründende Berechtigung hat. Die Schönheit, fo borten wir Sch'n felbst lehren, beruht auf ber bloken Borstellung, abgesehen von aller Realität, und Schönheit ift ber höchste 2med ber Kunft, es kann ihr somit nicht die Absicht vorgeschrieben werben, biesem Ziele widersprechend, ben Schein ber Realität herbeiführen zu wollen, und bann, so ware ber Kunft, ba in ber Nachabmung ein mächtiger Reiz ber inneren Belebung bes Gemüthes liegt, im Gegensate ber Unabhängigkeit bes mahrhaft Schönen von allen subjectiven Reizen ein außerhalb ihrer höchsten Reinheit ge= legener Zwed gesett. In vielen Dingen, läßt Sch. entnehmen, und wer wollte widersprechen, könne die Runft die Wirklichkeit gar nicht barftellen, indem sie sich oft genug ber blogen Zeichen, ber Symbole bes Wirklichen bedienen muffe, welche an fich keine Rachahmung bes burch fie Bebeuteten find. Alfo bie Runft, fo folgert er, muffe in's Ibeale geben, baburch aber werbe fie gerabe bie wesenhafte Natur, das wahrhaft Seiende ber Wirklichkeit vor die barin amangefrei bem Künstler folgende Einbildungefraft bes Beschauers bringen. Was ist bas treffend Richtige in dieser Unschauung? Halten wir nach unserer Art Stoff und Form im Runstwerke getrennt und schließen wir von vornherein, ba es uns um benkenbes Erkennen, nicht um bichterisch-ahnende Auffassung zu thun ift, die Personification eines Naturgeistes aus, so kann vielleicht bie Schiller'sche Lehre, daß die Kunft, indem sie das Ideale barstellt, zugleich bas wahrhaft Natürliche vergegenwärtigt, mit ber boppelten Forderung in Beziehung gebracht werden, daß die Kunst nach Stoff und Form barzustellen habe, was allgemeines bleibenbes Interesse, was dauernde Geltung in Anspruch nimmt. Bleibende Geltung aber haben nur die reinen Formen des Schönen und ein Stoff, der an sich kein bloß subjectives, zufälliges und relatives, sondern ein objectives, nothwendiges und unabhängiges Interesse hat. Damit sind von selbst alle unnatürlichen 'phantastischen und bizarren Combinationen' und das 'bloße Spiel mit dem Weltstoff' ausgeschlossen. Die Forderung des Idealisirens muß hiernach nach zwei Seiten hin, als Forderung an den Stoff und an die Form des Kunstwerkes gedeutet werden, und indem der Künstler so zu idealisiren strebt, wird er die Natur allerdings nicht verlassen, sondern in der Schönheit der Formen, reicher als sie selbst sie bietet, den bedeutendsten Inhalt vergegenwärtigen.

Aber ber bochfte Zweck und bie bochfte eigenthümliche Wirkung bes Runftwerkes liegt in ben reinen Formen bes Schönen: auf ihnen beruht eben die Freiheit der Ginbildungefraft, die Fessellosigkeit bes ganzen Gemüthes im Genuffe besfelben. Diek erkannte Sch. fo fehr, daß fast die ganze Rechtfertigung ber Aufnahme des Chores und alles, was zum Lobe besselben gesagt ist, barauf hinausläuft, baß er bazu bienen könne und muffe, biese Wirkung ber Tragobie herbeizuführen und zu erhöhen, indem der Chor den Rünftler 'auf die einfachsten, ursprünglichsten und naivsten Motive', wie sie in ber Griechischen Tragodie walten, 'hinauftreibt' 47); aber babei tritt ber Gebanke an die Erhöhung ber formellen Wirkung überall in ben Vorbergrund: 'auch ber Stoff hat seine Herrlichkeit und kann als folder in einem Runfiforver aufgenommen werben. Dann aber muß er sich burch Leben und Fülle und burch Harmonie seinen Platz verdienen und die Formen, die er umgibt, geltend machen, anstatt fie burch seine Schwere zu erdrücken' 48). Diesen Dienst eben foll ber Chor ber Tragodie leisten, benn wie ber bilbenbe Rünftler bie faltige Fulle ber Gewänder um seine Figuren breite, um die Räume feines Bilbes reich und anmuthig auszufüllen, um die getrennten Partien besselben in ruhigen Massen stetig zu verbinden, um der Farbe, bie bas Auge reizt und erquickt, einen Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen zugleich zu verhüllen und sichtbar zu machen, ebenso burchflechte und umgebe ber tragische Dichter seine streng abgemessene Handlung und die festen Umrisse seiner hanbelnden Figuren mit einem lhrischen Prachtgewande, in welchem sich, als wie in einem weitgefalteten Purpurgewande, die handelnden Personen frei und edel mit einer gehaltenen Würde und hoher Ruhe bewegen.

Nach zwei Seiten besonders, kann man der Ansicht Sch's gemäß fagen, brängt ber Chor bie bloß stoffliche Wirkung gegen bie Wirkung ber schönen Formen in ben Hintergrund; erstens, indem er 'die Reflerion' absondert und auf sich nimmt, aweitens. indem er Ruhe in die Handlung bringt und die pathologische Wirfung bes Tragischen milbert ober beseitigt. Bei Erörterung bes ersten Bunctes entwickelt Sch., daß 'alles, was ber Berftand sich im allgemeinen ausspreche, ebenso wie bas, was blog bie Sinne reize, nur Stoff und robes Element in einem Dichterwert' fei und ba, wo es porherrsche, unausbleiblich bas Poetische zerstören werde: benn biefes liege in bem 'Indifferenzpuncte bes Ideellen und Sinnlichen'. Indem nun die Reflexion im Chore ihren Blat finden soll, fo muffe sie 'bas, was ihr an sinnlichem Leben fehlt, burch ben Bortrag wieder gewinnen: benn wenn bie zwei Elemente ber Poefie, bas Ibeale und Sinnliche, nicht innig verbunden zu fammen wirfen, fo muffen fie neben einander wirfen, ober bie Boefie ist aufgehoben'.

Man würde fehl gehen, bei dem Ausbrucke 'Indisferenzpunct bes Ideellen und Sinnlichen', der entschieden Schellingisch klingt und höchst wahrscheinlich durch eine terminologische Reminiscenz aus Schelling veranlaßt ist, an das Schelling'sche Identitätsprincip benken zu wollen, wie dieß auch mannigsach irre geführt hat. Sch. will augenscheinlich nur sagen, und schon die Analogie mit der Fassung seines Schönheitsprincipes in den ästhetischen Briefen läßt keine andere Deutung zu, daß das sinnliche und geistige Moment im Poetischen in einem harmonischen Berhältnisse, in vollkommenstem Gleichgewichte' stehen müsse, ein Verhältnisse, welches, wie öster bemerkt, auf das allgemeine harmonische Verhältniss von Stoff und Form zurückzuführen ist. Und in der That, es zeugt von dem seinen Sinne Sch's in Auffassung der Natur des Wolgefallens an diesem Verhältnisse, wenn er davon als von dem Indissernzpuncte des Sinnlichen und Geistigen spricht, da beide darin nicht durch

ihren Inhalt als sinnliches und geistiges Moment für sich, sondern burch ihr Zusammen im Berhältnisse wirken. Wie nahe hier Sch. an die richtige Erkenntniß des Formellen im Schönen und in der Kunst geleitet ist, springt in die Augen.

'Mun ist aber ber Mensch so gebildet, daß er immer von bem Besonderen in's Allgemeine geben will, und die Reflexion muß also auch in ber Tragobie ihren Plat erhalten'. Für sie ist jedoch, benkt sich Sch., in ber Tragobie ein Gleichgewicht mit bem sinnlichen Stoffe ober eine Darstellung bes Reflexionsgehaltes burch ben finnlichen Stoff nicht möglich: im Chore nun könne berfelbe abgesonbert und neben einer Fulle lebendig auf die Sinne wirkender Momente für sich als Inhalt geltend werden, so daß die Wirkung boch noch eine voetische bleibe. In biesem Sinne entwidelt Sch. weiter, bag ber Chor felbst fein Individuum fei, sonbern ein allgemeiner Begriff: aber biefer Begriff repräsentire sich burch eine sinnlich mächtige Masse, welche burch ihre ausfüllende Gegenwart ben Sinnen imponirc. Der Chor ziehe die großen Resultate bes Lebens und spreche bie Lehren ber Weisheit aus; aber er thue biek mit ber vollen Macht ber Phantasie, mit einer fühnen Ihrischen Freiheit, von der ganzen sinnlichen Macht des Abhthmus und der Musik in Tonen und Bewegungen begleitet. Man sieht Sch. will sagen, daß dabei die Wirkung ber Reflexion auf den Berstand burch die Wirkung auf die Sinne aufgewogen sein werde; wobei augleich nicht unmerklich bie alte Auffassung bes Schönen als eines Sinnlichen nachgewirkt hat. Der Chor reinige also bas tragische Gedicht, indem er die Reflexion von der Handlung absondere und sie (die Reflexion selbst) mit poetischer Rraft ausrufte; die sinnliche Gewalt bes Ausbruckes, bie in ihm herrscht, werbe aber, lehrt Sch. weiter, ben Dichter berechtigen, die Sprache ber Tragobie überhaupt zu erheben. 'Nur ber Chor berechtigt ben tragischen Dichter zu bieser Erhebung bes Tons, bie bas Dhr ausfüllt, bie ben Geist auspannt, die bas ganze Gemuth erweitert'. 'Nimmt man den Chor binweg, so muß die Sprache der Tragodie im ganzen finken, ober, was jest groß und mächtig ift, wird gezwungen und überspannt erscheinen'.

Den zweiten von uns oben bervorgehobenen Bunct betreffenb. fo führt Sch. aus, baf ber Chor, wie er in die Sprache Leben, so in die Handlung Rube bringe — aber die 'schöne und hohe Rube, die ber Charakter eines ebeln Kunstwerks' sein musse. 'Was bas gemeine Urtheil an bem Chor zu tabeln pflegt, bag er bie Täufchung aufheben, baß er die Gewalt ber Affecte breche, bas gereicht ihm zu seiner höchsten Empfehlung'. 'Wenn die Schläge, womit die Tragodie unfer Berg trifft, ohne Unterbrechung auf einander folgten, so würde bas Leiben über bie Thätigkeit siegen. Wir wurden uns mit bem Stoffe vermengen und nicht mehr über bemfelben schweben'. Wir können binaufügen, wir würden bann bie reinen Berhältnisse bes Schönen nicht ruhig genießen, und bas zurückleibenbe afthetische Urtheil mit bem hoben Gleichmuth, ber uns beim Schönen erfüllen foll, murbe nicht die Hauptwirkung des Kunstwerkes sein. Aber auch für die tragischen Bersonen selbst, lehrt Sch. 49), wird ber Dichter am Chore einen Anhalt haben, der bie ersten Ausbrüche ihrer Leibenschaft bändigt, ihre Besonnenheit und Würde motivirt, ba fie ibeale Bersonen und Repräsentanten ihrer Gattung seien, die bas Tiefe ber Menscheit aussprechen. 'Sie stehen gewissermaßen schon auf einem natürlichen Theater, weil sie vor Zuschauern sprechen und handeln, und werden eben beswegen besto tauglicher, von bem Runsttheater zu einem Bublicum zu reben'.

Man wird nicht umhin können, in den Entwickelungen Sch's über den Chor den tiefen und richtigen Blick, der seine Kunstenrtheile auszeichnet, in hohem Grade wiederzusinden und anzuersennen. Der tragischen Dichtung insbesondere muß ihrer Natur nach ein Mittel willsommen sein, das Gemüth von dem bloß stoffslichen Interesse und von den Reizen subjectiver Erregungen auf die reine Wirkung der objectiv schönen Formen hinüberzusühren. Und was der Gattung entspricht, stimmt noch insbesondere zu Sch's eigenstem Dichtercharakter. Zur Reflexion und zum Gedankensusbruck neigend, in der Darstellung leicht zu hohem, gewaltigen Pathos hingerissen, mußte ihm ein Mittel erwünscht erscheinen, welches für beides eine Ableitung bot und zugleich in gewissem Sinne die Rechtsertigung dafür übernahm. Aber doch ist und bleibt der Chor in der Tragödie eine Blüte aus fremder Zeit, aus einer

fremtartigen Zone, Die, in bem Erbreich ber neueren Bubne nicht entsprossen, in ihm auch schwerlich wird Wurzeln schlagen können. Denn sind gleich die reinen Formen bes Schönen über aller Zeit in unwandelbarer Geltung erhaben, so steht boch ber Rünstler und ber Runftkörper, an welchem er sie zur Darstellung bringt, mit seiner ganzen Einrichtung noch unter ganz anderen Ginfluffen und unter ganz anderen Forderungen als ben rein ästhetischen. Um biese auch nur zur Geltung bringen zu können, wird ber Rünstler und Dichter Zeit, Bolfscharafter und individuelle Berhältniffe in Rucksicht ziehen, benen er ohnehin in vielen Källen auch mit Absicht sich nicht entschlagen kann. Solche Rücksichten wol waren es auch, bie Sch'n vermochten, bas taum eingeführte Runftmittel in feinen folgenden Werken felbst aufzugeben, wie er benn auch seinen Cbor in ber Braut von Messina überall zu motiviren bas Bedürfnik fühlte und ihn beshalb z. B., was Humboldt tabelt, als Begleiter ber Brüber in ben Streit berfelben verflocht 50), ba er boch seiner eigenen Ansicht gemäß, wie es in ber Griechischen Tragodie ber Fall sei, als 'eine einzige ibeale Person' erscheinen sollte, 'bie bie ganze Handlung trägt und begleitet' 51).

Es ist ohne Zweifel ber Einfluß bes Berkehres mit Schelling Spuren barin sichtbar, wenn Sch. in bem Eingang ber Vorrebe zur Braut Schelle in von Messina wieder einen Aufflug nimmt in die Region ber höchsten ind Berballund allgemeinsten Runftprincipien. Denn wie Goethen so scheint Schelling auch Sch'n ber Philosophie theilweise wieder näher ber natur. gebracht zu haben. Mit Schelling's Abgange von Jena (1803) versiegte aber auch bie Hauptquelle philosophischer Unterhaltungen, und Sch. beklagt es, bak nunmehr bie Philosophie vollends ganz ausgewandert fei 52). Die Anregung, die Schelling felbst burch Sch. und Goethe empfing, wurde sich in einzelnen Spuren noch in seinen spätesten Schriften verfolgen laffen. Nirgends aber tritt sie bedeutsamer hervor als in jener berühmt gewordenen Rede 'über bas Verhältniß ber bilbenben Künste zu ber Natur' (aus 1807), über bie uns daher noch ein furzes Wort gestattet sein möge. Hier führt Schelling auf bem Boben ber bilbenben Rünste seinen Gebanken aus, daß ber Rünftler die Ideen, die Urbilder ber Dinge, wie sie im unendlichen Verstande entworfen seien, und welche zugleich

bas Unwandelbare ber Form bestimmten, erfasse und zur Darstellung bringe 58). Es ist kaum anzunehmen, bak Schellingen bie Gebanken Sch's jum Rallias bekannt geworben feien, aber wie schon in ben 'Borlesungen zur Philosophie ber Kunft' Anglogien mit ben angebeuteten Schelling'schen Ibeen hervortreten, fo ift es vollends, als batten bie Brundprincipien ber Schiller'ichen Speculation aus ber Spoche bes Planes zum Kallias von ber Darftellung bes Brincipes ber Eristenz ber Dinge, welches zugleich ber Grund ber Nothwendigkeit ihrer Form sein sollte u. s. w. in ber 'Rebe' ihre volle Entfaltung gefunden. Wir wissen und werden noch hören, wie Sch. gerabe in ber Zeit bes regsten Verkehres mit Schelling barauf brang, bas Charafteriftische neben bem Schönen und bie Grababstufungen bes Schönen nicht außer Acht zu lassen. Diesem Einflusse ift es entschieden zuzuschreiben, wenn bier Schelling bie Schönheit in ber Natur und in ber Menschengestalt von ihren untergeordneten Stufen bis zu ihrer Bollenbung zu verfolgen fucht, wenn er, gerade wie Sch., nach einem Ausspruche, ben wir noch kennen lernen werben, ber Runft vorschreibt, Charafter mit Schönheit zu verbinden 54). Auf die Auffassung ber Schönheit ber Menschengestalt und ihres Ibeales hat die Abhandlung Sch's 'über Annuth und Burbe' ben größten Einfluß genommen. Doch entspricht basjenige, mas Schelling als 'Ausbruck ber Naturfeele' Anmuth nennt 55), mehr bem, was Sch. bie 'architektonische Schönheit' nannte; aber wie Sch. fagte, baf biefe, mit ber Anmuth als Ausbruck ber 'fcbonen Seele' verbunden, das Ideal ber menschlichen Schönheit vollende, fo lehrt auch Schelling, daß zur finnlichen Anmuth noch ber Ausbruck ber schönen Seele hinzukommen muffe, und abnlich wie Sch. erklärt er die so vollendete Schönheit als freiwillige Uebereinstimmung bes Raturgeistes mit ber Seele 56).

Shluß.

Der großen Einwirkung Sch's auf Schelling entspricht bie Rückwirkung Schelling's auf Sch. nur wenig. In einem einzigen Puncte, sahen wir, in ber Ansicht von ber Darstellung bes 'Naturgeistes' in ber Kunst, zeigte sich ein Einfluß Schelling'scher Anschauung auf die Schiller'sche Gebankenentwickelung. Einen vollen Anschluß Sch's an Schelling, sei es auch nur in Betreff dieses Punctes, zu behaupten, heißt die Sachlage gänzlich

verkennen, benn nimmermehr und nirgends ware Sch. Schellingen auf sein Gebiet ber Uribeen ober gar auf bas Gebiet seines Principes ber absoluten Ibentität bes Ibealen und Realen gefolgt. Nichts ist auch verkehrter, als wenn Danzel die Stelle in bem Schlufibriefe Sch's an Humboldt (2. April 1805) zu Gunften Schelling's beutet, wo es heift 57): 'bie speculative Philosophie, wenn sie mich je gehabt hat, hat mich durch ihre hohlen Formeln ver= scheucht, ich habe auf biesem kahlen Gefilde keine lebendige Quelle und keine Nahrung für mich gefunden; aber die tiefen Grundideen ber Ibealphilosophie bleiben ein ewiger Schat, und schon allein um ihretwillen muß man fich glücklich preifen, in biefer Zeit gelebt zu haben'. Da kann es für ben Renner keine Frage sein, baf Sch. bier im Einklange mit ben Stellen, wo er bie ewigen Grundlagen ber Kant'schen Philosophie preift, und im Einklange mit seiner ganzen philosophischen Entwickelung die Fundamente ber Kant'schen Philosophie im Sinne hat, von ben'hohlen Formeln' hingegen wird gerade die Schelling'sche Philosophie einen auten Theil auf sich zu beziehen haben.

## 4. Schiller's Verhältniß zur Hegel'schen Philosophie.

Stellung Hegel's zu Schiller. Heber die Stellung, welche Sch. in der Genesis der speculativen Philosophie seit Kant einnimmt, hat uns Hegel selbst zu belehren versucht und dabei zugleich Fingerzeige gegeben, die für den Einfluß Sch's auf seine eigene philosophische Entwickelung von entscheidender Wichtigkeit sind. Es sinden sich diese Aufschlüsse in den Borlesungen über die Aesthetik.

Um über die Stellung der Runft zur Moral zu orientiren, gebt Hegel in ber Einleitung von bem 'Standpuncte ber Moral aus, wie wir dieselbe heutigen Tages im besten Sinne bes Wortes zu nehmen haben', und entwickelt bas Rant'sche Moralprincip in feiner vollen Strenge 1). Die Pflicht felbst, fagt er in biefer Beziehung, sei bas Gesetz bes Willens, bas ber Mensch jedoch frei aus sich feststelle und nun zu biefer Pflicht, ber Pflicht und ihrer Erfüllung wegen, sich entschließen solle, indem er das Bute nur thut aus ber gewonnenen Ueberzeugung heraus, daß es das Gute fei. Dieß Gesetz nun, führt Hegel weiter aus, sei für sich bas abstract Allgemeine bes Willens, bas seinen birecten Gegensatz an ber Natur, ben finnlichen Trieben, ben eigensüchtigen Interessen, ben Leibenschaften und an allem habe, was man zusammengefaßt Gemuth und Berg nennt. Weiterschreitend lehrt er, bag berfelbe Gegensatz für bas Bewuftsein nicht nur in bem beschränkten Gebiete bes moralischen Sanbelns auftrete, sonbern sich als eine burchgreifende Scheidung und Entgegensetzung beffen hervorthue, mas an und für fich, und beffen, mas äußere Realität und Dafein fei. Und nun in den Umfang dieses bochsten Gegensates beruntersteigend, entwickelt er die besonderen Gegensätze, die darin liegen; ganz abstract gesaßt, sei es der Gegensatz des Allgemeinen, insofern es für sich gegen das Besondere, wie dieses seinerseits gegen das Allgemeine stirrt werde, concreter erscheine es in der Natur als der Gegensatz des abstracten Gesetzes gegen die Fälle der einzelnen für sich auch eigenthümlichen Erscheinungen, im Geist als das Sinnliche und Geistige im Menschen u. s. f.

Diese Gegensätze nun hatten von jeher in mannigfacher Form bas menschliche Bewuftsein beschäftigt und beunruhigt, wenn sie auch am schärfften burch bie neuere Bilbung erst ausgebilbet und auf bie Spite bes hartesten Wiberspruches hinaufgetrieben seien. Die geistige Bilbung, ber moberne Verstand bringe im Menschen biesen Gegensatz hervor, ber ihn zur Amphibie mache, indem er nun in zweien Welten zu leben habe, bie fich widersprechen, fo baß in biesem Widerspruche nun auch bas Bewußtsein sich umhertreibe und, von ber einen Seite herübergeworfen zu ber anderen, unfähig sei, für sich in ber einen wie in ber anderen sich zu befriedigen. Und nun wird biefer Wegenfat hier und an einer fpateren Stelle 2) in ähnlicher Weise geschilbert, wie bei Sch. bas moderne Leben bes Menschen burch ein Beherrschtsein von ber blinden Natur auf der einen und durch eine Unterdrückung der natürlichen Forberungen auf ber anderen Seite charafterisirt wird. Indem nun der Berftand, entwickelt Segel weiter, von der Festigkeit ber Gegensätze sich nicht lossagen könne, bleibe bie Lösung für bas Bewußtsein ein bloges Sollen. Sei aber die allgemeine Bilbung in bergleichen Wiberspruch hineingerathen, so werbe es bie Aufgabe ber Philosophie, die Gegensätze aufzuheben, b. i. zu zeigen, weber ber eine in seiner Abstraction noch ber andere in gleicher Einseitigkeit hatten Wahrheit, sonbern feien bas Sichfelbstauflöfenbe: bie Wahrheit liege erft in ber Berföhnung und Bermittelung beiber. und biefe Bermittelung sei keine bloße Forberung, sondern bas an und für sich Bollbrachte und stets sich Bollbringenbe.

Schon die Kant'sche Philosophie sei es nun, welche ben Bereinigungspunct jenes höchsten Gegensates nicht nur seinem Bebürfnisse nach gefühlt, sondern denselben auch bestimmt erkannt und vor die Borstellung gebracht habe; aber Kant sei wieder in den

festen Gegensatz von subjectivem Denken und objectiven Gegenständen von abstracter Allgemeinheit und sinnlicher Einzelheit des Willens zurückgefallen 3). Da sei es denn einzugestehen, daß der Kunstsinn eines tiesen, zugleich philosophischen Geistes zuerst gegen jene abstracte Unendlichkeit des Gedankens, jene Pflicht um der Pflicht willen, jenen gehaltlosen Berstand, — welcher die Natur und Wirklichkeit, Sinn und Empfindung nur als eine Schranke, ein schlechthin feindliches faßt und sich zuwider sindet, — früher schon die Totalität gefordert und auszesprochen habe, als sie von der Philosophie als solcher aus sei erkannt worden. Es muß Schillern das große Berdienst zugestanden werden, die Kant'sche Subjectivität und Abstraction des Denkens durchbrochen und den Bersuch gewagt zu haben, über sie hinaus die Einheit und Versöhnung denkend als das Wahre zu kassen und künstlerisch zu verwirklichen' 4).

So macht Begel Sch'n gewiffermaßen zu seinem Vorgänger; zugleich scheint es, als ob er in dem Angeführten die Ausgangs= puncte und tieferen Motive seines Philosophirens entwickele. läugbar begegnen wir aber barin Momenten, bie mit Schiller'ichen Grundanschauungen bie bestimmtesten Anglogien bieten. beshalb nicht gewagt erscheinen, wenn wir hier bas Geständniß einer bedeutsamen Einwirfung Sch's auf die Entstehung seines philosophischen Shstemes zu finden glauben. Und in ber That, gerabe in ber Zeit, in welcher sich bei Hegel die ersten bleibenden Grundanschauungen zu seinem Shsteme bilbeten, in ber Periobe feines Schweizer Aufenthaltes (1793-96) nimmt in seiner Lecture neben Fichte Sch. vielleicht die einflufreichste Stelle ein. Es ift uns bekannt geworben, wie Begel namentlich von ben afthetischen Briefen, zu benen er sogleich auch nach seiner Weise Bemerkungen nieberschreibt, hingerissen mar 5). Da mochte vor allem bie Schilberung ber Zerfahrenheit bes modernen Zeitalters bem Ibeale bellenischen Lebens gegenüber, ein Gegensat, ben Begel, insbesonbere burch seinen Jugendgenossen Hölberlin angeregt, benkend erfaßt und mit tiefem Gemuthe aufgenommen hatte, energisch in seine Anschauungen eingreifen. Alle die verschiedenen harmonischen Berbaltniffe bes hellenischen Lebens führt Sch. hier, wie wir faben, auf bas eine harmonische Verhältniß von Sinnlichkeit und Vernunft und alle Gegenfätze bes modernen Lebens auf ben Berluft jener Harmonie zurück, ber burch bie fortschreitenbe Berstandescultur berbeigeführt sei. Zugleich wird jene Harmonie in ber höchsten Ibee ber Menschheit als eine Einheit realer und ibealer Momente, ber Sinnlichkeit und Bernunft im weitesten Sinne, zu entwickeln verfucht. Stellen wir uns mit biesen Gebanken, um so zu sagen, in bie Strömung ber speculativen Entwickelung, in welche Hegel burch Fichte geführt war, und benten wir uns die Einwirkung ber ersten Schelling'schen Arbeiten hinzu, so werden wir zur Annahme berechtigt, daß Hegel gleich ursprünglich aus Sch. fich berauslas, was wir ibn in bem Angeführten als bas Wesentliche ber Schiller'= schen Intentionen bezeichnen saben. Und biese Auffassung mußte bebeutsam auf seine Gedankenentwickelung einwirken, hatte er boch. wie es scheint, schon vorher sich die Aufgabe gestellt, alle die Wibersprüche und Gegenfäte ber modernen Bilbung in einem philo= sophischen Lehrgebäude benkend zur Bersöhnung bringen zu wollen 6). Die Befangenheit seiner Auffassung Sch's indes wird sich sogleich näher herausstellen. Folgen wir ihm in seiner Entwickelung weiter.

Die Briefe über afthetische Erziehung find es, auf die Hegel sich zur Stütze seiner Behauptungen über Sch. beruft 7). Nach einer ganz oberflächlichen Angabe bes Inhaltes berfelben, bie eigentlich bloß auf ben vierten Brief Rücksicht nimmt, heißt es zulett, die ästhetische Erziehung gehe nach Sch. barauf, 'die Reigung, Sinnlichkeit, Trieb und Gemuth so auszubilben, baf sie in sich selbst vernünftig werben, und somit auch die Bernunft, Freiheit und Geistigkeit aus ihrer Abstraction hervortrete und, mit ber in sich vernünftigen Naturseite vereinigt, in ihr Reisch und Blut erhalte. Das Schöne ift also als die Ineinsbildung bes Vernünftigen und Sinnlichen und biese Ineinsbildung als bas mahrhaft Wirkliche ausgesprochen'. Im Allgemeinen sei biese Schiller'sche Ansicht schon in Anmuth und Burbe, wie in seinen Gedichten barin zu erkennen. baß er bas Lob ber Frauen besonders zu seinem Gegenstande mache, als in beren Charafter er eben die von felbst vorhandene Ber= einigung bes Beistigen und Natürlichen erkannt und hervorgehoben habe. 'Diefe Einheit nun bes Allgemeinen und Besonderen, ber Freiheit und Nothwendigkeit, ber Geistigkeit und bes Natürlichen,

fährt Hegel fort, welche Sch. als Princip und Wesen der Kunst wissenschaftlich erfaßte und durch Kunst und ästhetische Bildung in's wirkliche Leben zu rusen unablässig bemüht war, ist sodann als Idee selbst zum Princip der Erkenntniß und des Daseins gemacht und die Idee als das allein Wahrhafte und Wirkliche erskannt worden. Dadurch erstieg mit Schelling die Wissenschaft ihren absoluten Standpunct'.

Zuvörderst sei die Bemerkung gestattet, daß in dieser Bezeichnung der Stellung, welche Schelling zu Sch. einnimmt, deutlich genug sich verräth, wie Sch. doch 'die Ineinsbildung des Vernünfztigen und des Sinnlichen' nicht als das 'wahrhaft Wirkliche' konnte ausgesprochen haben; denn wäre dieß der Fall, so hätte es, um die Differenz Schelling's von Sch. zu bezeichnen, offenbar nicht einer besonderen, eigens betonten Hervorhebung bedurft (die Worte 'als Idee' sind unterstrichen), daß Schelling diese Einheit, 'welche Sch. als Princip und Wesen der Kunst wissenschaftlich erfaßte', erst als Idee geltend gemacht habe. Denn wenn Sch. jenes Princip als das 'wahrhaft Wirkliche ausgesprochen' oder, wie es früher heißt, es 'denkend als das Wahre' erkannt hätte, so wäre dieß im Sinne Hegel's ohnehin 'als Idee' der Fall gewesen, welche nach ihm 'das allein wahrhaft Wirkliche' ist \*).

Aber wir wissen, was es bei Sch. in Wahrheit mit jener Ineinsbildung des Bernünftigen und Sinnlichen', wie Hegel sich ausdrückt, für eine Bewandtniß hat. In Sch's höchster regulativer Idee der Menscheit und der Schönheit könnte allerdings die spezulative Philosophie, wie wir schon gelegentlich hervorhoben, mehr als bloße Analogien mit der Ansicht von der Einheit des Idealen und Realen sinden; aber es sollte jene Idee dei Sch. eben eine bloße Idee sein, welcher keine Wirklichkeit jemals vollkommen adäquat sein könnte. Und sogleich auch, wo Sch. diese Idee als Maßstab der Beurtheilung an den wirklichen Menschen und das wirkliche Schöne anlegt, handelt es sich nicht um eine 'Ineinsbildung', sondern um die Uebereinstimmung, das harmonische Verzhältniß, um den 'innigen Bund', um das 'Gleichgewicht' jener Momente, welche Verhältnisse, in ihrer höchsten Vollkommenheit gebacht, er freilich wieder auf jene Idee zurücksühren zu müssen

glaubte. Für die Wirklichkeit jedoch und in der begreifenden Erfenntuik balt er biese Momente in ftrenger Geschiedenheit aus einander. Und wie er bem 'Andern auker bem 3ch' seine reale Setzung gewahrt sehen wollte, so ift er auch, mas Hegel Rant zum Vorwurf macht, in ben festen Gegensat von subjectivem Denken und objectiven Begenftanben zurudgefallen'. Bang ebenfo muß es von Sch. gelten, wenn Hegel von Rant fagt, bei biefer burch bas verständige Denken erkannten Festigkeit bes Gegensates mar für ihn beshalb nichts übrig, als die Einheit nur in Form subjectiver Ibeen ber Bernunft auszusprechen, für welche eine abäquate Wirklichkeit nicht könnte nachgewiesen werben — beren wesentliches Ansich für ihn burch bas Denken nicht erkennbar, und beren praktische Erfüllung ein bloges stets in die Unendlichkeit hinausgerücktes Sollen blieb'. Go habe benn Rant ben verföhnten Wiberspruch, meint Hegel, wol in die Borstellung gebracht, boch bessen mahr= haftes Wefen weder wissenschaftlich entwickeln noch als bas mahr= haft und allein Wirkliche barthun können 9). Wenn nun Segel bem gegenüber mit Emphase behauptet, daß Sch. 'bie Einheit und Berföhnung' als 'bas wahrhaft Wirkliche ausgesprochen' habe, so ist bieß eine Täuschung, hinsichtlich beren bie Ungründlichkeit ber Auffassung nur von ber überraschend naiven Befangenheit in ben Anschauungen bes eigenen Shitems übertroffen wirb.

Hatte Hegel einmal die durchaus Kant'schen Grundlagen der Schiller'schen Theorie ignorirt, so konnte er allerdings, so viel ist gewiß, aus den Stellen, wo Sch., wie wir sahen, das Versahren des Nachkant'schen speculativen Philosophirens nahe berührt, auch für seine 'dialektische Entwickelung', durch welche er das von Schelling 'als Idee selbst' erkannte Wahre kraft einer ihr immanenten Methode zum Shstem entsalten wollte, einigermaßen Bestärkung gewinnen. Da sei noch besonders hervorgehoben, wie es Hegeln als Bestätigung seiner Ideen erscheinen konnte, wenn in den ästhetischen Briefen dem Standpunct des Verstandes der Standpunct der Vernunft, auf welchem, was jener geschieden hätte, wieder vereinigt würde 10), entgegengestellt oder wenn das Denken erklärt wird 11) als eine 'absolute Thathandlung des Geistes, wodurch die

Negation auf etwas Positives bezogen und aus Nichtsetzung Entsgegensetzung wird' u. f. w.

Berfönliche Beziehungen Segel's zu Schiller.

In der Zeit, wo fich bei Begel die Grundlagen feiner Unschauungen vollends festsetzten, mabrend seines Frankfurter Aufenthaltes (1796-1801) mochte besonders sein erneuerter Berkehr mit Hölberlin, ber gerabe bamals Sch'n fich wieber genähert hatte und von diesem in reger Antheilnahme gefördert wurde. Hegel'n auf Sch. zurückführen 12). Gleich bier sei auch ber Spuren bes persönlichen Verkehres Sch's mit Hegel gedacht, wie die Quellen sie uns bieten. Als Hegel nach Jena übersiedelt war (Januar 1801), fand er bei seinem gefeierten Landsmann ein freundliches Entgegen-Sch. sah es mit Bergnügen, bag Goethe, ber in Hegel 'einen ganz vortrefflichen Menschen fand, bem nur in ber Klarheit feiner Aeußerungen gar zu viel entgegenstehe' 13), mit ihm in nähere Berbindung trat. Er fällt das Urtheil, daß Hegeln, mas ihm fehle. wol nun schwerlich gegeben werden könne, aber dieser Mangel an Darstellungsgabe sei im ganzen ber beutsche Nationalfehler und compenfire sich, wenigstens einem beutschen Zuhörer gegenüber, burch bie beutsche Tugend ber Gründlichkeit und bes redlichen Ernstes. Daran knüpfte Sch. ben Vorschlag, Begeln mit Fernow zusammenzubringen, 'bamit biefer aus feiner Rlachbeit berausaebe. jener auf eine Lehrmethobe benke, um ihm seinen Ibealismus verständlich zu machen' 14). Wir wissen nur noch, daß Goethe auf biefen Vorschlag eingieng 15).

Berhältniß ber Segel'ichen gur Schiller'ichen Refthetit.

Nach ben angeführten Entwickelungen Hegel's sollte man meinen, daß er mit Sch., welcher 'Princip und Wesen der Kunst wissenschaftlich ersaßt habe', wenigstens in den Hauptgrundlagen der Aesthetik übereinstimme. Dieß ist jedoch keinesweges der Fall. Die Schönheit gilt Hegeln als nichts anderes, denn als die Idee oder das Wahre in der Form begrenzter Erscheinung 18). Und so ist ihm die Kunst nur berusen, die Wahrheit in Form der sinnslichen Kunstgestaltung zu enthüllen 17). Auf der Stufe der Kunst ist 'das sich selbst Ersassen des Geistes noch ein unmittelbares und eben darum sinnliches Wissen des Geistes noch ein unmittelbares und eben darum sinnliches Wissen ihr nehr wie früher in der Phänomenoslogie 18) und zum Theil noch in der Enchelopädie 20) die Kunst

ihrem Wesen nach als Religion aufgefaßt, aber sie ist ihm boch nur eine Borstuse berselben und ber Philosophie. Und da die Kunst bei Hegel nur das Wahre als Substanz in sinnlicher Darstellung zur Ersscheinung bringen soll, so hat bei ihm das Schöne und die Kunst einen durchaus stofflichen Charakter; ihrer eigentlichen Aufgabe, die schöne Form zu erklären, entschlägt sich die Astetik Hegel's vollsommen.

Dem gegenüber tam es Sch'n nicht in ben Sinn, feine Ibee ber Menscheit und ber Schönheit als Inhalt bes Schönen anzusehen, welcher nur durch den sinnlichen Factor des Kunstwerkes zur Erscheinung gebracht werben sollte. Sie war ihm blok ber Makstab, das Berhältniß ber sinnlichen und ideellen Momente im Schönen zu bestimmen. Daber kann man mit Recht fagen . bak. was bei Sch. bloß Princip ber wissenschaftlichen Behandlung ber Runft ift, die Aesthetik Segel's ihr als Inhalt unterschiebe, abgesehen natürlich von ber Verschiedenheit bes Schiller'schen Principes und ber Hegel'schen Ibee. Die selbständige Stellung und Geltung bes Schönen und ber Kunst und so auch ber Aesthetik hätte Sch. nie und nimmer aufgeben mögen. Intes barf nicht verhüllt werden, baf, indem bei Sch. in den mannigfachsten Wendungen das Schöne im Grunde als ein Sinnliches gefaßt wird, bas uns zugleich bas Ueberfinnliche, das Geistige vergegenwärtigt, der Hegel'schen Auffassung vorgearbeitet ift, nach welcher bas Wesen bes Schönen und ber Runft nur in ein burch bie Methobe bes Spftems bestimmtes und baburch in seiner Darstellung und Entwickelung gelenktes Berhältniß bes Beistigen zum Sinnlichen gesetzt wird. Auch mag noch auf folgendes bingewiesen sein. Sch. verlangte vom Schönen und ber Runft Darstellung bes Menschlichen, eine Bestimmung, bie er, ob fie gleich offenbar ben Inhalt betrifft, nichts besto weniger bäufig und selbst in Hinsicht ber Anwendung seines höchsten Brincipes auf formelle Weise glaubte verwerthen zu können. In ber Rritik Matthisson's begegneten wir, in weiterer Entfaltung einer ursprünglich Kant'schen Ibee, ber Ansicht, daß ber Mensch in ber That das einzige Object der schönen Kunft sei und nur im 'Rreise bes Menschlichen' von einem Ibeale ber Schönheit bie Rebe sein könne. Auch in den späteren Abhandlungen ist eigentlich vom Ideale bes Schönen geforbert, daß es in menschenähnlicher Beise bas

Geistige mit bem Sinnlichen, ibegles und regles, verbinde, baber bem Künstler bas Ziel ber Individualisirung bes Ibealen gesteckt wird. Diese Anschauungen wirken in ber Hegel'schen Aesthetik nach. Da wirb, bas Stoffliche biefer Bestimmungen offen legend, gefagt, baß bie 'Natur bes Ibeales' in ber 'äußeren Erscheinung' liege, bie 'bem Beifte gemäß, bie Enthüllung besselben' ift 21), und bann wird weiter gelehrt 22): 'in ber Runft soll — ber innere Gehalt bes Geiftes feine Aukengestalt erhalten. Diefer Gehalt ist im wirklichen menschlichen Beift, und so bat er wie bas menschliche Innere überhaupt seine vorhandene Aukengestalt, in welcher er sich ausspricht'. Diese Ansichten sind bann innerhalb ber Schule bekanntlich burch Arnold Ruge, ber ben Begriff ber Perfonlichkeit für bas Schöne zur Geltung bringen wollte 23), und burch Bischer, bem jebe untergeordnete Stufe bes Schönen bie Bebeutung bat. bie Verfönlichkeit als werbende anzukündigen' 24), wornach Bananthropismus ber Standpunct bes Schönen gegenüber ber Natur' genannt wird 25), zu breiter Entwickelung gekommen. Hegel's Gintheilung ber Runft in die symbolische, classische und romantische, bie eigentlich im Wesen burch bie Ansichten ber Schlegel aus Sch. vermittelt ist, beruht zulett auf bem geistigen Charafter verschie= bener Entwickelungsepochen ber Menschen, und mit bieser Unschauung wird bann, wie bekannt, die Eintheilung ber Rünfte nach bem Darstellungsmittel in Berbindung gebracht. Bei biefen Grundlagen einer Auffassung bes Schönen, wodurch es seiner Natur und Wesenheit nach an bas historische Werben geknüpft mare, mas innerhalb ber romantischen Schule in extremer Beise zur Geltung gebracht ift, sei baran erinnert, bag, wie sich uns ergeben bat, auch Sch's Eintheilung ber Poesie in die naive, classische, und moderne, fentimentalische, bas Stoffliche bes Schönen betraf, und bag auch fie, mas in die Augen fpringt, auf ber Berfcbiebenheit ber Reitalter berubt.

Blid auf Die Refthetit

Die Anschauungen gerabe, welche bei Sch. als Schranke Bifder's. davor standen, daß er trot seiner fortwährend festgehaltenen Hauptintention, bas Wesen bes Schönen und ber Runft auf ber Form zu begründen, zur Lösung der darin liegenden Aufgabe, so nabe er ihr hie und ba auch getreten ift, nicht gelangen konnte, find inner-

balb der Aesthetik der speculativen Philosophie zu voller Entfaltung gekommen. Die Berschiebung ber Formfragen auf bas Bebiet bes Inhaltes, welche bei Sch. schon burch feine ursprüngliche Ansicht, bak bas Schöne als ein sinnliches musse aufgefakt werden, begrundet war, die Befassung ber Forberungen an ben Stoff, bie Form und felbst an die Rünftlernatur in einer einzigen bochften Formel tritt nun überall mit ber Brätension bes Nothwendigen und Richtigen bervor. Das Erbe aber, welches Sch. an die Grundlagen ber Kant'ichen Theorie anknüpfend, ber nachfolgenden Aefthetik hinterließ, die Erforschung bes rein formellen Charafters bes Schönen, worauf seine ganze äfthetische Entwickelung hindrängte, hat die speculative Aesthetik nicht angetreten. Und so ist auch in dem umfassenden Werke Vischer's die bebeutsame Mahnung Sch's, bas Wesen bes Schönen nur in ber Form zu suchen, anerkannt und bervorgehoben, jedoch keineswegs zur Durchführung gebracht. Bischer ist überzeugt 26), 'daß es Noth thue, die alte Kant'sche Einsicht wieber in ihre Kraft einzuseten, baf bas Schone ein reines Formwesen und alles stoffartige Interesse ibm fremd ist', und an einer anderen Stelle fagt er 27), baß bas Schone reine Form fei, habe querft Goethe und Sch. in seiner gangen Bebeutung gefaßt und in unzähligen Wendungen ausgesprochen. Aber ber Nachweis würde nicht schwer sein, wie wenig es Bischern gelungen ist, diesen Intentionen nachzukommen 28), und barinnen möchte fich wol zeigen, baß auf bem Wege, ben bie Begel'iche Speculation einschlägt, überhaupt ber Grundaufgabe ber Aesthetik nicht beizukommen ift.

Den Irrthum Hegel's aber in Betreff ber Stellung Sch's zur Entwickelung ber nachkant'schen Speculation, wornach die Schule fortsuhr, Sch'n gewissermaßen zu einem ihrer Heiligen zu zählen, hat Bischer mit Bestimmtheit beseitigt. Wie er von Kant sagt, daß dieser 'die Schranken des Shstems' nicht zu überwinden im Stande gewesen wäre und deshalb nicht zu der wahren Grundslage einer objectiven Bestimmung des Schönen, der Einheit des Begriffes und der Realität' gekommen sei, so wird auch von Sch. die Behauptung ausgestellt, daß er überall diese Einheit in Aussicht gestellt, aber, 'in Kant'schen Boraussetzungen besangen', sie nicht habe begründen können können 29). Bischer erkennt, daß Sch's 'treffliche

äfthetische Abhandlungen ganz auf Rant'schem Boben ftunben'. Und wenn er weiter entwickelt. bie Einheit von Geist und Natur. Unendlickfeit und Endlichkeit. Materie und Form. Bflicht und Neiaung, Ibee und Begrenzung, Freiheit und Nothwendigkeit, die freie Ruftimmung bes finnlichen Imbulfes jum Sittlichen', wie fie Sch. in hundert Wendungen ausspreche, sei bei ihm 'immer nur Ziel, erftrebtes, Boftulat, zu erklären fei fie nicht, eine Wirklichkeit fei fie nicht' 30); so liegt barin freilich eine ganz andere Auffassung, als in jenen Täuschungen Hegel's. Doch muffen wir uns bagegen auf's nachbrücklichste verwahren, als könnten in jenen hundert Wendungen' in der That überall Anhaltspuncte für die behauptete Einheit ber Begenfäte im Sinne ber Ibentitätsphilosophie gefunden werben. Auch Kant begegnet es in Darstellungen aus ber Hegel'= schen Schule, baf man, im Wiberspruche mit einer treu sich anschmiegenden Untersuchung, die Verbindung von Momenten, welche auf ben Begriff ber Natur, ber Freiheit und bes Berftanbes zurudleiten, z. B. in feiner Erklärung bes genialen Schaffens und bes Runftproductes ober ber organischen Wesen als Naturzwecke ohne weiteres als eine Identität von Natur und Freiheit, von Natur und Verstand behandelt. Es ist bieß befanntlich ein hauptsächlicher Anhaltspunct, Rant's Lehre burch ihre eigene angebliche Inconseguenz aus sich beraus in ben Standpunct ber Ibentitätsphilosophie brängen zu wollen. Indem man gleich von vorneherein unter fremdartigen Voraussetzungen an die Lehre herantritt, hat man bann mit jener Inconsequenz freilich ein leichtes Spiel. Was Sch. betrifft, so liegt ber von Bischer angenommenen Ginbeit ber Begenfätze in einer Reibe von Källen in der That nur eine Ueberein= stimmung, ein harmonisches Berhältnig ber bezeichneten Blieber zu Grunde, von den Fällen, wo die augenscheinlich bloß bichterische Ausbrucksweise zu jener Behauptung Veranlassung geben könnte, ganz zu geschweigen. Dort aber, wo Sch. sich in regulativer Abficht zu subjectiven Ibeen ber Bernunft erhebt, barin ber Gegensat bes Ibealen und Realen in einer höheren Ginheit ausgeglichen fein follte, wie besonders im achtzehnten afthetischen Briefe, ba ift ibm biese Einheit nicht nur unerklärbar und keine Wirklichkeit, sondern es wird geradezu gesagt, 'nichts ift ungereimter und widersprechender,

als ein solcher Begriff, ba ber Abstand zwischen Materie und Form, zwischen Leiben und Thätigkeit, zwischen Empfinden und Denken un end lich ist und schlechterdings durch nichts kann versmittelt werden' \*1). Der eigentliche springende Punct im Bershältniß der Schiller'schen zur Identitätsphilosophie betrifft das Princip der Identität von Denken und Sein, welche allein die wissenschaftliche Basis der behaupteten Einheit des Idealen und Realen als des wahrhaft Birklichen ist und sein könnte. Dieß Princip ersscheint num von den Fundamenten der Schiller'schen Ueberzengungen aus als absurd und verwerslich. Und dieß bleibt unwidersprechlich bestehen, wenn wir auch im einzelnen diese richtige Einsicht gegen Sch's Theorie selbst kehren mußten. Es lief Sch'n vollständig zuswider, den Widerspruch, wie die Schule Hegel's thut, da nun einmal das Widersprechende im Denken nicht zu vereinigen ist, zum Princip des Denkens selbst zu machen \*2).

## 5. Verhältniß zur Romantik und Schluß.

Bur Drientirung.

Per Einfluß Sch's auf die Genesis und Entwickelung der speculativen Bhilosophie und Aesthetik liek sich gerade bei ben Häuptern ber verschiedenen Richtungen in den Grundlagen ber Lehre als ein unmittelbar eingreifenber nachweisen. Bei ben Epi= gonen bes idealistischen Philosophirens ift biek in gleicher Weise nicht möglich. Da ist ber Einfluß Sch's in ben entscheibenben Buncten ein mittelbarer, ber fich auf gesonbertem Wege nicht weiter verfolgen läßt. Dieß gilt nicht allein hinsichtlich bes breiten Bobens, ben sich die Hegel'sche Schule zu erobern wußte, sondern auch binfichtlich ber Beftrebungen, bie unmittelbar an Schelling anknüpfen ober mehr ober weniger felbständig mit ihm in Beziehung stehen. In ben Theorien jedoch, welche, von ber speculativen Entwickelung ber Philosophie beeinflußt, aus bem Kreise ber romantischen Dichter bervortraten, burfen wir einen birecten Ginflug von Ibeen Sch's gerabe auf ben Ursprung äfthetischer Doctrinen annehmen, in benen jene Dichter leitenbe und rechtfertigenbe Grundfäte ihres Verfahrens zu erblicken glaubten.

Ar. v. Schlegel's Auffak über das Studium der Gries dischen Anelie'.

Die eigentliche Geburtsstätte ber theoretisch = ästhetischen Ansietes schauungen ber Romantiker ist Friedrich v. Schlegel's Aufsatzuten stüber das Studium der Griechischen Poesie'. Kurz nach Sch's et. epochemachen Abhandlungen, den ästhetischen Briefen und "über naive und sentimentalische Dichtung', geschrieben (1795 — 96), zeigt er in allen seinen Theisen die mächtige Einwirkung der Schiller'schen Ideen. Sch's Terminologie und Redewendungen be-

gegnen wir fast auf jeber Seite. Der Gegensatz ber antiken und mobernen Dichtung, ben Schlegel unter bem Einflusse ber Schiller'= schen Darstellung weiter auszubilden strebt, ist das Hauptthema ber Abhandlung. So treffend nun auch bei ber reichen Kenntniß Schlegel's vom Griechischen Alterthum einige Buge bie von Sch. gegebene Charafteristik zu erganzen im Stanbe sind, fo kann man boch bem Auffate im ganzen keineswegs nachrühmen, die Hauptpuncte ber Schiller'schen Anschauung weiter geförbert ober zu gro-Berer Rlarheit verarbeitet ju haben. Wir fürchten im Gegentheile nicht zu irren, wenn wir fagen, bag in bemfelben bie bestimmten Ergebnisse, nach welchen wir aus ben Schiller'ichen Abhandlungen bas bleibend Geltenbe bervorzuheben suchten, auf unerfreuliche Weise wieber verwischt erscheinen. Schlegel steht bier zu Sch. in einem ähnlichen Berhältnisse wie Herber zu Lessing. Doch liegt uns nicht ob. das Eigenthümliche ber Ausführung fritisch zu beleuchten, wir wollen blok die Momente hervorheben, die, an Sch. anknüpfend, als Ausgangspuncte ber afthetischen Auffassungsweise bei ben Romantifern gelten muffen.

Die Grundlage ber Schlegel'ichen Charafteriftit bes Begenfates ber Griechischen und neueren Dichtung find im Wefentlichen bie unterscheidenden Merkmale, die Sch. von der naiven und fentimentalischen Dichtung festsette. Gang ähnlich wie Sch'n find auch ihm die Hauptzüge ber 'fentimentalen' Darftellung 'bas Interesse an ber Wirklichkeit bes Ibeales, bas Reflexionsgefühl über bas Berhältniß bes Ibealen und Realen und bie Beziehung auf einen individuellen Gegenstand der idealisirenden Einbildungsfraft des bichtenben Subjectes' 1). Und an einer anderen Stelle 2) heißt es: 'auffallend war es mir — daß in Sch's treffender Charakteristik ber brei sentimentalen Dichtarten bas Merkmal eines Interesses an der Wirklichkeit des Idealen in dem Begriff einer jeden berfelben stillschweigend vorausgesett ober sichtbar angedeutet wird. Die objective Dichtfunst aber, fügt er gang im Beiste und theilweise mit Worten Sch's bingu, weiß von keinem Interesse und macht feine Ansprüche auf Realität. Sie strebt nur nach einem Spiel, bas so würdig sei als ber beiligste Ernft, nach einem Schein. ber so allgemeingiltig und gesetzebend sei als die unbedingteste Wahrheit'. So wird dann in der ganzen Abhandlung der Gegenfat des Naiven und Sentimentalischen als Gegensatz objectiver und interessanter Darstellung bezeichnet.

Sch. gieng, wie wir wissen, von ber Boraussetzung aus. bak in ber Griechischen Runft bie Harmonie ber Kräfte bes Gemüthes. wie sie bem Griechischen Charafter felbst eigen gewesen ware, und bie er zusammenfassend als Harmonie ber Sinnlichkeit und ber Vernunft zu behandeln pflegte, ihren Ausbruck gefunden habe. Aber biefer Zustand ber subjectiven Harmonie, hörten wir ihn lehren, konnte bei fortschreitender Verstandescultur nicht bestehen. bas Band ber Einheit ber Gemüthsfräfte mußte zerreißen und in getrennter Weise und auf getrennten Wegen die einzelnen Kräfte ihre Bervollkommnung suchen. Inwiefern ihm nun die Runft überhaupt ftets als ber Ausbruck bes in fich einigen, harmonischen Menschencharaftere galt, fo fah er ben mobernen Dichter im Streben nach jener Einheit begriffen, wenn er auch die einmal verlorene nicht in ber früheren natürlichen Bollfommenheit zu erreichen im Stanbe Bang auf bem Grunde bieser Anschauungen steht die Ent= wickelung in bem Auffate Schlegel's. Nur in bem Ruftanbe ber 'natürlichen Bilbung', wie sie in ihrer Bollfommenheit bei ben Griechen hervorgetreten fei, fieht er eine ebenmäßige, harmonische Entfaltung ber Rräfte bes Gemüthes. 'In ber fünstlichen Bilbung geht biefe Gleichmäßigkeit burch bie willfürlichen Scheibungen und Mischungen bes lenkenben Verstandes verloren' und. in ber auch Sch'n, wie wir hörten, geläufigen Ibentificirung und Mengung ber Forderungen an das fünstlerische Subject und Object auf die Kunst überspringend, fügt er hinzu: 'die fünftlich fortschreitende Bervoll= kommnung bes lenkenben Berftanbes kann fich bie Befetmäßigkeit ber höchsten Vollendung und Blüte ber Kunft, wie sie solche in ber Bilbung und burch bie freie Entfaltung ber Natur erreicht, nachbilbend zueignen, jene harmonische Gleichmäßigkeit aber kann berselbe nicht völlig wieder herstellen; die einmal elementarisch aufgelöste Masse gelangt nie wieber zu einer wahren organischen Einheit und inneren Uebereinstimmung. Der Gipfel ber natürlichen Bil= bung ber schönen Kunst (er meint die Kunst ber Griechen) bleibt baher für alle Zeiten bas hohe Urbild ber künstlichen Forts schreitung'3).

Kann in ben behandelten Buncten Schlegel mit Recht Sch'n jum Gewährsmann aufrufen, so ist bieß hinsichtlich ber schließlichen Resultate keineswegs ber Fall, zu welchen er von diesen Anschauungen aus seinen Weg nimmt. So häufig auch von ber Nothwendigkeit für die neuere Runft, nach bem Ibeal objectiver Schönheit zu streben, bas in ber Briechischen Runft erreicht sei, gesprochen wirb. fo kann es boch bem aufmerksamen Lefer nicht entgeben, bag in bem Auffate ein auffallenber Zwiespalt sich geltenb macht. Die ganze Entwickelung läuft zulett auf eine Billigung und Rechtfertigung ber subjectiv willfürlichen, sich frei über bie Grenzen ber reinen Formwirfung erhebenben, in schlechtem Sinne blog interessanten Darstellung hinaus. Was Schlegel in ber Borrebe verfpricht 4), baf ber Lefer enblich burch eine febr glanzende Rechtfertigung ber neueren Runft überrascht und belohnt sein werbe', bas hat er treulich gehalten. Denn in ber That tritt er uns zum Schlusse seiner Darstellung mit bem Resultate entgegen: 'jebes große, wenngleich scheinbar noch fo regellose Product bes mobernen Runftgenies ift ein achter an feiner Stelle bochft zweckmäßiger Fortschritt und, so frembartig bie äußere Ansicht auch sein mag, eigentlich boch eine mahre Annäherung zum Antiken' 5). Das Motiv für diese Annahme findet er auf sonderbare Beise in der Unschauung, daß die neuere Runft, im ganzen überseben, einem innerlich zusammenhängenden, harmonischen Organismus zustrebe 6). Während Sch. bie sentimentalische Runft nur von Seite ihres tieferen Behaltes gerechtfertigt fab, von jedem einzelnen Rünftler und Kunstwerke aber forderte, daß es dem Ziele der reinen Formwirfung bes objectiv Schönen fich nabere, ift biefes ben Schlegel'schen Unsichten gemäß nicht mehr ein unerlägliches Attribut bes einzelnen Runftwerkes, sondern gemissermaßen ber ibeelle Exponent ber ganzen modernen Runstentwickelung. Liegt hierin auch ber gefährliche Reim jener Pflege und Hegung der formlosen Willfür, wie sie nachber in ber Dichtung ber Romantik ihre Saturnalien feierte, so ist boch zugleich in biefer Anschauung ein Ausgangspunct für die Richtung ber Romantifer auf die historische Betrachtung ber neueren Dichtung und ein Hauptmotiv ihrer hingebenden Sorgfalt zu suchen für bas individuell Charakteristische im gesammten Bereiche ber Weltliteratur.

Fried.'s v. Schlegel 'Gefprach über Die Boefie'.

Von dem schließlichen Resultate ber besprochenen Abhandlung aus geht Schlegel burch seine Kritiken im Athenaum hindurch zu jenen Extremen fort, die am unverhülltesten in bem' Gespräch über bie Poesie' vom Jahre 1800 hervortreten. Da begeauet uns gleich eingangs wie ein Motto ber ganzen Auffassung ber Sat 7): 'jebe Muse sucht und findet die andere, und alle Ströme ber ewigen Phantasie fließen zusammen in bas allgemeine große Meer ber einen untheilbaren Poesie'. Und weiter: 'bie Bernunft ist nur Eine in allen und biefelbe: wie aber jeber Mensch seine eigene Natur hat und seine eigene Liebe, so tragt auch jeder feine eigene Boesie in sich'. Bei biesen Anschauungen wird bann jedes objective Runfturtheil abgeschnitten, und so beifit es 8): 'die Ansicht eines jeden von ihr (ber Boesie) ist wahr und gut, insofern sie felbst Boesie ift': und bamit ftimmt überein, wenn später gesagt wird 9): 'bas ist ber Anfang aller Poesie, ben Gang und bie Gesetze ber vernünftig benkenden Vernunft aufzuheben und uns wieder in die schöne Verwirrung der Phantasie, in das ursprüngliche Chaos ber menschlichen Natur zu versetzen'.

Die romantifche Rategorie ber
Celafifchen
und romantifchen
Dichtung
und ibr
Berhaltnig
gu Sch.

Hier ist auch ber Ort, wo Schlegel ben Begriff ber 'romanstischen Dichtung', welcher Ausbruck schon in ben Aufsätzen im Athenaum an Stelle jenes ber 'interessanten Dichtung' getreten war 10), näher zu bestimmen sucht. Sch's Gegensatz bes Naiven und Senstimentalischen ist in den des Classischen und Romantischen verwandelt; aber mit den alten Bezeichnungen haben sich auch die bestimmten Begriffe versoren, die Sch. damit verdand. 'Nach meiner Ansicht und nach meinem Sprachgebrauch, sagt Schlegel 11), ist eben das romantisch, was uns einen sentimentalen Stoff in einer phantastischen, d. h. in einer ganz durch die Phantasie bestimmten Form darstellt', sentimental aber ist ihm nichts anderes, als 'das, was uns anspricht, wo das Gesühl herrscht und zwar nicht ein sinnliches, sondern das geistige' 12). Und ohne den Unterschied der romantischen von der antiken Poesie im 'objectiven Schönen' der Form sestzustellen, setzt er vielmehr 13) das 'bestimmte Merkmat

bieses Gegensates' barein, baß in ber antiken Poesie keine Rückssicht genommen ist auf ben Unterschied von Schein und Wahrbeit, von Spiel und Ernst', daß sie sich beshalb burchgängig an die Mythologie anschließe und sogar den eigentlich historischen Stoff vermeide, da die romantische Dichtung hingegen ganz auf historischem Grunde ruhe, weit mehr, als man es wisse und glaube'. Hier liegt ihm der große Unterschied', und es ist erklärlich, wie er sohin von der Einführung einer eigenthümlichen Art symbolischer Naturauffassung als einer 'neuen Mythologie', wozu die moderne Naturphilosophie die Grundlage bieten soll, die wahre Verzüngung der Poesie nach dem antiken Muster erwarten konnte 14).

Radicaler Gegenfat Sch's und der Romantiler.

Auf ben schwanken Wogen bieser phantastischen Aesthetik sind bie sicheren Leitsterne ber Schiller'schen Ibeen verschwunden. Weit 54 entfernt, in ber reinen Form ber Schönheit bie fünftlerische Bollendung zu suchen, wird in ienen Anschauungen bem subjectiven Empfindungsantheil und ber ftofflichen Wirkung gleichsam ein Freibrief ausgestellt und Sch's Sat. im Runstwerk sei ber Ernst nur Spiel und bas Spiel ber mahre Ernst, womit nichts als bie reine Formwirkung bezeichnet sein sollte, babin verkehrt, baf ber Stoff zu willfürlichem Spiele ber Phantasie bahingegeben und selbst bas Gesetz ber Natürlichkeit über Bord geworfen wird. Der Ton, ben ber 'Doctrinar ber Schule' angeschlagen, klingt bann in ben all= gemeinen Kunsturtheilen bei Novalis und Tieck und selbst bei A. B. v. Schlegel vielfach und in mannigfachen Variationen wieber 15). Sch'n aber lief nichts mehr zuwiber als die Extravaganzen solcher Theorien; wie um einen Mittelbunct hatte sich seine afthetische Forschung um die Ansicht bewegt, daß nur jene Phantasie eine fünstlerische genannt werden könne, die nach objectiven und allgemeingiltigen Gesetzen verfahre. Der Sat in ber Vorrebe zur Braut von Meffina, bag bie Runft, indem fie bas Ibeale barftelle, zugleich bem Natürlichen treu bleiben muffe 16), ift ohne Zweifel nicht ohne absichtliche Beziehung auf die Theorien ber Romantiker burchgeführt. Augenscheinlich gegen biese richtet sich bie Stelle, welche zugleich in treffenber Weise bas fittliche Moment zur Beurtheilung heranzieht, wo es heißt 17): 'wem - eine rege Phantasie, aber ohne Gemüth und Charafter, zu Theil geworben,

ber wird sich um keine Wahrheit bekümmern, sondern mit dem Weltstoff nur spielen, nur burch phantastische und bizarre Combinationen zu überraschen suchen, und wie sein ganzes Thun nur Schaum und Schein ift, so wird er zwar für ben Augenblick unterhalten, aber im Gemuth nichts erbauen und begründen. Spiel — ist kein poetisches. Phantastische Gebilde willkürlich an einander reihen, heißt nicht in's Ibeale geben'. Damit ftimmt ein früheres Urtheil über die Dichtung ber Romantifer überein. Körner hatte Schlegel's und Tieck's Almanach auf 1802 in einem Briefe an Sch. in scharfer Weise besprochen 18). 'Webe ber Poesie, ruft er aus, wenn biefer Geschmack je herrschend werben sollte'. Und weiter: 'bas Herz forbert ein Bilb von ber Phantasie, wenn es fich erwärmen foll, aber biefe Boefie gibt keine Bilber, sonbern schwebt in einer gestaltlosen Unendlichkeit'. Und Sch. antwortet 19): 'was Du mir davon (von dem Almanach) schriebst, ist auch mein Gefühl; obgleich ich gefteben muß, daß ich fein eigentliches Urtheil in ber Sache habe, weil ich es schlechterbings nicht von mir erhalten konnte, mehr als einige Bedichte aus biefem Almanach zu lesen. Die Manier bieser Herren und ihre ganze baraus hervorschimmernbe Individualität ist mir fo ganz und gar zuwider. bak ich aar nicht babei verweilen fann'.

Allgemeine Aualogien. Das Ibeal ber Schönheit und ber productiven ästhetischen Stimmung hatte Sch. in dem objectiv Wesenhasten der menschlichen Natur begründet, aber für das Schöne der Wirklichkeit und die Verschiedenheiten der Künstler- und Menschennatur brachte er die Verechtigung des individuell Charakteristischen zu entschiedener Geltung; ebenso hatte er das abstracte und rein formelle Moralprincip der kritischen Schule mit dem concreten Inhalt des sittlich Individuellen zu erfüllen gestredt. Man kann mit Recht sagen, daß seine ästhetischen Abhandlungen in's besondere die große Schlußarbeit neben der Reinhaltung des allgemeingiltigen Wesens im Charakter des Aesthetischen und Moralischen von der Hinneigung zur Individualität, wie dieß seiner eigensten dichterischen Natur entsspricht, in lebensvoller Weise durchbrungen sind. Das Gleiche haben wir unverkennbar in W. v. Humboldt's ästhetischen Arbeiten sortwirken sehen. Unzweiselhaft steht die Doctrin und Praxis der Ros

mantiker, wornach sie, freilich bis zur Abschwächung ober zu völligem Verschwinden ber objectiven und allgemeingiltigen Grundlagen in Aesthetik und Moral, dem Principe des Individuellen nachbingen und für bas Interessante. Ausbrucksvolle und specifisch Charafteristische ben breitesten Boben in Anspruch nahmen, mit Schiller'schen Anschauungen im innigen Zusammenhange. Ja man könnte sich versucht fühlen Theorien, wie felbst Schleiermacher's, burch bas individualistische Moment ihrer Auffassung bes Schönen und Moralischen auf diese Beziehungen zu setzen. Wenn ferner bei ben Theoretikern ber Romantik und bei Niemandem in so aufbringlicher Weise wie bei Abam Müller, gleichsam zur Entschäbigung für ben Mangel klarer Lösung ber Probleme, bas Auskunftsmittel einer tieffinnig icheinenben Berföhnung begrifflicher Gegenfate zur Anwendung kommt, worin die Einheit bes Geiftigen und Sinnlichen, ber Ibealität und Individualität die bedeutenbste Rolle fpielt, so ist es erklärlich, wenn man sich babei häufig nicht allein an die Philosophen ber idealistischen Schule, sondern zugleich an manche Ibeen und Aussprüche Sch's gemahnt sieht. Man könnte felbst Solger's speculative Parallele ber fünftlerischen und göttlichen Schöpferthätiakeit zu Schiller'schen Anschauungen balten, um so mehr. ba bei Sch. die Ibee ber Menschheit, als beren Symbol ihm bas Runftwerk galt, in ihrer höchsten Erfüllung gebacht, wie wir ihn fagen borten, zur Gottheit zuruckleiten follte 20). Auch laffen fich solcherlei allgemeine Analogien leicht noch vermehren und in spätere Phasen der Philosophie und Aesthetik verfolgen. Selbst Krause's umfassende Anwendung ber Schönheitsidee auf bas Leben bes Ginzelnen und ber menschlichen Gefellschaft erinnert in entfernter Weise an ähnliche Intentionen Sch's. Indes wie sind hier auf einen Boben geführt, wo ber bestimmte Nachweis einer birecten ober von der allgemeinen Strömung speculativer Gedankenent= wickelung gesonderten Einwirkung Sch's mit Sicherheit nicht burchzuführen ift. Gine eracte Forschung muß vielmehr entschieden bavor warnen, bloße Berwandtschaften und Analogien von Ibeen, wenn fie auch noch so überraschend sich barbieten, ohne weiters mit beren genetischem Zusammenhange zu verwechseln.

Wir wollen nun nicht weiter untersuchen, wie die Romantifer aus Sch's Anwendung 'fombolische Behelfe', um beren Begriff wir ibn noch später werben bemüht feben 21), und womit beispielsweise bie Aufnahme ber Schicksaleibee und die Benützung fatholischer Anschauungsformen in seinen Dramen in Verbindung steht, Nahrung ziehen, ober wie fie aus seiner Lehre vom echt menschlichen Charafter ber Runft und Dichtung in ihrer Ansicht, die Boesie mit dem Leben zu verschmelzen, sich bestärken konnten. Nur fei noch gestattet, eine ber romantischen Rategorien, bie sogenannte Fronie, mit Rücksicht auf Sch. zu beleuchten.

Die roman-tische Rate-gorie der Fronte in

Der Begriff ber Fronie wurde von ben Romantikern selbst nirgends in fest bestimmter Beise entwickelt. Man ist bierin an threr Be- giebung au die mannigfachen Wendungen gewiesen, in welchen sie diesen Ausbruck gebrauchen. Hegel 22) bekanntlich glaubte bie romantische Ironie in einer allgemeinen und ethischen Bebeutung fassen zu muffen. Er fieht barinnen 23) 'bas Brincip ber genialen Indi= vidualität', die sich über alles 'Herrliche, Große, Bortreffliche' hinaussetz und die 'objectiven Runftgestalten' nur bazu verwendet, basienige, 'mas bem Menschen Werth und Würde bat, als Nichtiges in seinem Sichvernichten zu zeigen. Darin liege benn, baß es nicht nur nicht Ernft fei mit bem Rechten, Sittlichen, Wahrhaften, sondern daß es an dem Hohen und Besten nichts ist, indem es sich felbst vernichtet und so die Ironie über sich selbst ist'. Nun ist nicht zu läugnen, daß Schlegel und die Romantifer in Theorie und Ausübung häufig zu biefer Auffassung Beranlassung geben, boch hat fich Hegel bamit nicht auf die Bebeutung beschränkt, die der Ausbrud in ber Schule felbst empfängt. Solger, ber im Wesen auf Schelling steht, und bei bem die romantischen Rategorien eine Art speculativer Klärung und Reinigung finden, sieht die Ironie dem eigenthümlichen Gange seiner Theorie gemäß in bem Bewußtsein, daß alle Wirklichkeit nur 'Offenbarung der Idee' ist, daß aber die Ibee, sobald fie in die Wirklichkeit übergehe, und dieß ift nach feiner Unficht auch beim fünstlerischen Schaffen ber Kall, etwas Nichtiges werbe und untergebe 24). Bei Schlegel jedoch und Tied hat der Ausbruck eine engere asthetische Bedeutung und wird zumeist bort gebraucht, wo es sich barum handelt, Recht und Pflicht

bes Rünftlers zu bezeichnen, bie Schöpfungen seiner Phantasie 'wirklich auch als Spiel zu nehmen und barzust ellen' und die Täuichung, die sie bervorrufen, felbst zu zerstören 25). Bon biefer Seite allein können wir die Ansicht mit Schiller'ichen Ibeen in Beziehung setzen. Sch. brang, wie wir miffen, barauf, ben 3med ber Illufion, ber beliebten Wahrscheinlichkeit, bie man fo gern an bie Stelle ber Wahrheit fett', von ber Runft ferne zu halten; fie follte vielmehr 'ben Schein, ben sie schafft, aufrichtig selbst zerstören'. Hierin konnten die Romantiker allerdings Anhaltspuncte ihrer Auffassung sehen, boch in ber That liegt zwischen ihrer und Sch's Anschauung eine tiefe Kluft. Durch bas Mittel bes objectiv Ibealen felbst wollte Sch. verhindert feben, daß die Runft ben Schein 'ber Wahrheit betrüglich unterschiebe', mahrend ber romantische Dichter bem Gebanken ber Ironie gemäß hinter seinem Werke hervortritt, ben erzeugten Schein, am häufigsten in einer Art Selbstparodie, wieder zerftort und die subjective Willfur im Spiele feiner Phantafie uns zu empfinden gibt.

Dasselbe Hauptresultat, sondert Sch's Ansichten von jenen Solus. ber speculativen Philosophenschulen und bilbet bie feste Scheibemand, bie seine Ibeen vor jeder Vermischung mit den Theorien der Romantifer schütt. Es ift die unwandelbare Ueberzeugung von dem allgemeingiltigen objectiven Formcharafter bes Schönen und ber Runft. Ift es Sch'n auch nicht gelungen, biefe Ueberzeugung zu vollkommmen consequenter Rlarheit zu erheben, kam er auch nicht bazu, bas Wesen bes Formellen im Schönen in ganzer Reinheit zu erkennen und ber treu gehegten Intention ber Scheidung von Stoff und Form zu genügen, vermengten fich ihm auch trot feiner erleuchteten Einsicht über die bochfte Wirfung bes Schonen und ber Runft bie Forberungen an den Stoff, die Form und bas fünft= lerische Subject, so springen boch, wie fich gezeigt bat, aus seiner Darstellung wie von selbst Besichtspuncte hervor, welche auf ben fest gesicherten Boben aller asthetischen Forschung leiten können. Daburch gewinnen bie afthetischen Arbeiten Sch's einen Werth, ber ihnen neben ber reichen Wahrheit einzelner Urtheile und bem unvergänglichen Gepräge seiner Darstellungsweise auch für bas Gebiet eracter Forschung bleibenbe Bebeutung sichert.

Wie Sch. in bem Grundthema seiner Aesthetik mit einem von Kant gelegten Fundamente übereinstimmt, bem er übrigens schon, wie sich ergab, nahe getreten war, ehe er bie Kritif ber Urtheilstraft kennen lernte, so saben wir ihn noch zuletzt in seinen philosophischen Ansichten überhaupt auf ben Rant'ichen Boben sich stellen. Und hat er auch, wozu wir öfter auf bem Wege unserer Darstellung geführt waren, burch seine bichterische Art bes Philosophirens bie Entwickelung ber speculativen Philosophie nicht unwesentlich beförbert, so hat er sich boch mit klarem Bewußtsein in ber Ueberzeugung von ber Abbängigkeit aller Erkenntnig von ber Erfahrung gegen ihre Strömung behauptet, einer Ueberzeugung, nach welcher er gerabe in ber Zeit seiner größten speculativen Anspannung (October 1795) an Goethe ichreiben konnte 26): 'bie Philosophie erscheint immer lächerlich, wenn sie aus eigenem Mittel, ohne ihre Abhängigkeit von ber Erfahrung zu gestehen, bas Wissen erweitern und ber Welt Gefete geben will'.

## Anmerkungen.

#### 1. Schiller und Wilhelm v. gumboldt.

1) Bor 1793 kannten sich Sch. und Humboldt nur wenig, wie letzterer selbst sagt (Brsw. Borerinnerung 3). Durch seine Braut war Sch. zuerst auf Humboldt ausmerksam geworden (Sch. u. Lotte 339. 342. Bgl. 493. 541. 564). Im Winter 1789 machte Sch. während eines Ausenthaltes in Weimar die Bekanntschaft mit W. v. Humboldt, und Humboldt begleitete Sch'n bei dessen Rückreise nach Jena (Sch. u. Lotte 578) Die Berührungen, die unmittelbar nachber noch erfolgten, waren slücktig (vgl. K. v. Wolzogen, Nachlaß II. 168).

1) Brsw. m. Humboldt S. 88. 3) Wie weit darf sich die Sorgsalt des Staates um das Wohl seiner Bürger erstrecken? Sch's Thasia 1792. Heft 5.

2. 131–169. W. v. H'S WW. II. Bb. 242 ff. Die ganze Abhandlung, die Sch. Göschen zur Drucksgung empfahl (Sch's Briese. Berl. Sammlung I. 812), ist erst Bressau 1851 von Cauer beransgegeben, der auch in der Einleitung

ift erft Brestau 1851 von Cauer herausgegeben, ber auch in ber Ginleitung

eine Beidichte bes Wertes gibt.

\*\* Originate des avertes glot.

\*\*) Brfw. 93. Bgl. 101. 103. \*\*) WW. a. a. D. 242. \*\*) In Cauer's Ausgabe 114. \*\*) R. Haym, W. v. Humboldt, Berlin 1856. S. 63 f. \*\*) A. a. D. 62. \*\*) WW. a. a. D. 245. \*\*) Bgl. hierüber Haym a. a. D. 72. \*\*

\*\*') Bgl. Haym a. a. D. 76 f. \*\*) Museum der Alterthumswissenschaft v. Wolf Buttmann Bb. I. 126—129 und 133—137.

28017 Bittmann Bb. 1. 126—129 ind 133—137.

13) Sch. hatte Dalberg zugleich mit Humboldt im Hause seiner Braut kennen gelernt und sand sich wie Humboldt von Dalberg's liebenswürdig enthusiastischem Wesen gesessellet.

14) Humboldt an Wolf, WW. V. Bd. 38 f. Auch bei Hoffm. Nachl. IV. 519.

15) Bgl. Brsw. m. K. III. 138 f. u. K. v. Wolzogen, Nachlaß II. 3. 4. u. Hapm a. a. D. 91 f.

16) Ebb.

17) Brsw. III. 171.

18) Brsw. a. Körner v. 6. Aug. 1797. IV. 45.

19) Brsw. mit H. Borer. 13.

20) Humboldt an Körner in bem in der Schrist 'Aus Weimars Glanzzeit' mitgestheisten Kriefe. theilten Briefe.

theilten Briefe.

21) Brfw. Borer. 7. 22) Brfw. m. H. 174. 23) Bgl. oben S. 265.

24) Brfw. 444. 23) Ebb. 450. 25) Ebb. 123. 27) Ebb. 169. Bgl. 301. 483.

25) Ebb. 484 f. 25) Brfw. m. Körner III. 171. 25) Brfw. 485. 21) Ebb. 481. 27) Brfw. Borer. 10. 33) Brfw. 345 f. Bgl. 187. 26) Ebb. 435. Bgl. bas Urtheil Sch's liber Humbolbt in bem Brfw. m. K. IV. 46. 25) Bgl. 3um Folg. Brfw. m. H. 383 f. 36) Ebb. 216. 27) Ebb. Borer. 15 f.

25) Ebb. 222. 25) Brfw. m. K. III. 171. Bgl. 176. 46) Bgl. Brfw. m. K. III. 305. Brief vom 6. Nov. 1795, ben Sch. Humbolbten mittheilt. (Brfw. m. H. 292), indem er bessen Gegensat bazu voraussett. 41) Bgl. Howm a. a. D. 105. 27) Bgl. Brfw. m. G. N. 11. 84. 99. und Brfw. m. H. 202. 43) Ebb. 246. 44) Ebb. 254. 45) Ebb. 309.

40) Ebb. 222. 47) Bgl. and Homm a. a. D. 104. 46) Brfw. 215. 49) Sena'sche Lit. J. 1794. N. 315—317. W. I. 185—214. 50) Wenn Court fiche Eit. J. 1794. N. 315—317. BB. I. 185—214. 50) Wenn a. a. D. die Spuren Schiller'schen Einstlusses in der Schrift nicht entsscheidend sinder, so will dieß wol nur sagen, daß sie die Entstehung der Schrift nicht ertlären können, silr die der Beurtheilung zu Grunde gelegte Anschaung

nicht ertlären tonnen, für bie ber Beurtheilung ju Grunde gelegte Auschauung ift Sch's Einwirfung allerdings entscheibend.

\*\*) A. a. D. 185 f. \*\*) S. 45. \*\*) A. a. D. 189. \*\*) Ebb. 194.

\*\*) Bgl. Brfw. Borer. 28 f. \*\*) A. a. D. 188. \*\*) Ebb. 210. \*\*) Ebb. 199.

\*\*) Ebb. 200. \*\*) Ebb. 204. \*\*) H. a. D. 188. \*\*) Ebb. 210. \*\*) Ebb. 199.

\*\*) Ebb. 200. \*\*) Ebb. 204. \*\*) H. a. D. 175. H. St. N. V. WW. IV.

270 ff. \*\*) A. a. D. N. III. \*\*) Bgl. besonbers S. 243 n. 258 ff. (WW. II).

\*\*) Brfw. m. K. III. 71 f. \*\*) Anm. u. W. 48 f.

\*\*) WW. IV. 273. \*\*) Bgl. oben S. 194 f. \*\*) A. a. D. 283. \*\*) Ebb.

Anm. \*\*) Ebb. 289. \*\*) Ebb. 291 f. \*\*) Brfw. III. 231. 241. Bgl. indes

235. und Körner's Urtheii 238 f. mit Bezug auf 221 vnd 216. \*\*) Brief

Kant's an Sch. vom 30. März 1795. Kant's WW. XI. 169 f.

\*\*) H. WW. I. 215 ff. \*\*) Die Arbeit an bem 10.—16. Brief fällt, wie oben nachgewiesen ist, in die Monate Nov. u. Dec. 1794. Im December nun berichtet

Sch. an Körner (III. 231) von Humboldt's 'Auffähen über die Weiber (benn es werben beren mehr), spricht vom Inhalte des früheren Auffahes und fügt hinzu: 'sobald er sersti ift, soll er ihn Dir schieft. An die Arbeit vom 17.

Brf. an geht Sch. erst im Februar 1795, und da ber Auffah Humboldt's 'iber mänul. u. weibl. Form' schon im III. St. der Horen beginnt, das Ende März sertig ift (a. K. III. 255), so wird die Arbeit Humboldt's an demselben mit Wahrscheinlichseit in den Ansang des Jahres 1795 zu setzen sein, also noch dor Sch's Hauptarbeit an der letzen Folge der Briefe.

\*\*) A. a. D. 215 f. \*\*) Ebb. 234. \*\*) Ebb. 237. 248. \*\*) Ebb. 216.

\*\*) Benn Humboldt in dem Charatteristischen oder im Aus Eru d', bei welchem, wo er verwaltet, eine Beherrschung der Jüge durch das Gemilth, so des deeindert seien ihrer eigenen Kreibeit. d. i. also der Matut', zu solgen.

welchem, wo er verwaltet, eine Beherrschung ber Züge durch das Gemüth, so baß viese gehindert seinen Beberrschung der Züge durch das Gemüth, so baß viese gehindert seinen Widerspruch gegen das Idealschöne erkennt, indem sich der Ausdruck bloß auf Darstellung des ge ge nwärtigen Zustandes, also auf eine enge Birklichkeit beschränkt, das Idealschöne aber der Totalität des Gemüthes entspricht, so ist dieß ganz dem Geiste Sch's gemäß. Bgl. 252. 254. Auch Sch. hätte den Ausdruck im Humbold'schen Sinne als stete Schranke menschlicher Runft anerkannt, ba ibm jene Totalität bes Gemuthes, bei welcher allein ber vorwaltende Ausbrud verschwinden murbe, gleich humbolbten blog als 3beal galt. Bgl. indes bie Geschichte ber Aesthetit v. R. Zimmermann S. 536 f.

S. 536 f.

\*\*) A. a. D. 226 f. \*\*) Brfw. 378 f. \*\*) Offenbar hat Sch. die oben von uns angeführte Stelle im Sinne. Bgl. etwa noch S. 260. \*\*) Brfw. 194 f. \*\*) Beispielsweise verweisen wir auf IV. 300 und I. 260. Bgl. II. 260 f. \*\*) Brfw. 226. \*\*) Brfw. 118. \*\*) Ebb. 119.

\*\*) Brfw. m. K. IV. 57. \*\*) Selbst eine gelegentliche Differenz Humstelle Differenz humstelle die Gin bedeutenberger Gegenlaßt mar

bolbt's mit Rorner tonnte nur forberfam fein. Gin bebeutenberer Gegenfat mar 

besonbers angemeffen fant, wie er benn, im Gegensate ju Schiller's Ansicht, meinte, daß der Reim mit naiver Dichtung fich nicht gut vertrage (Brfw. 426. Bgl. humbolbt 'iber Goethe's hermann und Dorothea' BB. IV. 76). Leiber gebort ber Brief humbolbt's, ber seine Ansichten über ben Reim brachte, zu ben verlorenen, und man entnimmt feine Gedanten nur aus dem Antwortfcreiben Sch's (21. Mar; 1796). Noch fand Sch. im Reim bie Unart, baß er an ben Poeten erinnere (ebb. 423), fügt indes hingu, daß bieß, wenn nur bas Uebrige reine objective Natur sei, ber höchften äfthetischen Wirkung nicht entgegenstehe. Später (in ber Zeit bes vollendeten Wallenstein) war Sch. geneigt, im Reime eines jener Mittel zu sehen, ben aufrichtigen Schein ber Kunft über die gemeine Wirklickeit zu erheben (vgl. Prolog zum Wallenstein 28. 135 ff.).

101) Brfw. m. Humbolbt 361. 103) Bgl. ebb. 162. 103) Ebb. 326. 104) Ebb. 485. 103) Ebb. 254. 109) Bgl. ebb. 162. 107) Ebb 170. 103) Ebb. 207. Bgl. Ueber Herm. n. Dor. WW. IV. 19. 109) Ebb. 206. 119) Ebb. 432. 111) Ebb. 259. 112) Ebb. 275. 112) Ebb. 289. 114) Ebb. 303 ff. 113) Ebb. 236. 119) Ebb. 18 ff. 117) Ebb. 276. 118) Ebb. 236. 119) Hapm a, a, D, 89.

130) Brfw. 142. 131) Ebb. 353. 122) Ebb. 235. 123) Ebb. 335 (fälsche lich paginirt 235). Bgl. 221. 123) Bgl. hiezu u. z. Folg. 334 f. 123) Auch ber Notiz ilber ein Fragment bes Aristophanes mag hier gebacht sein, mit welchem Humboldt Sch'n bekannt machte. Brsw. m. G. N. 291. 1239) Brsw. m. Humboldt 277 ff. 127) Ebb. 313. 122) Bgl. Ham 142.

m. Junionio 277 ||. - - | 200, 313. - - | 201, Dahm 142.

129 Brfw. 317. 120 Ebb. 342. 121 Ebb. 357. 132 Ebb. 419 ff.

223 Ueber Herm. u. Dor. Einleitung 6. 134 Bgl. hiezu u. z. Folg. 419 ff.

123 BB. IV. Bb. 1—268. Durch Sch. angeregt (vgl. Brfw. 157. 176.)

wollte Humbolbt schon früher eine Analyse von Bog'ens Luise arbeiten, es ist begreissich, daß, als Goethe's Hermann u. Dorothea erschien (Michaelismesse 1797), dieß Gedicht an Stelle des ersteren trat.

119) A. a. D. 4 ff. Es ist zu bebauern, daß Sch's Antwortschreiben auf den Brief, der die Mittheilung des ursprünglichen Planes brachte, zu den Briefen Sch's an Humboldt gehört, die in den unglücklichen Kriegsereignissen des Jahres 1806 auf dem Landsitz Humboldt's zu Tegel zu Grunde gegangen sind (vgl. Borer. z. Brsw. 3). Auch zahlreiche Humboldt'sche Briefe sehlen des kanntlich, darunter lassen siehende Lücken im Laufe der Berhandlungen: Humboldt's Brief vom 5. Januar (Brsw. 399), dann der Brief der zwischen dem 12. Januar und 1. Februar 1796 (vgl. ebb. 408), und ebenso jener, der zwischen dem 2. Februar und 21. März 1796 zu sehen ist.

187) Bgl. Brfw. m. G. 240. 303. Bgl. Brfw. m. K. III. 376 und IV. 27. 188) Haym a. a. O. 147. 188) Bgl. Brfw. m. G. 242. 250. 249. 189) Darauf ist z. B. gewiß die Schätung von Diverot's Werk über die Maskerei (Ueber Herm. u. Dor. Einl. 10) zurückzusühren, die Humboldten burch Sch's Bewunderung des praktisch ästhetischen Blickes, der in bemselben hervorstritt, besonders nahe gelegt war (vgl. Brfw. m. G. R. 257. 354. Brfw. m. K. III. 402 f.).

141) Bgl. inbes Brfw. m. K. III. 390. 142) Brfw. m. G. 303. 143) Ebb. M. 275. 144) Bgl. Brfw. m. K. IV. 44 f. 145) Bgl. WB. X. 450 ff. unb oben S. 268 f. 142) A. a. D. Absat VI. S. 25. 147) Absat VII. 26. 144) Ebb. 27. 144) Abss. III. 19. 150) Abss. V. 21 f. 144) Abss. IX. 31 f. 145) Brfw. Brief (X. 186). 133) A. a. D. Einleit, 5. Bgl. Abss. IV. 21. XI. 38. 154) Abss. IV. 21. 145) Abss. XI. 38. 154) Abss. IV. 21. 145) Abss. XI. 38. 154) Abss. IV. 21. 145) Abss. XI. 38. 155) Abss. IV. 21. 145) Abss. XI. 38. 155) Abss. IV. 21. 145) Abss. IV.

188, W 201, IV. 21. ) 201, IX. 38. ) 201, IX. 30. ) 200, IX. 30. )

'61) Bgl. oben S. 179. Bgl. die Stelle im Briesw. m. Goethe (N. 439): 'bie Sprache hat eine der Individualität ganz entgegengesetze Tendenz'. '\*2) Abs. XIX. 61. '163) Brf. an Humboldt v. 27. Juni 1798. Brsw. 434. '164) Ebb. 439. '165) Ebb. Borer. 26. '165) Ebb. 443. '167) Ebb. 435 f. '166) Bgl. hiezu u. z. Folg. ebb. 437 f. und Bries an G. 834 (20. Jan. 1802).

100) A. a. D. 8 f. 170) Ebb. 9 f. 171) Brfm. 443 f. 172) Ebb. 444 f. 173) A. a. D. 10 f. 174) Bgl. Brfm. 436. 173) Ebb. 438. 174) Ebb. 438 f. 177) Brfm. m. G. N. 21. Bgl. N. 635. 175) Ebb. R. 303. 176) Brfm. 485. Brf. v. 2. April 1805. 180) Ebb.

#### 2. Schiller und fichte.

1) Brfw. m. R. III. 143. 2) Ebb. 3 Bgl. oben S. 265. 4) Brfw. ') Briw. m. K. III. 143. ') Ebd. '') Bgl. oben S. 265. ') Briw. m. K. a. a. D. 176. An Hoven schreibt er (Rov. 1794. Briefe, Berl. Samml. II. 85): 'nach Kant ist er gewiß- ber größte speculative Kopf bieses Jahrsbundertes'. ') Brsw. m. A. a. D. ') Weimar 1794. WW. brsg. v. J. Hinder. I. 28 s. ') WW. ebd. 84 st. ') Bgl. Brsw. m. H. 21. ') Bgl. Brsw. m. K. 21. ') Bgl. Brsw. m. K. III. 182. ') Jena. Wichaelismesse 1794. WW. VI. 289 st. '') Brsw. m. K. ebd. 205. Bgl. an Hoven a. a. D. '') Sch. citirt biese Borsespungen in jener Abtheilung der Briefe. WW. X. 158 Ann. '') Dazu ist auf die inzwischen in Leidzig erschienen Wissenschaftsehre verwiesen. Ebd. 190 Anm.

14) Brsw. zw. Sch. u. Humbolbt 108. 14) Briefw. m. G. a. a. D. 14) 3. Hichte. Borrebe zu J. G. Hichte's WB. I. XIII. 14) Die Aeußestung Sch's an Goethe über ben Transcenbentalphilosophen, ber bie akabemische Freiheit fo wenig ju fchagen weiß', geht nicht gegen Fichte, fonbern gegen Beighubn (vgl. Briw. R. 48. 51. 52. 53.), wie fcon 3. S. Fichte gegen Goffmeifter bemerkt. (Sch's Briefw. m. Fichte S. 6 Anm.).

meister beinertt. (Sa's Streem. m. Hinte S. 6 anm.).

18) Annalen II. 1125, wo auch der Reibungen Fichte's und Beißhuhn's gebacht ist. 19) Brsw. m. G. 66. 20) Brsw. m. Hicke. Borrede J. H. Fichte's.

4 ff. 21) Brsw. m. G. N. 40. Die letzte Stelle, die J. Hicke citirt, wo Sch. erklärt, es sei Zeit, daß er die philosophische Bude schließe, ist aus einem Briefe vom 17. Dec. 1795 (N. 133), also aus dem Schließe, if aus einem Epoche; der Beginn und nicht lange barauf die Erkaltung des Berhältnisses

Epoche; ber Beginn und nicht lange darauf die Erkaltung des Berhältnisses fällt aber in den Ansang derselben.

22) 'In einer Reihe von Briefen' WB. VIII. 270 ff. 23) Sch's u. Kichte's Briefw. hrsg. v. J. Hicke. Berlin 1847. 21) Bgl. oben S. 250. 250. 3gl. WBB. VIII. S. 271 ff. und Kr. d. U. S. 184. 'Geist in ästhetischer Bebeutung heißt das belebende Princip im Gemüthe'. 26) A. a. O. 276 f. 31) Bgl. ebb. 277. 29 Sch. 278. 32) Bgl. insb. äsh. Briefe WB. X. 213. 215. 33) 'Ein großer Theil meiner Briefe — behandelt den nämslichen Gegenstand', sagt Sch. im Brsw. S. 30. 31) Ebb. 31. 3) A. a. O. 279 f. 3) Ebb. 283. 3) Ebb. 286 ff. 33) Ebb. 287. Doch scheint Fichte hier nicht den ästhetischen Trieb im Sinne zu haben, sondern den Geschmack; sener ist nach ihm ein schöpkperisches, dieser ein Beurtheilungsvermögen, jener ist nach ihm ein schöpkperisches, dieser ein Beurtheilungsvermögen, jener ist nach ein Stelle die Freiheit nicht voraus, sondern mus von selbst tommen, dieser kann durch Freiheit gebildet werden (WBB. IV. 355). Die dritte Folge der ästhetischen Briese lehrt, daß Sch. eigentlich nichts dem widerspres Folge ber afthetischen Briefe lehrt, baß Sch. eigentlich nichts bem wiberspre-

chenbes im Sinne hat.

2°) Bgl. Briw. 29. 4°) Es ift auch ungerechtfertigt, wenn Sch. Fichten vorwirft, nachem bem äfthetilden Geifte Geiftlosigfeit entgegengesetzt ei, werbe wieder burch 'eine unbegreisliche Operation' dem Geiste der Buchstabe entgegengesett (ebb.). Der ästh. Geist ist des Fichte das schöpferische Vermögen in der Kunst (S. 290). Die zufälligen Gestalten, in denen der Künstler die darin begründete echt künstlerische Stimmung ausdrückt, nennt er den Körper oder den Buchstaden verselben (S. 294). Wer bloß beim Mechanischen bleibe, ohne jene fcopferische Rraft, den nennt er einen Buchstäbler. hieraus erflart fich bon

jelbst jene Hichte'sche Entgegensetzung, die Sch. tabelt.

4') Brf. v. 27. Juni 1795. Brsw. S. 34 ff. Sch's erster Brief an Fichte v. 24. Juni 1795 S. 28 ff. ist nach einem unvollständigen Concepte absedvuckt, und in Fichte's Autwort ist gerade auf einiges Bezug genommen, was in jenem Briefe nicht vorkommt. Auch scheint die Bermuthung begründet, die wirden Sch's Briefe pam 3. 4 Aug. 1795 der gleichfolls pur nach einem baß zwischen Sch's Briefe vom 3. 4. Aug. 1795, ber gleichfalls nur nach einem unvollständigen (breifachen) Concepte abgebruckt ift, Briefe verloren sind, ba Sch. in bieser Antwort, die übrigens auffallend spät erfolgt wäre, von ben Streitpuncten nur ben über den Stil berührt. Bgl. übrigens Borrebe zum Brfw. S. 24.

\*\*) Brsw. m. G. N. 75. \*\*) Fichte ließ bie brei Briefe abbruden im phil. Journal 1798. Bb. IX. Die hier versprochene Fortjetzung unterblieb. \*\*) WB. IV. 353 ff. \*\*) Ebb. 353. Man hat Fichten hierin häufig nicht richtig verstanden. Täuschen mochte es wol, daß diese Ausstührung in der Sittenlehre fich findet, und so hat selbst Danzel, die Anwendung bes trans-scenbentalen Standpunctes in der Sittenlehre im Auge, die Bedeutung bieser Stelle verkannt (vgl. Danzel, Ges. Auff. 25 ff.). Der transscenbentale Stanb-punct, von bem bier bie Rebe ift, beruht in bem Grundprincipe ber Fichte'ichen Bhilosophie selbst. Bon biesem hat ber jungere Fichte nachgewiesen, bag es eben jenes Brincip ber 'reinen alles Subjective wie Objective in sich setzenben Einheit sei, was Schelling mit übereinftimmender Bezeichnung die Ibentität des Subjects und Objects nannte, was Degel zum Inhalte seiner Logit machte, als der Lebre von dem an und für sich seienden Begriffe, der absoluten Bernunft' (I. H. Fichte, Borrede zu den WW. I. XVII ff.). Diese leitende Idee der Fichte'schen Philosophie tritt freilich erst in der Wissenschaftslebre von 1801, welche zum ersten Male in den WW. II. S. 3 ff. abgedruckt ith, hervor, indes sie bilbet die minder oder mehr zur Klarheit gediehene Grundslage selbst in dem ersten Entwurse der Weisselbsten. Zieht man nun die Eintheilung der Triebe aus Fichte's ästh. Briefen herbei, so würde eine einsgehendere Untersuchung, die wir hier unterdrücken müssen, ergeben, daß der Erstennen, der praktische barauf ausgeht, jenes transscendentale Princip in der Weist zu erken nen, der praktische Trieb es im Han deln zu ralisieren, der Aberlage Erieb es im Han deln zu ralissieren, der Aberlage Erieb es im Dan deln zu ralissieren, der übelse des ich Kerksollingen der Korksollingen der Kerksollingen de tifche Trieb aber, ber nach Borftellungen ber Borftellung wegen ftrebt, basfelbe bei ber Betracht ung ber Dinge zu Grunde zu legen. Daraus würden sich bie drei Theile der Philosophie, die theoretische und praktische Philosophie und bie Aestele der Philosoppie, die theoretische und prattische Philosoppie und die Aesthetik entwickeln und zugleich sich erklären, wie Fichte glauben konnte, den Grund zur Behauptung Kant's in der Kr. d. U. von der gemeinsamen, aber unersorschischen Wurzel der theoretischen und praktischen Bernunft und der Urtheilskraft gesunden zu haben (vgl. a. a. D. XVI f.) Damit ist auch die Stelle angedeutet, welche im Spsteme Fichte's die Aesthetik einnimmt.

49 Bgl. a. a. D. 354.

47) Ebd. 48) Ebd. 354 f.

50) Brsu. N. 503.

51) Ebd. N. 504.

52) Brsu. 58.

53) Ebd. 59 f.

54) Brsu.

m. G. N. 610.

\*\*) Briw. m. Fichte 62 ff. Zum Schlusse noch folgende Bemerkung.
Es ist notorisch und schon von Anderen nachgewiesen, daß das Gedicht die Weltweisen (vom Herbst 1795. Bgl. Briesw. m. G. N. 112) nicht gegen Weltweisen' (vom Herbst 1795. Bgl. Briefw. m. G. N. 112) nicht gegen Beltweisen' (vom Herbst 1795. Bgl. Briefw. m. G. N. 112) nicht gegen Fichte, sonbern gegen die Popularphilosophen und den Satz des Widerspruches gerichtet ist (vgl. Biehoff, Erläuterungen u. s. w. II. 196). Aber ebenso geht das Gedicht 'an einen Weltwerbesserer' (1795) nicht gegen Fichte, wie Biehoff und Andere annehmen. Sie sind durch W. d. dumboldt mißleitet, welcher im Brsw. (139) sagt: 'an dem Weltwerbesserer hat Freund H. etwas zum Vorschmad, dis die Romanze sertig ist. Da deutet nun Biehoff 'die Komanze' auf das obige Gedicht, und wenngleich er dieses als nicht gegen Fichte gerichtet erkennt, so bleibt er doch hinsichtlich des anderen Gedichtes bei seiner Vermuthung. Unter Freund F. ist aber unzweiselhaft Herber zu verstehen, bessen das fragliche Epigramm abgedruckt ist (Brsw. mit H. 142). Auf welchem das fragliche Epigramm abgedruckt ist (Brsw. mit H. 142). Auf welchem bas fragliche Epigramm abgebruckt ist (Brsw. mit H. 142). Auf herber paßt auch bas Gebicht allein unb gewinnt baburch erst seine volle Deutung.

#### 3. Schiller und Schelling.

1) Bgl. Fichte's WB. I., Borrebe von J. H. Hichte XX. Wenn aber bier jum Belege citirt ist: Wissenschaftslehre von 1801, §. 27, 2, b, so beruht bieß auf einem Jrrthum, bie schlagenbste Stelle ist vielmehr §. 36, S. 104, 2.

2) Dieß ift besonders bei Dangel ber Fall, ber in ben Schelling'schen nur bie potenzirten Schiller'schen Lehren fieht. Ges. Aufs. brug. v. Otto Jahn ©. 31 ff.

\*) Danzel a. a. D. S. 37. \*) Brfw. m. G. N. 455. \*) Brfw. m. K. IV. 87. \*) Ebb. und Brfw. m. G. N. 525. \*) Ebb. 559. \*) Ebb. 546. 559. \*) Ebb. 799. \*\*) Ebb. 877. 888. \*\*) Schelling's WW. I/2 S. 11 nach ber ersten Austage. \*\*

12) Bgl. Brfw. m. G. N. 491.

13) Man muß sich indes hüten, in solden Anschauungen ben vollen Schiller'schen Sinn wiedersinden zu wollen; selbst bort wilrben wir bieß z. B. kaum wagen, wo Schelling wie Sch. erst mit ber Ressezion die Trennung 

Ibealismus WW. I/3 340. 349.

Sbealismus WB. 1/3 340. 349.

20) Bgl. insb. ebb. 350. Es sei hier die Bemerkung gestattet, daß über die intellectuelle Anschaung' bei Schelling selbst durchaus keine Klarheit herrscht. Balb weist Schelling den Act derselben dem Denken (366) bald der Anschauung (350) bald der Einbildungskraft zu (626). Was Fichte Sch'n vorwirft, gilt recht eigentlich von Schelling, daß er die Phantasie zum Denken zwingen wolke, das könne sie nicht. In der intellectuellen Anschauung' wird in der That, kann man sagen, die Phantasie gewissermaßen gezwungen zu denken, ja sogar das höchste Gedankenprincip zu ersassen.

21) Bgl. insb. ebd. 615.

22) Bgl. insb. ebd. 615.

33) Bgl. insb. ebd. 615 f. 620.

24) Ebd. 615 fs. Wir haben schon gelegentlich bei Besprechung der Schrift über Annuth und Wirde' der Analogien von Sch's Ideen über den philosophischen Gehalt der Muthen, insbesondere der Hellenischen, mit den späteren weitgreisenden Planen und Aussührungen Schelling's, auf Erundlage dieser Gedanken zu einer sogenannten positiven Philosophie zu gelangen, Erwähnung gethan. Hier im

Planen und Aussührungen Schelling's, auf Grundlage dieser Gedanken zu einer sogenannten positiven Philosophie zu gelangen, Erwähnung gethan. hier im System b. tr. J. zieht er, um zu erklären, wie das Schaffen des Künstlers des unendlichen Gehaltes theilhaftig werden könne, die Mythen heran, denen ein absoluter philosophischer Gehalt durch die undewust schaffende Volksphantasse eingebildet sei. Uedrigens ist schon die Schrift 'über Mythen und Philosopheme der alten Welt' 1793 der Borläuser seines späteren mythosophischen Philosophisens.

20) Ebb. 613.

31) Brsw. m. G. 809.

32) Rosentranz süber Schelling 133) begnügt sich damit, bloß auf die Uedereinstimmung Sch's und Schelling's in diesem Runcte hinzuweisen auf de seine Ansicht näher zu begründen Nanzel

in biefem Buncte binguweisen, ohne feine Anficht naber gu begrunden. Dangel a. a. D. 35 Anm. ift offenbar im Irrthum, wenn er bie im Texte angeführte Stelle, gegen bie Sch's Einwendung gerichtet ift, auf die philosophifche, die transscendentale Auffassung des kunftlerischen Actes bezieht, fie geht in der That

auf bas empirifche Berfahren bes Rünftlers.

189 Bgl. die schlagenden Stellen a. a. D. S. 616 f. Es zeigt sich nur, bag von einem eigentlichen Studium ber Transscendentalphilosophie Schelling's von Seite Sch's nicht die Rebe sein kann; indes haben boch auch

Kenner wie Danzel Schellingen bier nicht richtig aufgefaßt.

") Bgl. afth. Br. XVIII. 298. ") Nach biesem Spsteme ist es bekanntlich ber Standpunct der Endlichkeit, ber Resterion, des Berstandes, auf welchem das absolut Identische in einem quantitativen Gegensate des Subjectiven und Objectiven erscheint, aber alles Mehr auf ber einen und alles Weniger auf ber anderen Seite soll sich in 'ber absoluten Bernunft' gewisser-maßen compensiren. Hierin begegnen wir einer entsernteren Analogie mit dem Schiller'schen Bersahren. Es ist ein Schiller'scher Gebanke, daß weber ber Mensch ber höchsten 3bee ber Menschheit noch ein einzelnes Schöne ber 3bee ber Schönheit abäquat sein könne, immer werben entweder die ibeellen ober sinnlichen Momente überwiegen. In der Idee des Idealmenschen und Idealschienen aber werden sie in voller Ausgleichung gebacht.

30) Durch bieses Werk verlieren die Bortes. üb. b. Meth. des ak. Stud.

(1803) fo wie bie übrigen Schriften biefer Epoche als Quelle für bie Aesthetit Schelling's an Wichtigfeit.

Schelling's an Wichtigkeit.

31) Bgl. Phil. b. Kunst WB. 1/5 §. 62. 63. Borles. ilb. b. Meth.
n. s. w. WB. 1/5 S. 350. 39) Phil. b. Kunst a. a. D. S. 461 ss. 39) Bgl.
ebb. 468 und Spst. b. tr. J. S. 621. Anm. b. Handeremplares.

D. §. 67. S. 470. 41) Ebb. §. 68. 43) Danzel a. a. D. 37.

41) Brsw. m. G. N. 902. 44) Borr. 3. Br. v. Wess. WB. VI. 314.

43) Ebb. 312. 44) Bgl. 3. Folg. S. 312 f. 47) Ebb. 314. 45) Bgl. bazu und
3. Folg. 315 f. 49) Ebb. 316 f.

30) Brsw. 469 f. Die Ansichten Humboldt's über den Chor stimmen wieder im wesentlichen mit den Schiller'schen überein, wie er denn den Chor
als das einzige Mittel ansehen möchte, dumboldt's einem an sich rein naiven
Rolfe gelang, eine an sich sentimentale Dichtungsart, wie die Tragöbie ist.

Bolte gelang, eine an fich sentimentale Dichtungsart, wie bie Tragobie ift,

auszusuhren.

51) Ueber die Auffassung der allgemeinen Bedeutung des Chores in der Griechischen Tragödie bei Neueren handelt Bernhardy, Gesch. d. Griech. Lit. 1845, II. 737 f., wo sedoch Sch's Ideen ganz ungenau dahin zusammengesaßt sind, daß er dem Chor als Ausgade stelle, 'liber die Handlung sich zu erheben, sie zu reinigen und in ihr das Gleichgewicht herzustellen'.

52) Brsw. m. Humboldt 453.

53) Kebe' Abdr. in der class.

54) Brsw. m. Humboldt 489 stellendereicht herzustellen'.

#### 4. Schiller's Verhällnig zur gegel'schen Philosophie.

1) Bgl. hiezu u. 3. F. hegel's WB. 10/1 70 ff. 3) Ebb. 127. 3) Ebb. 74 f. 4) Ebb. 80. 3) Rofentranz, Leb. hegel's, 71. 3) R. haym (hegel u. f. Beit, Borlesungen u. f. w. Berlin 1857) hat in treffenber Weise auf biese Grundmotive bes hegel'schen Philosophirens bingewiesen. Dabei gebentt er auch ber Analogien ber ersten metaphysischen Träumereien Segel's mit Sch's phil. Briefen (S. 36), doch kann die Parallele auch auf die eudämonistischen Ansichten Sch's in seinen philosophischen Erstlingen ausgebehnt werben, vgl. Rosentranz a. a. D. Urfunden 466.

') Bgl. a. a. D. 81 f. ') Bgl. z. B. a. a. D. 143. N. 2. ') Ebb. '') BW. X. 210 Anm. Bgl. 339 Anm. '1') Ebb. 211. '2') Ueber Sch'8 Berhalfniß zu Gölberlin klaren bie in biefe Epoche fallenben Briefe Sch's an Goethe auf : R. 335. 337. 338. sowie ber Briefw. Sch's und Gölberlin's in bes letztern fämmtl. W. herausg. v. Schwab. Bb. II. S. 140 ff. (Schillerb. Marg. Z. 1839 f. u. 2223). Der Familie v. Kalb empfahl Sch. Hölberlin als Hosmeister. (Brse. Berl. Samml. I. 911 f.) '") Ebb. N. 924. '") Ebb. 925.

1\*) Ebb. 926.
1\*) A. a. D. 119. 144. 17) Ebb. 73. 14) Ebb. 132. So konnte Danzel (bie Aefthetit ber Begel'ichen Schule S. 62) bie afthetischen Anfichten Begel's berfeinerten Baumgartenianismus nennen und fagen (gef. Auffätze 48), baß fie eigentlich auf ben Standpunct ber Leibnit'ichen Philosophie, welche in ber Anschauung nur eine buntle Borftellung fab, juruckgefallen sei. Bgl. biezu Bischer Aesth. I. 39.

'') Bgl. Phanomenologie bes Geistes 509 ff. II. Auslage. 20 Encottop. b. phil. Wiff. 440. II. Ausl. 21) Borles. über b. Aesth. I. 201. 22) Ebb. 221 f. Bgl. Danzel, die Aesth. ber Hegel'schen Schule 58 f. 2") Bgl. die

Aefth, bes Komischen von Arnold Ruge in bessen 2828. X. S. 186 ff. In welcher Art bafür und für feine afthetischen und politischen Anfichten überhaupt Ruge bei Sch. Unterstützung sucht, zeigt ber Abschnitt Schiller' in seiner Gesch. ber neuesten Boesie und Phil. u. s. w. (WB. I. 162 ff.), wo das Gewirre ber bunt zusammengewürfelten Stellen einen fast tomischen Einbruck macht, und

nur zu häufig wird in ähulicher Art mit Sch. verfahren!
24) Bischer a. a. D. 72. 23) Ebb. 74. 20) Ebb. 59. 27) Ebb. 149. 2') Bischer a. a. D. 72. 23) Ebb. 74. 25 Ebb. 59. 27 Ebb. 149. Bgl. 150. 157. 25 Jum Beleg bieser Behauptungen seien einige kurze Bemerkungen gestattet. Durch Danzel angeregt, tadelt es Bischer an Hegel, daß er zu unmittelbar auf ben höchsten Gebalt in der Kunst hindringe' (vgl. §. 15. S. 59 u. §. 27. S. 87). Dem gegenüber will Bischer auf die Etusen ber 'absoluten Jee, die sich in einen Umtreis von bestimmten Ideen auseinanderslegt' (§. 11), von den unteren bis zu den höchsten in der Erkenntnis des Schönen Rücksicht genommen sehen (vgl. §§. 45. 11. 17 ss.). Mit dieser Stiffen von den niedrigeren zu den höchsten Etusse nagordnung des Schönen von den niedrigeren zu den höheren Stusse ngegeben, und so ist es Bischern auch in der Kunst um ihre Erhebung von den unteren Stussen zu der höchsten zu thun, darin sie 'den wülrdigsten Gehalt' in den kittlichen Mäckten des öffentlichen Ledens' hat (§. 20). Auf diese Art ist nur der höchstessich ber Kunft, auf ben Segel 'zu unmittelbar hindringt', nicht als ber ausschließlich geforderte zur Geltung gebracht. Nun ift es Bischer's ernftliche Meinung, daß, je höher die Stuse ist, auf welcher die bestimmte Idee steht, die im Schönen und im Kunstwerk sich darstellt, besto sehöllter auch die Form besselben sein werde. 'Große Form macht nur großer Gehalt möglich' (§. 19. S. 74 f.). Und sogleich stellt er darüber einen beleuchtenden Sat' auf: 'man stelle neben ein in ber Form vollenbetes Lanbichaftsgemalbe, Thierftud ober Genre - Bilb, worin Menschen in anspruchlosem Zustande bargestellt sind, ein bistorisches Ge-mälde, worin ein großer weltgeschichtlicher Act schlecht dargestellt ist. Hier hat bas erstere ohne Frage ästhetischen Vorrang; allein der Fall ist nicht richtig gewählt. Man stelle viellnehr neben jene ein Gemälde der letzteren Gattung, pas ebenfalls meisterhaft in der Form ist. Jeht sieste diese ohne Frage böher als jene'. Damit will Bischer nicht bloß fagen, daß das meisterhafte historische Gemälbe überhaupt und eben nach seinem Gehalte höher stehe, als das meisterhafte Landschaftsgemälde, sondern daß es äft betisch der Form nach höher stehe. Beide aber sollen nach der Voraussetzung gleich meisterhaft sein; dies werden sie der im Geiste des Spsems sein, weil und wenn in ihnen der Arte ann aber Moude und Verft in reine Sonne aufgegengen ist. Die gene bieß werden sie aber im Geiste des Spstems sein, weil und wenn in ihnen 'die Idee ganz ohne Bruch und Rest in reine Form aufgegangen ist'. Die angenommene Berschiedenheit ihres sormell ästhetischen Werthes beruht also auf der Bestimmtheit, auf dem Gebalt der Idee, nicht etwa auf dem bloßen Berschlinis derselben als Idee im allgemeinen zu ihrer sinnlichen Darstellung. Darin zeigt sich nun, was von dem specissischen Formcharatter' des Schönen bei Bischer zu halten ist. Es klingt daneden nur wie eine nutlose Phrase, wenn es heißt, daß 'das Schöne ein reines Formwesen und alles stossaries Interesse wirrung vorzubeugen', 'die Idee, die ein schönes Ganze durchdringt', nicht Stoss, sondern Inhalt nennen möchte. §. 55. S. 150. Bgl. die tressliche Kritik der Vischen Aesthetik in der Gesch. der Aesth. von Zimmermann S. 715 sf.

2°) A. a. D. §. 43. S. 125. °) Ebd. S. 128. ³1) BB. X. 208.

3°) Zum Schusse ang noch solgende Bemerkung Raum sinden. Es ist ein Berdienst der Aesthetit der Heichtik der Gegel'schen Schule, auf die Schiller'schen Resultate im einzelnen eingegangen zu sein. Auch die Aesthetik Bischer's hat sich Schiller'sche Lehren in umsassen weise zu nutze gemacht. Seine Theorie der

fter'iche Lehren in umfassender Weise zu nutze gemacht. Seine Theorie der Phantasie, eine Horie ber Phantasie, eine Houverweiterung des Spstems, ist in ihren Grundlagen zum großen Theil auf die Schiller'schen durch Humboldt weiter gebildeten Ideen gebaut. Die Schiller'sche Eintheilung der Poesse in die naive und sensebaut. timentalische hat Bischer nicht richtig ausgesaßt. Wenn er hier hervorhebt (§. 458. N. 2), daß nach Sch. ber sentimentalische Dichter zwei Principien habe, bie Wirklichkeit als Grenze und das Unendliche als Jbee, ber naive nur ein Princip,

bie Ratur; und nun bingufügt: 'bieß ift grundfalich, alle echte Phantafie bat vind gibt Natur, Grenze, Bild und Ibee in Einem, alle echte Kunst ift Kunst ber Begrenzung und bes Unenblichen zugleich', so ist die eben genau auch Sch's Meinung. Bischer hätte sich nur den Brief Sch's an Humboldt (Brf. XLII), wo er ein ähnliches Misverständnis des letztern berichtigt, ansehen burfen, um seine ganze Auffassung ber Schiller'ichen Gintheilung zu mobificiren. Die Lehre Bischer's von ber epischen und bramatischen Dichtung fußt zu einem großen Theile auf ben Schiller-Goethe'ichen Bemerkungen im Brfw., wie benn biefer auch sonst forgfältig benutt ift.

#### 5. Verhältnik zur Romantik und Schluk.

1) WB. Wien 1823. V. 19. 2) Ebb. 16. 8) Ebb. 124 f. Bgl. 116 f.
4) Ebb. 12. 8) Ebb. 202. 9) Bgl. insb. ebb. 140. 7) WB. ebb. 221.
8) Ebb. 223. 9) Ebb. 272.

1°) So beißt es 3. B. in einem Fragmente im Athenaum (Bb. II. St. 2) gang im Sinne ber Ausführungen in bem zuerst besprochenen Aufsate: bie romantische Boesie will eine progressive Universalpoesie sein, sie umfaßt alles, was nur poetisch ist, vom größten wieder mehrere Spsteme in sich entsbaltenden Spsteme ber Kunft bis jum Scufzer und Kuß, den das bichtende Rind aushaucht in tunftlosem Gesange, fie ift mehr als Art und gleichsam bie

Dichtfunft felbft'.

Dichtkunst selbst'.

11) WB. a. a. D. 291. 12) Ebb. 292. 12) Ebb. 293 f. 14) Bgl. die 'Rebe über die Mythologie und symbolische Anschauung' in dem Gelpräche über Poesse a. a. D. 261 ff. 14) Nur weniges sei zu berühren gestattet. So heißt es bei Novalis (Schriften hrsg. v. L. Tieck und Fr. Schlegel 2. Aufl. II. 300 ff.): 'Die höchsten Kunstwerke sind schlechthin ungefällig; sie sind Ibeale, die nur approximando gefallen können und sollen, ästhetische Imperative. So soll auch das Moralgesey (man erkennt die Einwirkung Sch's) approximando Neigung werben'. Und weiter: 'Aritik der Poesse ist ein Unding; — der Dichter ist mahrhaft sunderzuht der Schwerzuht der Verwert alles in ihm von Gr stellt im einents ift wahrhaft finnberaubt, bafilt fommt alles in ihm vor. Er ftellt im eigentlichsten Sinne das Subject-Object vor: Gemilth und Welt. Oaher die Unendslichkeit eines guten Gedichtes. — Die Poesse ist durchaus personell und darum unbeschreiblich und nicht zu besiniren u. s. f.' Und charafteristisch genug beschreibt Tied (Brsw. m. Solger I. 394) die höchste Wirkung der romantischen Dichtung: fie entalide und bezaubere une mahrhaft mit ihrer Berrlichkeit, nur bleibe es nicht, ruhe nicht, verstattere und vergehe wie Wolkenpracht, und man könne sich der Gebilbe nachher kaum noch erinnern. Und A. B. v. Schlegel ist in wefentlichen Stilden auf die Ideen seines Bruders eingegangen, wenn er z. B. in seinen Borlesungen über dram. K. u. Lit. (Ausg. v. Böcing II. 161) ent-wicklt, daß die antike Kunst und Poesse auf Sonderung des Ungleichartigen ausgebe, bie romantische bagegen in unauflöslichen Mischungen fich gefalle. Die gesammte alte Kunst sei gleichsam ein rhythmischer Komos; die romantische das gegen der Ausdruck des geheimen Zuges zu dem immer sort nach neuen und wundervollen Geburten ringenden Chaos. Jene sei einsacher, klarer und der Ratur in der selbständigen Bollendung ihrer einzelnen Werke ähulicher; diese bingegen fei ungeachtet ihres fragmentarischen Ansehens bem Gebeimnig bes

Beltalls näher u. s. w.

1°) Lgs. W. VI. 912 ff. 17) Ebb. 313. 18) Brf. v. 19. Dec. 1801.
Brfw. IV. 251 f. 18) Ebb. 253 f. 20) Jm einzelnen könnte man für manchen Ausspruch Solger's Anfnupfungspuncte bei Sch. auffinden. So, wie wir erft nicht weiter auszuführen brauchen, gleich hinsichtlich eines ber ersten Sate im Erwin (I. S. 16), baß die Schönheit ihren Sit in ber blogen Gestalt ber Dinge habe. Wenn Solger ferner in jo zahlreichen Wendungen von abstractibealistischer Allgemeinheit und concreterer Fassung bie Schönheit und bie Runft

zugleich als Gegenstand und als Thätigkeit in Betracht zieht (vgl. insb. Erwin II. 46 ff.), so haben wir uns dabei immer bes Schiller'schen Ausspruches ersinnert (25. ästh. Brf. WB. X. 238): 'bie Schönheit ist zugleich unser Justand und unsere That'. Aber bei näherer Erwägung verstüchtigen sich berartige Anas logien in einer Beife, bag man Anstand nimmt, eine entfernte Ginwirfung Sch's auch nur zu vermuthen; wie benn in bem letteren auf ben erften Blid Sch's auch nur zu vermuthen; wie benn in bem letzteren auf ben ersten Blick so überraschenden Halle die Schiller'sche Aussalfassung des Justandes' als Betrachtung der Form und der 'That' als Gefühl, das sich mit dieser Betrachtung verbindet (vgl. oben S. 309), nur schwer mit Solger's Iden in Zusammendang zu bringen ist. Dagegen bleidt es unbestritten, daß Solger's Unterscheidung der antiken und christlichen Kunst (Erwin III. Gespräch), die sich an seinen Gegensat von Symbol und Allegorie anlehnt, durch die Theorien Schelling's und Fr. Schlegel's hindurch auf Sch. zurückweist. \*\*) Bgl. unten Buch VI. Abschnitt 3. \*\*) Borles, üb. desth. WW. X. 84 ff. \*\*) Ebb. 88.

\*\*

24) Bgl. bes. Erwin. Biertes Gespr. II. 231—287, vor allem 277. Hegel gibt bekanntlich dieser Ausschlassung eine Deutung, die sie seiner eigenen näbert. Vol. a. a. D. 89 f.

nähert. Bgl. a. D. 89 f.

20) Bgl. Fr. v. Schlegel a. a. D. 271. 278. 308. H. Hetter in seinem Schriftchen bie romantische Schule in ihrem inneren Zusammenhange mit Goethe und Sch.' (Braunichweig 1850), welches bie allgemeinsten Analogien ber romantischen Anschauungsweise mit Sch. berührt, ohne auf bie bestimmten Anfnupfungspuncte bistorisch einzugeben, machte zuerst wieder mit Recht den ästhetischen Charakter geltend, ben der Begriff der Fronie bei den Romantikern trägt (vgl. a. a. D. 52 ff.). Wenn er jedoch darin eine Uebereinstimmung mit Sch. sehen will, indem das Wort nur ein treffender Name für das Gesetz der freien Form sei (a. a. D. 65), so ist die gam mindesten ungenau, man vergleiche nur die oben citirten Stellen bei Schlegel, wo die eigentliche Genesis der Anschauung zu suchen ist, oder selbst die (auch von Hetner a. a. D. 67 angeführte) Stelle bei Tieck (Krit. Schr. I. 44), die ganz eigentlich vom Boben dieses Begriffes zu sassen ist. 2°) Briw. m. G. N. 112.

# Sechstes Buch.

Die Zeit des Höhestandes der Dichtung.

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | · |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## 1. Nachwirkungen der Theorie.

Die Erörterung ber Beziehungen zu ben gleichzeitigen und Drienttrung. nachfolgenben speculativen Richtungen im vorhergebenben Buche schlok sich uns sachaemak an die Darstellung der philosophischästhetischen Entwickelungsperiode Sch's an. Indem wir in biesem Buche bie lette Epoche, jene ber ausübenden Runst und damit ben fruchtreichen Söheftand seines Wirkens überhaupt betreten, ziehen wir biefen bem Gesichtspuncte bes vorliegenden Werkes gemäß nur mittelbar in ben Rreis unserer Betrachtung, und zunächst fesselt bie allgemeine Nachwirkung ber speculativen Thätigkeit Sch's auf feine Dichtung in biefer Zeit unsere Aufmerksamkeit. An die Ausübung sich anschließend und im Wechselverkehr und Ibeenaustausch mit Goethe nimmt sein Nachbenken über Schönheit und Runft einen mehr empirischen auf die Gewinnung praktischer Formeln und Befete gerichteten Bang. Wir werden beshalb besonders nach biesen Seiten hin die Beziehungen Sch's und Goethe's beleuchten, bie Resultate jenes Nachbenkens, wie fie jumeift aus bem Briefwechsel beiber zu entnehmen sind, zu ziehen und bas Berhältniß berselben zu seiner Speculation und zur Dichtung bieser Zeit zu bestimmen suchen.

Nach Bollenbung ber großen äfthetischen Abhanblung über bie naive und sentimentalische Dichtung (Januar 1796), welche Sch. selbst als eine Brücke zur Production betrachtete, regte sich seine Dichternatur mit unabweisbarer Macht. Er fühlte sich in den Tagen nach Abschluß der Arbeit 'prosaischer als seit langer Zeit'. Sein Herz 'schmachtete nach einem betastlichen Object', und es

bunkte ihn 'hohe Zeit, die philosophische Bube zu schließen' 1). Bereits batte er seit Sommer 1795 in einer Reihe von Gebichten. in benen er sich, um mit seinen Worten zu reben, nicht auf bas weite Meer gewaat, sondern nur am Ufer der Bhilosophie herumgefahren war, ben Uebergang zu einer freieren Erfindung gemacht 2). Besonders bie Lecture von Goethe's Meister nahrte ichon mahrend ber Arbeit an ben afthetischen Briefen feine Sebnsucht nach ber Zudem war nach Humboldt's Abgange von Jena Dichtung 3). (Juli 1795) ein Hauptanstoß zur Speculation hinweggefallen. Den Antheil an ben Horen wollte Sch. nunmehr auf ein Minimum reduciren, und biek gab ihm Aussicht seinem Entschluß, 'auf lange Reit von der Theorie Abschied zu nehmen', treu zu bleiben 4). Die Arbeit am Wallenstein (seit Berbst 1796), die alle feine Rrafte auf die Dichtung concentrirte, und bas Eingeben ber Horen (seit 1798) entschied bann die Trennung von der eigentlichen Theorie für immer.

Bewinn bes Philojophirens für bas Dichten.

Um ber Ausübung willen, borten wir Sch'n felbit am Beginne feiner philosophisch = afthetischen Entwickelungsperiobe fagen. war er an das 'Bhilosophiren über die Theorie' gegangen. hoffte, daß die 'Rritik ihm ben Schaben ersetze, ben fie ihm angefügt, und geschabet habe fie ihm in ber That. Denn bie Rühnheit. die lebendige Glut, die er gehabt hätte, ehe ihm noch eine Regel bekannt gewesen, vermigte er bamals icon lange. Er fab fich. um mit seinen Worten fortzufahren, erschaffen und bilben, er beobachtete bas Spiel ber Begeisterung, und seine Ginbilbungsfraft betrug sich mit minderer Freiheit, seitbem sie sich nicht mehr ohne Beugen wußte. Sei er aber erst so weit, fügt er im Sinne eines uns wol bekannten Lieblingsgebankens bingu, bag ihm Runftmäßigkeit zur Natur werbe, wie einem wolgesitteten Menschen bie Erziehung, so werbe auch bie Phantasie ihre volle Freiheit zurud: erhalten und sich keine anderen als freiwillige Schranken seten 5). Und Rörner, ber Sch'n schon in biefer Zeit zur Ausübung batte zurudführen mögen, gesteht bem Freunde zu, bag bie Speculation über Gegenstände ber Aesthetik für ihn nütlich sein könne, um ben ehemaligen Trot gegen die Regel überhaupt in männliche Unabhängigkeit von dem Despotismus ber Runftgebanken zu verwandeln 6).

Bunich und hoffnung, bie Sch. in richtigem Gefühle am Beginne seiner speculativen Laufbahn gebegt, sollte ihm in Erfüllung geben. Als er wieder zur Ausübung zurückgekehrt war, und bereits bem 'weiten Meere' freierer Erfindung entgegentrieb, schreibt er mit Bezug auf seine speculative Laufbahn an Goethe 7): 'so viel habe ich nun aus gemiffer Erfahrung, bag nur ftrenge Beftimmtheit ber Gebanken zu einer Leichtigkeit verhilft: fonst glaubte ich bas Gegentheil und fürchtete Barte und Steifigkeit. Ich bin jest in ber That frob, daß ich mir es nicht habe verbrießen lassen, einen faueren Weg einzuschlagen, ben ich oft für bie poetifirende Einbildungsfraft verberblich hielt'. Und wir durfen uns nur besinnen, baß seine Lieblingsbegriffe, beren wir bie meisten schon in sehr früher Zeit, unentfaltet aber mit intensiver Lebendigkeit hervortreten faben, nach Entwickelung und Bestimmtheit brangten, wir muffen uns befinnen, wie die aufgestörten Wogen seiner Ibeen und ber baran sich knüpfenden Empfindungen, die in den 'Rünstlern' boch, gewaltig aber wild burcheinander giengen, beruhigende Rlärung beischten, wir können uns an die Art ber Entstehung bieses Schlußgebichtes vor Beginn seiner philosophischen Läuterungsepoche, an bie Mischung wörtlich und bilblich mahrer Stellen, wie Wieland fagte 8), an die Ueberraschung und Störung bereindrängender Gebanken mitten in ber Composition besselben erinnern, um die Wich= tigfeit seiner theoretischen Entwickelungsepoche zu würdigen, sollte fein Dichtergenie, welches einmal, wie humbolbt treffent betont 9), auf bas engste an bas Denken in allen seinen Tiefen und Soben geknüpft mar, zu fünftlerischer Freiheit ber Bewegung gelangen. Nur vor Vollendung biefes Weges find Aeugerungen erklärlich, wie bie folgende: 'ich glaube, mit jedem Tage zu finden, daß ich eigentlich nichts weniger vorstellen fann, als einen Dichter, und bag höchstens ba, wo ich philosophiren will, der poetische Geist mich überrascht' 10).

Die Leichtigkeit, welche Sch. burch bie theoretische Rlärung um ufer feiner Gebanken erwarb, kam junachft einer Reihe von Gebichten Philosophie. ju gute, in benen er unmittelbar mit Ibeen aus feiner Speculation in die Dichtung eintrat. Die Richtung auf diesen Gehalt ift erklärlich, beginnt boch ber Reigen feiner Gebichte gleich nach bem Schlusse ber afthetischen Briefe, also, wie wir wissen, nach

ber Epoche seiner böchsten speculativen Anspannung (Juni 1795). Neben ber Arbeit an ber letten großen afthetischen Abhandlung geben fie einber bis zur Beendigung berfelben (Januar 1796). Fast alle bie Lieblinge aus ber Familie seiner Begriffe treten uns bier im bichterischen Rleibe entgegen. Selbst die Hauptzüge aus der Theorie des Schönen in ber zweiten Folge ber Briefe, werben Grundlage einer philosophischen Obe 'bas Reich ber Schatten'. ('Das Ibeal und bas Leben') 11.) Eine Reihe von Gebichten in mannigfaltiger Ihrischer Wendung, bewegt sich auf bem Boben seiner ethischen Anschauungen. Darunter steht 'Natur und Schule' ('ber Genius'), ein Gebicht, bas ihm neben bem vorher genannten damals vor allen werth war 12), zu seiner Moraltheorie in ähnlicher Beziehung wie bas Reich ber Schatten' zu seiner äfthetischen 18). Die Fesseln, welche bie philosophische Untersuchung in seinen theoretischen Arbeiten ber so bäufig unabweisbar eindringenden bichterischen Bersonification abstracter Begriffe angelegt, find mit eins gelöft, und es ift, als merkte man ben Dichtungen bas Bebagen ber neuen Freiheit an.

Bende. puncte.

Von tief greifender Bedeutung ist es, bag Sch. gerade in bieser Zeit, ba er bie unmittelbare Erfahrung seiner bichterischen Eigenthümlichkeit machen konnte, über biefe in feiner afthetischen Schlufarbeit sich theoretisch beruhigte, zugleich aber bie Zielpuncte flar erkannte, nach welchem er auf seinem Wege zu streben habe. Den reicheren und tieferen Behalt ber fentimentalischen Art keineswegs aufzugeben, die fünstlerische Wirkung indes nicht in dem stofflichen Interesse und in bem subjectiven Empfindungsantheil, sondern in der reinen Schönheit der formellen Behandlung zu suchen, mar fortan die Richtung, welche er einschlug. Die Erkenntniß, die ihn bazu führte, hatte lange schon sich vorbereitet. Wir wollen hier nicht an die Phasen erinnern, durch die seit dem Kallias und dem bort gewonnenen Principe, wornach er 'reine Objectivität ber Darstellung bas Wefen bes guten Sthles, ben höchsten Grundsatz ber Runfte' nannte 14), biefe Ginficht zur schließlichen Rlarheit gebieben war; indem wir aufmerksam Motive und Entwickelung seiner afthetischen Theorie verfolgten, haben wir sie im einzelnen kennen ge= lernt; hier sei nur barauf hingewiesen, wie auch Empfindung und Geschmack seiner eigenen Dichtung gegenüber in bieser Richtung

allmählich sich verändert hatte. Da als er wieder nach langer Paufe ernstlich zur Ausübung zurückzukehren gebenkt, im Herbste 1794, gesteht er 15), baß es 'im eigentlichsten Sinne bes Wortes eine ihm gang unbekannte, wenigstens unversuchte Bahn' fei, bie er betreten wolle, benn im Boetischen habe er seit brei, vier Jahren einen völlig neuen Menschen angezogen'. Ja, er war in bieser Stimmung unwirsch genug, seinen Don Carlos ein Machwerk zu nennen, welches ihn nunmehr anekle, wie febr er es auch 'jener Epoche seines Beistes ju verzeihen geneigt' fei. Und Körner, welcher ber Unzufriedenheit Sch's mit seinen zeitherigen Broducten auf ben Grund sehen will, erkennt in scharfsichtiger Weise bie Ursachen berselben. 'Deine Forderungen, antwortete er 16), sind gewaltig geftiegen. Dir miffällt bas Subjective in Deinen Arbeiten, Du strebst nach Darstellung bes rein en Objects'. Und indem er schon in ben Göttern Griechenlands und ben Rünstlern bie Fortschritte von Manier jum Stil erkennen möchte, fügt er bezeichnend binzu: wenn Dir Deine bramatischen Broducte nicht ge= fallen, so fragt sich's, ob Du nicht felbst burch Streben nach philosophischem Gehalt — eine nordische Sunde — Deine Bhantasie ftörtest, ob Du nicht reiner empfangen würdest, wenn Du mit mehr Wollust und mit weniger Anstrengung arbeitetest'.

Auch Humboldt hatte in seiner Beurtheilung Sch's im Gegensatze zu den Alten dieselben Seiten getroffen, obwol er nach seiner ganzen Art als Eigenthümlichkeit schätze und seschalten wollte, worin Sch. wesentliche Mängel seines Versahrens zu fühlen und zu erkennen begann. Dieß ist der Fall, wenn er Sch'n mehr Tiese als Fläche' und eine solche 'durchgehende Berbindung von Ideen mit dem Gefühle' zuschreibt, daß es daraus entspringen möge, wenn man an Sch's Charakteren und Schilderungen 'oft wenigstens die Farbe der Natur vermißt hat'. Ein deutlicher Hinweis unn auf das Ziel, das Sch. nachher so bestimmt sich stecken zu müssen glaubte, liegt darinnen, wenn er ihm die Tragödie vor dem Spos empsiehlt, weil jene auf die Darstellung der Gedanken und Empsindungen, diese auf die Darstellung der Formen gehe, unter welchen beide erscheinen, und wenn er ebenso Charaktere seiner Kunst angemessen hält, welche mehr durch Materie auf das

Gefühl und nur wenig durch Form auf den Verstand wirken, aber doch in bezeichnender Weise den hohen Reiz, den die Idealissirung der Schiller'schen Charaktere gewähre, als einen 'fremdartigen' bezeichnet, der 'nicht eigentlich als ein Vorzug der Kunst angesehen werden könne' 17).

Gerade auf die Vorzüge der Kunstmäkigkeit und zwar burch ben objectiven Charakter ber schönen Form war Sch's neues Streben gerichtet. Diek Ziel batte sich ibm als unabweisbare Forberung aus ber Betrachtung bes Berhältnisses ber naiven und sentimentalischen Dichtung herausgestellt. Wol in ber beruhigenden Recht= fertigung bes tieferen Behaltes feiner und ber neueren Dichtung indes gab er sich noch mahrend seiner theoretischen Schlufarbeit mit Bebagen ber Ibeenbichtung bin: je sicherer sich ihm aber bei Beenbigung berfelben, bie alte Ueberzeugung aufbrängte, bag bas Schöne und Runftmäßige auf ber Form berube, besto rascher manbte er sich von bem betretenen Wege ab. Ja, seine philosophische Dichtung fieng an, in ihrem stofflichen Charafter ihm zu verleiben, und in biefer Stimmung schrieb er 18) schon gegen Ende 1795 an humbolbt, bag er bie Erinnerung an bas 'Reich ber Schatten' flieben muffe und nur an bie 'Elegie' (ben 'Spaziergang') wegen ber bichterischen Form bes Gebankens selbst mit Vergnügen gurudbente. Dabingegen blieb Humboldt, wie wir wissen, mit Borliebe Sch's Ideendichtung zugewandt 19). Er fand 20), daß beide fo verschiedene Richtungen auf Metaphysik und Poefie ans einer Quelle bei Sch. entsprängen und bas Charakteriftische feines Beiftes es gerade fei, daß er beibe besitze, aber auch schlechterbings nicht eine allein besitzen könnte. Wo er sonst etwas ähnliches kenne, sei es ber Dichter, ber philosophirt, ober ber Philosoph, ber bichtet. In Sch. sei es schlechterbings eins. Bang in biesem Sinne mar er noch viel später (1826) in ber erften Abhandlung über bie Bha= gavat-Gitá 21) geneigt, die Forderungen mahrhafter phisosophischer Dichtung, wo die Dichtung und Philosophie 'organisch, nicht mechanisch verknüpft' fei, und jene biese forbere, nicht bloß begleite, bei Sch. erfüllt zu feben. Wenn jedoch Humboldt 'bie Runftler' als Muster ber Gattung hinstellen möchte, so ist es erklärlich, wie Sch's fünstlerische auf die Formvollendung gerichtete Forderungen

über Humbolbt's Sympathie und Urtheil auf biesem Gebiete hinausgehen mußten 22).

Es ist nicht ohne Bebeutung, daß Sch. in ber Epigrammenbichtung bes Jahres 1796 Belegenheit fand, eine Fülle mehr ober weniger abstracter Ibeen auszusprechen; besto freier konnte er bem Biele zustreben, welches er in feiner Theorie sich selbst gesteckt. In schlagender Deutlichkeit zeigt sich die Wendung des Verfahrens in bem ersten größeren Gebichte nach längerer Bause, in ber Rlage ber Ceres', die unmittelbar auf die Hauptarbeit an den Xenien entstanden ift (Juni 1796) 28). Es bilbet biese Dichtung eine merkwürdige und lehrreiche Parallele jum 'Reiche ber Schatten'. Wie bort, so sind auch bier Hauptzuge seiner afthetischen Theorie bie Grundlage ber Darftellung. Hier aber haben fie viel bestimmter Form und Begrenzung angenommen, sie erscheinen berart in fünstlerischer Gestaltung verkörpert, daß noch bis heute die Interpreten über bie mahren und eigentlichen Motive biefer Dichtung in ber Irre gehen 21). In der 'Rlage der Ceres', und in dem gleichzeis tigen verwandten Gebichte 'bas Mädchen aus ber Frembe' 25) mochte Körner, wie er schreibt 26), gar nichts mehr von Sch's ebemaliger Manier bemerken, die Producte ber Phantasie für ben Berstand zu würzen'. Bor allem aber zeigt sich bas neue Bewuftsein wirksam in ber nicht lange barauf (feit Herbst 1796) erfolgten energischen Aufnahme ber Wallensteindichtung. Sch. lakt uns felbit in bas neue Berhältniß zu feiner Arbeit einen willfommenen Ginblick thun, indem er nach ben ersten vorbereitenben Gängen an Rörner schreibt (28. November 1796) 27), bak feine Begriffe von ber Sache und seine Anforderungen an fich felbst jest bestimmter und flarer, und die letteren strenger seien. Reines seiner alten Stude, bemerkt er ausbrucklich, habe 'fo viel Form', als ber Wallenstein jest schon habe, aber er wisse nunmehr zu genau, mas er wolle und was er solle, als daß er sich das Geschäft so leicht machen könnte. Und indem er bie Bortheile seines Stoffes für sein fünstlerisches Berfahren, ähnlich wie schon früher in einem Briefe an Humboldt 28), auseinandersett, hebt er befriedigt hervor, bag es gerabe so ein Stoff sein mußte, an bem er sein neues bramatisches Leben eröffnen konnte. Hier, wo er nur auf ber Breite

eines Schermeffers gebe, wo jeber Seitenschritt bas Bange ju Grunde richte, muffe bie entscheibende Rrise mit feinem poetischen Charafter erfolgen. Er tractire fein Beschäft, beift es in bezeichnender Weise weiter, schon ganz anders als er ehemals pflegte. Der Stoff und Gegenstand sei so febr auker ihm, bak er ihm kaum eine Neigung abgewinnen könne. Zwei Figuren ausgenommen (man weiß fogleich, daß Max und Thekla gemeint find), an die ihn Neigung festle, behandle er alle übrigen und vorzüglich den Haupt= charakter bloß mit ber reinen Liebe bes Rünftlers. Wenn Sch. hinzufügt, daß ihm zu biesem blok objectiven Berfahren, bas Studium ber Quellen unentbehrlich war und sei, benn er muffe bie Handlung wie die Charaftere aus ihrer Zeit, ihrem Local und bem ganzen Zusammenhange ber Begebenheiten schöpfen, und hervorhebt, daß er absichtlich in ben Geschichtsquellen eine Begrenjung suche, um seine Ibeen burch die Umgebung ber Umstände ftreng zu bestimmen und zu verwirklichen, so haben wir ihn barin felbst in treffender Beise bie wolthätigen Nachwirkungen seines burch die historischen Studien und Arbeiten aufgeschlossenen Sinnes für bas Geschichtliche auf bem neu betretenen Weg ber Dichtung bezeichnen laffen. Auch in ben folgenden Tragodien feben wir Sch'n unmittelbar von bem Studium ber Quellen an die Ausarbeitung gehen 20) und es ist burch sich klar, wie biek überall in künstlerischer Hinsicht für seine immer boch zum Subjectiven neigende Art von Bebeutung fein mußte.

Untnüpfung

Durch die empirische Richtung seines Nachdenkens über die ursprüngliche Runft bestärkte sich Sch. nur, wie wir seben werben, in ber Ueberzeugung von bem formellen Charafter bes Schönen und bamit zusammenhängend von ber Richtigkeit bes Zieles, bas er verfolgte. Die Wirkung biefer Ginfichten zeigt sich feit jenen Wendepuncten in ber ganzen folgenden Dichtung. In biefen Beziehungen bat es seine volle Geltung, wenn Humboldt bei Gelegenheit der Braut von Messina ben Ausspruch thut 30), daß es wol nie einem Dichter gleich Sch'n gelungen sei, fo beftimmt einen felbstgezeichneten Weg ju verfolgen. Jeboch barf nicht übersehen werden, daß Sch. weber im Stande noch gewillt mar, aus ber sentimentalischen Art voll= ständig beraus zu treten. Auf dem Boben berfelben nach den for=

mellen Borzügen ber naiven zurückzustreben, lag in seinem Wege. Der höchsten Gattung bes Erhabenen, wie humbolbt fagt 11), jenem, welches burch die Ibee wirkt, blieb Schiller fortwährend treu. Wie bieses burch seinen Gebankengehalt, so steht bas Erbabene überhaupt burch seine Beziehungen zur Macht subjectiver Erregung ber sentimentalischen Art besonders nabe. Und hatte auch Sch. bie afthetische Wirkung in ihrer vollen Reinheit erkannt, so faben wir ihn boch bie Ueberzeugung gewinnen, daß die Gesellschaft burch bie 'energische Schönheit', b. i. also burch bie Kunst, welche vor allem des Erhabenen sich bedient, aus der Erschlaffung zur Rraft zu weden fei 32). Einer erschlafften Zeit aber fand Sch. in ber sittlichen Energie seines Wesens sich gegenüber. Solche Erwägungen muffen erganzend hinzutreten, wenn man mit ben Forberungen, die er aus seiner Theorie beraus an fich selbst stellte, die nachfolgende Dichtung vergleicht. Sch. hatte bavon ein klares Bewußtsein. In jener uns ichon früher bekanntgeworbenen Stelle eines Briefes an Professor Suvern (vom 26. Juli 1800) 33) weist er ausbrücklich barauf hin, daß unsere Tragodie mit ber Ohnmacht, ber Schlaffheit, ber Charafterlofigfeit bes Zeitgeiftes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen habe, also Rraft und Charakter zeigen und suchen muffe, das Gemuth zu erschüttern, zu erheben aber nicht aufzulösen. 'Die Schonheit, fügt er in einer für uns bier fo bebeutsamen Beise bingu, ift für ein glückliches Geschlecht, aber ein unglückliches muß man erhaben zu rühren suchen'.

Die theoretisch philosophischen Anschauungen aus der Zeit der Speculation, wie sie noch in der Ideendichtung von 1795 den Hauptstoff der Darstellung gebildet hatten, treten als solche in der solgenden Dichtung fast vollständig zurück. Desto häusiger und wesentlicher erscheint der Inhalt derselben von den ethischen Anschauungen Sch's bestimmt. Dieß ist besonders und durchgreisend in den dramatischen Arbeiten der Fall, darinnen überall die trasgische Handlung im tiessten auf sittlichen Conslicten beruht. Man möge sich hier beispielsweise daran erinnern, wie im Wallenstein die Nebenhandlung zwischen Max und Thekla und in der Jungfrau von Orleans die Haupthandlung selbst auf der Erhebung des schönen Charakters zu moralischer Größe ganz im Sinne seiner

Theorie beruht, ober wie in dem Schicksale Maria's die ethische Lieblingsanschauung Sch's zur Geltung kommt, daß der Mensch durch freiwillige Unterwerfung unter das Schicksal die Nothwensbigkeit gewissermaßen in einen Act der Freiheit verwandle. Aus Sch's Theorie trat uns in früheren Untersuchungen für die ideale Kunst die Forderung der vollendeten Form und des bedeutendsten Stoffes entgegen; indem Sch. nach reiner Kunstmäßigkeit strebte und zugleich seine Stoffe und nicht die dramatischen allein vorzüglich aus sittlichen Gesichtspuncten wählte und bestimmte, so scheint darin die Intention sich auszusprechen, im Sittlichen den würdigsten Stoff für die vollendete Kunstform zu suchen.

## 2. Schiller und goethe.

Der engere Verkehr mit Goethe, in der Zeit des Höhe= Drientirung standes der Speculation beginnend, übte im Anfange, wie wir wissen, auf biese keinen bemmenden, im Gegentheil einen fördernden Einfluß aus. Wir haben gefeben, mit welchem Antheil Goethe bie ästhetischen Briefe, mit welcher Zustimmung er bie große Schlußabhandlung begleitete. Die unmittelbare 'Anschauung' von Goethe's Beifte, um ein Wort Sch's ju gebrauchen, forberte bie Erkenntniß seiner eigenen geistigen und bichterischen Art und bes Gegensates amischen bem naiven und sentimentalischen Dichtergenius sowie bie Auffassung ber Berschiedenheit bes realistischen und idealistischen Charafters. Die Schilberung bes naiven Genies haben wir ihn ausgesprochener Beise mit Bezug auf Goethe entwerfen sehen und auch in Hinsicht bes realistischen Charakters ist ein gleiches unverfennbar. Das merkwürdige Urtheil aus ber Zeit ber neun Briefe, in welches Sch. 'die Summe von Goethe's Existenz' zog 1), ent= hält wie in ihrer Knospe Gedanken, die später in der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung zur Entfaltung kommen. Ware Goethe, ichreibt bier Sch., als ein Grieche, ja nur als ein Italiener geboren worden und hätte schon von der Wiege an eine auserlesene Natur und eine idealisirende Kunft ihn umgeben, so ware fein Weg unendlich verfürzt, vielleicht ganz überfluffig gemacht worben. Schon in die erste Anschauung der Dinge hatte er bann die Form bes Nothwendigen aufgenommen, und mit seinen erften Erfahrungen hatte fich ber große Stil in ihm entwickelt. Nun, ba Goethe ein Deutscher geboren sei, ba sein griechischer

Beift in biefe norbische Schöpfung geworfen wurde, so mare keine andere Wahl geblieben, als entweder felbst zum nordischen Runftler zu werben, oder seiner Imagination bas, was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhilfe der Denktraft zu ersetzen, und so gleich= fam von innen beraus und auf einem rationalen Wege ein Griechenland zu gebären. Er hatte bie alte, feiner Ginbilbungefraft icon aufgedrungene ichlechtere Natur nach bem befferen Mufter, bas sein bilbenber Beist sich erschaffen, corrigiren, und babei Begriffe in Intentionen und Gebanken im Gefühle verwandeln muffen. weil nur burch diese bas Genie bervorbringen könne. Es ist für unfere Untersuchungen von bestätigender Bebeutung, wenn gleich bier, was später als naive Art entwickelt wird, nicht als eine besondere, eigenthümliche Art bes Schönen, sondern nur durch die fubiective Organisirung bes Dichters und sein Verhältnik zur umgebenden Welt erklärt ift, dem gegenüber die schöne Form augenscheinlich als etwas selbständiges und objectives gelten muß.

Hatte ber Berkehr mit Goethe schon auf die Feststellung von Sch's schließlichen theoretischen Ueberzeugungen einen förbernben Einfluß, so wirkte er um so mehr auf die benselben entsprechende Wendung seiner ausübenden Kunst ein. Noch vor Beginn ber Hauptarbeit am Wallenstein, fand er es 'erstaunlich', wie viel neben bem Studium der Alten der anhaltende Umgang mit Goethe realistisches in ihm geweckt habe 2). Und eben ber Wallenstein und 'alles, was er fünftig an Bedeutung bervorbringen' will, sollte. wie er an Goethe schreibt 3), bas 'ganze Shstem besfen in concreto zeigen, mas bei ihrem Commercio in seine Natur habe übergehen können'. Und nach Bollendung eines Theiles feiner neuen Tragödie nennt er den Erfolg, den er erreicht, eine Frucht ihres Umganges, benn nur ber lebhafte Berkehr mit einer so objectiv ihm entgegenstehenden Natur, sein lebhaftes Sinstreben barnach und bie vereinigte Bemühung sie anzuschauen und zu benten' hatte ibn fähig machen können, seine 'subjectiven Grenzen so weit auseinander zu rücken'. 4) Und bezeichnend für die Erkenntniß und Festhaltung seiner Eigenthümlichkeit bem Sinne seiner Theorie gemäß ist es, wenn er an Humboldt in Betreff seiner Absichten bei ber Wallensteindichtung schreibt 5): 'bag ich auf bem Wege, ben ich nun einschlage, in Goethe's Gebiet gerathe und mich mit ihm werbe messen mussen, ist freilich wahr; auch ist es ausgemacht, bag ich hierin neben ihm verlieren werbe, weil mir aber auch etwas übrig bleibt, was mein ist und er nie erreichen kann, so wird sein Borzug mir und meinem Product keinen Schaben thun, und ich hoffe, daß die Rechnung sich ziemlich beben soll. Man wird uns, wie ich in meinen muthvollsten Augenblicken mir verspreche, verschieden specificiren, aber unsere Arten einander nicht unterordnen, sondern unter einem böberen ibealischen Gattungsbegriff coordiniren'.

fällt die Discussion mit Goethe über den Meister; sie ist von höchstem Interesse, ba sie auf bas tiefgewurzelte Bedürfniß ber fentimentalischen Natur Sch's, wie es sich auch nach ber Orientirung burch seine Theorie in ber afthetischen Auffassung geltend macht, ein belles Licht wirft. Mit Enthusiasmus batte Sch. Goethe's Roman aufgenommen, fo bag er es als bas schönfte Glück seines Daseins pries, die Bollendung dieses Productes erlebt zu haben und ber afthetischen Schätzung bes Werkes volle vier Monate widmen wollte 6), wozu es nachher freilich nicht gekommen ist. Es ist biese Antheilnahme um so erklärlicher, ba Sch., nach Abschluß seiner Speculation mit sich felbst im reinen, ganz auf ästbetischen Genuf gestimmt ift, und ber Meister feit ihrer näheren Berbindung bas erste größere Werk war, in welchem ihm bie reine Dichternatur Goethe's entgegentrat. Aber trot bes afthetischen Behagens bei ber Lecture macht sich boch sogleich die entgegen= gesetzte Natur Sch's in der Beurtheilung geltend. Da hebt er zunächst hervor 7), daß er wol die Stätigkeit aber nicht die Einheit bes Banzen gefaßt habe. Der Berftand könne bie Empfindung noch nicht einholen. Und balb regte sich ber Verstand und verlangte auf Sch'n eigenthumliche Beife Befriedigung feiner Reflerionen. Was er anfänglich binfictlich einer Scene getabelt, bak ben 'sentimentalischen Forberungen' ber Lefer nicht genügt sei 8), spricht recht eigentlich ben Standpunct aus, von dem er bas Werk beurtheilt. Wenn er an bem Ganzen etwas auszustellen hatte, fagt

er später bei Belegenheit bes achten Buches o), so ware es biefes: bag bei bem großen und tiefen Ernste, ber in allem Einzelnen

31

Tomafchet, Schiller u. f. m.

Gerade in die Zeit der Wendung der Schiller'schen Dichtung Die Die-Bilbelm Meifter's Lehrjahre.

herrsche und durch den es so mächtig wirke, die Einbildungsfraft au frei mit bem Bangen ju fpielen scheine'. Es bunkt ibn, bak Goethe die freie Grazie ber Bewegung etwas weiter getrieben habe. als sich mit dem poetischen Eruste vertrage, bak er über bem ge= rechten Abscheu vor allem Schwerfälligen, Methobischen und Steifen sich bem anderen Extrem genähert habe. Man merkt es heraus, daß Sch. ben Ibeengehalt bes Werkes beutlicher und mit größerer Reflexion ausgesprochen wünscht. Und in der That findet er nachber ausbrücklich bie Winke nicht hinreichend, die hauptidee bes Werkes zur Geltung, den Begriff der Lebrigbre und der Meisterschaft und bas Berhältniß bes Helben zu benselben zum Bewuftsein zu bringen. Er spricht selbst die Idee aus. die ber Laufbahn des Helben zu Grunde liegt. Wenn er bas Ziel, bei welchem Wilhelm nach einer langen Reihe von Verirrungen endlich anlangt, mit burren Worten ausausprechen bätte, so würde er sagen: er tritt von einem leeren und unbestimmten Ibeal in ein bestimmtes thätiges Leben, aber ohne bie idealisirende Rraft babei einzubuffen 10). Diese 3bee nun ist es, für welche er eine 'beutlichere Bronunciation' 11) fordert. wünscht 12), daß die Beziehung aller einzelnen Glieder bes Romans auf jenen philosophischen Begriff noch etwas klarer gemacht würde; er möchte sagen, die Fabel sei vollkommen wahr, auch die Moral ber Fabel sei vollkommen mahr, aber bas Berhältniß ber einen zu ber anderen springe noch nicht beutlich genug in die Augen.

Goethe hatte die 'Discussion mit Sch. über Theorie und Beispiel' schon während der ganzen Arbeit im Stillen zu berückssichtigen gestrebt, so daß er nachher sagen konnte, Sch. werde seinen eigenen Einsluß darauf nicht verkennen, denn gewiß ohne ihr Bershältniß, fügt er hinzu, hätte er das Ganze kaum, wenigstens nicht auf diese Weise zu Stante bringen können. Die ersten Bennerskungen Sch's gegen einzelnes, hatte er sogleich benützt und Sch'n ermuntert, ihn 'mit seinem eigenen Werke bekannt zu machen' 13). Auch jenes tadelnde Urtheil über das Ganze, das vollends von dem entgegengesetzten dichterischen Charakter aus gefällt war, schien Goethen einzuleuchten und er verzeichnete, was er nach Sch's Besmerkungen zu ändern und zu suppliren gedenke; aber richtig fühlte er heraus, daß Sch. ihn dadurch aus seinen eigenen Grenzen hins

austreibe. Er hielt bafür, daß der Fehler, den Sch. mit Recht bemerke, aus seiner innersten Natur komme, und an den Schiller's schen Sprachgebrauch anknüpfend, fügt er hinzu, aus einem geswissen realistischen Tic, durch den er seine Existenz, seine Handslungen, seine Schriften den Menschen aus den Augen zu rücken behaglich sinde. Noch glaubte er die Bemerkungen Sch's selbst nur an die schicklichen Orte vertheilen zu dürsen, so werde der Sache schon geholsen sein. Und sollte es ihm ja begegnen, daß ihm die letzten bedeutenden Worte nicht aus der Brust wollten, so möge Sch. mit einigen kecken Pinselstrichen noch hinzusügen, was er, durch die sonderbarste Naturnothwendigkeit gebunden, nicht auszusprechen im Stande sei 14).

Auch an ber Darstellung von Wilhelm's Charafter fand Sch. aus gleichen Motiven zu tabeln. Er erkannte in ihm eine sentimentalische ober ibealistische Natur in seinem Sinne. Schon in ber äfthetischen Schlugabhandlung 15) hatte er in bem Roman gleich wie im Werther, Taffo und Fauft einen fentimentalischen Stoff gesehen, ben ber naive Dichtergeist behandelt habe, benn hier stelle sich, ber poetisirende Geist bem nüchternen Gemeinfinn, bas Ideale bem Wirklichen, bie subjective Borftellungsweise ber objectiven entgegen. Run ift es eigen und charakteristisch, was Sch. an ber Darstellung bes sentimentalischen Belben vermist 16). Wie in allen ähnlichen Charakteren findet er auch an biesem einen philosophischen Sang, nun könne aber nur die Philo= sophie das Philosophieren unschädlich machen, ohne fie führe es unausbleiblich zum Mufticismus. Räme alfo Wilhelm nach jenem Sange einmal 'in's Speculative hinein', fo mochte es bei biefem Mangel eines philosophischen Fundamentes bedenklich um ihn stehen. Im innigen Einklange mit feiner Theorie ift es, wenn er bagegen nur in der vollen Freiheit der afthetischen Geistesrichtung, in der bas Sinnliche und Moralische im Menschen niemals in Zwiespalt fomme, in theoretischer und praktischer Beziehung ben vollen Schutz findet. Zwar brauche eine gesunde und schöne Ratur, wie Goethe selbst fage, keine Moral, kein Naturrecht, keine politische Metaphysik und Sch. will hinzuseten, auch keine Gottheit und Unfterblichkeit, um fich zu ftuten und zu halten, aber eben jene

ästhetische Freiheit besitze ber Helb noch nicht so ganz, er sei nie so vollkommener Realist, um nie nöthig zu haben 'sich an der reinen Bernunft zu halten'. Deshalb, meinte er, müsse für die Bedürfsnisse des Ibealisten mehr gesorgt sein. Goethe möchte nun seinen Helben, ganz nach seiner Beise, wie er selbst darüber hinaus sei, über die Bedürfnisse der speculativen Forderungen erheben. Könnte er selbst, fügt er hinzu, in Göthe's Denkweise dassenige einkleiden, was er im Reich der Schatten und den ästhetischen Briefen der seinigen gemäß ausgesprochen habe, so würde Goethe bald mit ihm einig sein.

Nicht allein zur Erkenntniß der beiderseitigen Eigenthümlichkeit ist Sch's Kritit bes Goethe'schen Werkes von willkommener Bebeutung, wir finden barin auch ein commentirendes Beisviel zu ben Hauptresultaten seiner Theorie aus der Abhandlung über die naive und fentimentalische Dichtung. Wie wir es Sch'n als einen Charafterzug bes fentimentalischen Dichters hervorheben saben. daß er mit feinem Subjecte aus feinem Werke herauszutreten liebe, fo mochte Sch. feiner Beurtheilung gemäß reflectirent aus bem Werke beraustreten. Und wie es bem fentimentalischen Dichter in ber Darstellung vor allem um die Idee zu thun ift, so auch legt Sch. bier auf die bestimmte Durchführung und beutliche Pronunciation ber Hauptibee entschiedenes Gewicht. Wie jedoch ber fentimentalische Dichter ber stofflichen Wirkung näher steht, als ber rein afthetischen, so wurde auch der deutlichere Ausdruck bes Reflexions: gehaltes, ben Sch. forbert, nur schwer zu einer afthetischen Bebeutung und Wirkung zu formen gewesen sein, diese vielmehr in ihrer Reinheit nicht anders als beschränkt und gehindert haben. Wol mochte ein Gefühl beffen in Sch. fich regen, wenn er nachbrucklich barauf bringt 17), daß Goethe babei in ben Grenzen feiner poetischen Individualität bleibe und daß alle Schönheit in bem Werke Goethe's eigene Schönheit sein muffe. Treu feiner Theorie mußte er für ben Ausbruck bes philosophischen Gehaltes eine afthetische Einkleidung, er mußte fordern, daß auch hier, wie wir ihn fagen hörten, ber Stoff von ber Form vertilgt, bas fachliche Interesse von der rein fünstlerischen Wirkung absorbirt werde. Indem er rathlos war, wie dieß zu erreichen fei, stieß er nur auf Schranken,

bie ber fentimentalischen Natur überhaupt auf bem Wege, ben er ihr zum Ziele ber ibealen Dichtung verzeichnete, hindernd ent= gegenstehen. Bon bem Eifer, mit welchem Goethe anfänglich Sch'n genügen wollte, war er allmählich zurückgekommen; zwar suchte und fand er für Sch's Ibeen 'Körper nach feiner Art', aber er zweifelte, ob Sch. 'jene geistigen Wesen in ihrer irdischen Gestalt' wieder kennen werbe, ja, er wollte nunmehr bas Werk zum Drucke schicken, ohne es Sch'n weiter zu zeigen : es liege in ber Berschiedenheit ihrer Naturen, daß es Sch's Forderungen niemals gang befriedigen könne 18). Und auch Sch. trat schlieflich von feinen Forberungen gurud. Goethe, meinte er 19), thue fehr wol in Abficht auf ben Roman, fremben Vorstellungen, die sich seiner Natur nicht leicht afsimiliren laffen, keinen Raum zu geben. Hier sei alles aus einem Stude, und felbft, wenn eine kleine Lude ware, was noch immer nicht erwiesen sei, so fei es besser, sie bleibe auf Goethe's Art, als daß fie burch eine fremde Art ausgefüllt werde. So bewähren sich ihm eigentlich die Gebanken, die er in feiner Abhandlung aussprach 20), indem er die naive Dichtung eine Gunst ber Natur nennt, an welcher die Reflexion keinen Antheil habe, und in ihr einen glücklichen Burf sieht, keiner Berbesserung bebürftig, wenn er gelingt, feiner fähig, wenn er verfehlt ift. Indes blieb Sch. an Goethe's Seite auch ferner noch ber philosophische Mahner. Dieß tritt fogleich wieder in ähnlicher Weise bei Beurtheilung eines anderen Werkes von Goethe hervor. Zu ben fertig gewordenen Scenen des Fauft bemerkte Sch. 21) nachbrücklich, daß bas Stück bei aller seiner Individualität die Korberung an eine symbolische Bedeutsamkeit nicht ganz von sich weisen könne. Die Unforderungen an ben Fauft seien zugleich philosophisch und poetisch, und Goethe moge sich wenden, wie er wolle, so werbe ihm bie Natur bes Gegenstandes eine philosophische Behandlung auflegen, und die Einbildungstraft werbe fich jum Dienst einer Bernunftibee bequemen muffen.

Inzwischen hatte sich aber auch in Goethe allmählich die Der Wender Wendeng seines dichterischen Charakters vom eigentlich Poetischen Goethe's Jum Symbolischen vorbereitet. Den Moment bieser Metamorphose', worauf Gervinus zuerst ausmerksam machte 22), können wir in

einem Briefe an Sch.23) aus ber Zeit ber Goethe'ichen Reife vom Jahre 1797 in willfommener Weise beobachten. hier berichtet er bem Freunde, daß er nunmehr nicht so wie früher von den Wegenständen seines Interesse zu poetischen Empfindungen, sondern von Seite ihrer Bebeutsamkeit und ihres symbolischen Charakters sich angeregt fühle, indem sie ibm 'als eminente Fälle erscheinen; die in einer darafteristischen Mannigfaltigkeit als Repräsentanten von vielen anderen basteben und eine gewisse Totalität in sich schließen'. Goethe glaubte barin ein 'fentimentalisches Phanomen' im Schiller'schen Sinne zu erkennen. Es liegt außerhalb unseres Beges zu untersuchen, wie viel Antheil an dieser inneren Wandelung, worauf ber spätere, veränderte Dichtercharafter Goethe's jurudjuleiten ift, Sch'n felbst zugeschrieben werden muß, nur fo viel fei hervorgehoben, bag er bem Freunde rieth, biefe fentimentalischen Ginbrude ja nicht zu entfernen, ihnen vielmehr einen Ausbruck zu geben, so oft er könne. Doch bezeichnete er auf's treffenbste ben Gegensatz einer solchen symbolischen von ber poetischen Auffassung : benn nach ber ersteren muffe ber Wegenstand etwas bebeuten, nach ber anderen etwas fein, die Unterscheidung ber Dinge aber nach ihrer symbolischen Bedeutsamkeit ober Leere liege mehr im Subject als im Object. Sei biese Auffassung auch nicht poetisch, so reinige boch, fügt er indes bingu, nichts außer bem poetischen bas Gemüth fo febr von bem Leeren und Gemeinen, als biefe Ausicht ber Gegenstände; eine Welt werbe baburch in bas Einzelne gelegt, und bie flachen Erscheinungen gewännen baburch eine unendliche Tiefe 24).

Momente der Peziehungen zu Goethe's naturwiffenfcaftlichen Etudien. Auch in einer anberen Richtung wird Sch's Einfluß auf Goethe besonders bemerklich. Wenn Goethe, in der Zeit der gesmeinsamen Wirksamkeit der Theorie und Speculation sich näher befreundete, wenn ihm da die Philosophie, wie er schreibt 25), immer werther wurde, 'weil sie ihm täglich immer mehr lehre, sich von sich selbst zu scheiden', das er um so mehr thun zu können glaubte, 'da seine Natur wie getrennte Onecksilberkugeln sich so leicht und schnell wieder vereinige, so rühmt er es ausdrücklich, wie ihm Sch's Versahren darin eine 'schöne Beihilse' sei. Allsmählich nun hatte sich, wie er sagte 26), ein 'böser Hang zum Theosretissiren' bei ihm eingestellt, der im Umgange mit Schelling und

Niethammer genährt, die Luft zur Dichtung, welche Sch. aufänglich noch rege erhielt, zu überwuchern brobte. Auf seine naturbiftorischen Arbeiten indes und auf bie Bewältigung bes bafür gesammelten Materiales war biefe Richtung von entschieden förbernder Einwirfung. Nur durch die Philosophie konnte sich Sch. mit Goethe auf biesem Gebiete in Berbindung seten. Batten fie fich beibe, meinte er 27), ein halb Dutend Jahre früher gekannt, so murbe er Zeit gehabt haben, fich ber wissenschaftlichen Untersuchungen Goethe's zu bemächtigen, er wurde Gothe's Neigung vielleicht unterhalten haben, biefen wichtigen Gegenftanben bie lette Geftalt zu geben und in jedem Falle ein reblicher Berwalter bes Seinigen gewesen sein. Darin liegt bas Geftändnik, bak Sch., mas auch sonst überall hervortritt, ben Bestrebungen Goethe's in ben Naturwiffenschaften ber Sache nach ganz ferne blieb. Auf bie schließliche Gestaltung der Arbeiten zur Farbenlehre jedoch hatte Sch. keinen unerheblichen Einfluß. Da sei vorerst im allgemeinen barauf hingewiesen, wie er Goethen auf seinem Wege ermunterte und bestärkte, wenn er auch von Zeit zu Zeit an bie verlassenen Musen zu erinnern pflegte 28). lleberlege man, schreibt er einmal in dieser Beziehung dem Freunde 29), daß bas Schickfal bichterischer Werke an bas Schickfal ber Sprache gebunden ist, die schwerlich auf bem jetigen Buncte stehen bleibe, fo sei gerade ein unfterblicher Name in ber Wiffenschaft etwas fehr wünschenswürdiges. In Bezug auf die vermeintliche Widerlegung der Newton'schen Farbentheorie hatte Goethe Sch's volles Vertrauen. Durch das Werk erwartete Sch. einen Triumph über die Widersacher, ben man nicht frühe genug beschleunigen könnte 30). Sein Beirath nun ift fortwährend auf die Sichtung des Stoffes, auf die Anordnung ber Massen, so wie auf die Förderung der Methode selbst gerichtet. Die Ansicht, welche Sch. babei binfichtlich bes methobischen Borganges in ber Naturforschung ausspricht, ift von hobem Interesse. Nur baburch, meint er 31), konne bie Wiffenschaft auf biefem Bebiete erweitert werden, daß man einerseits dem Bhanomen obne allen Anspruch auf eine hervorzubringende Einheit folgt, es von allen Seiten umgeht, und blog die Natur in ihrer Breite aufzu= fassen sucht, anderseits (und wenn jene erste Seite erft in Sicherheit

gebracht ist) die Freiheit der vorstellenden Kräfte begünstiget, bas Combinationsvermögen sich nach Luft baran versuchen läft, mit bem Borbehalt, daß bie vorstellende Rraft auch nur in ihrer eigenen Welt und nie in bem Factum etwas zu constituiren suche. beiden Seiten, bunkte ihn, fei bisher in ber Naturmiffenschaft gefehlt worden. Den Denkfräften und bem Objecte muffe Berechtigkeit geschehen, wenn eine strenge kritische Bolizei ihre Felber Man wird in diesen Forderungen sogleich den kantisch geschulten Denker und die Anglogien mit bemjenigen erkennen, was wir ihn am Ende feiner großen philosophischen Schlugabhandlung an Rant sich anlehnend über bie Grenzen bes empirischen und aprioriorischen Berfahrens haben festsetzen sehen 32). 3m Ginklange ju ben entwickelten methobischen Winken ift es, wenn er nachbrudlich mahnte 38), das Hypotethische strenge von dem Factischen gesondert zu halten und, wiewol er meint, bag es in Goethe's Natur liege, die Sache und die Borstellung wol zu trennen, boch vor ber Gefahr warnt, eine gangbare Vorstellungsweise ben Dingen selbst zu unterschieben und aus einem bloken Instrument für bas Denken eine Realursache zu machen. Und Goethe gibt bie Richtigkeit dieser Forderungen zu. Die Behandlungsart, schreibt er 34), bie Sch. ben dromatischen Arbeiten vorschreibe, bleibe freilich sein bochfter Bunich, boch fürchte er fast, fügt er im Sinne einer uns bekannten Schiller'schen Lieblingsanschauung an, daß sie wie jebe andere Ibee unerreichbar sein werde. Indes hoffte er, das Mögliche durch Sch's Theilnahme hervorzubringen. Die Absonderung des Spothetischen vom Factischen sei schwerer, als man gewöhnlich bente. Sch. werbe beibes bei Besprechung ber Arbeit besser trennen können, als er es für die Zukunft je vermöchte, weil sich gewisse Vorstellungsarten doch bei ihm festgesett und gleichsam factisirt hätten. Nirgends ist wol schärfer ber Hauptmangel. ber häufig und besonders in der Farbenlehre Goethe's naturwissen= schaftlichen Arbeiten anhaftet, als hier burch Goethe felbst bezeichnet. Wenn er aber von Sch. für die Bermeibung besselben Beil erwartet hatte, fo konnte bieß zu keinem befriedigenden Riele führen. weil Sch. ber genaueren sachlichen Renntnisse entbehrte 35) und geneigt war, basjenige als strict beobachtetes Factum aufzunehmen.

was Goethe eine Anschauung zu nennen gewohnt ist \*8), Sch. selbst aber, seinem eigenen Sprachgebrauche gemäß, häufig nur als eine 'Intuition ber Einbildungskraft' hätte bezeichnen mufsen.

Der Verkehr mit Goethe hatte auf Sch. gerade die Wirkung, ihn allmählich von seiner speculativ shuthetischen zu einer mehr empirisch analytischen Richtung des Denkens zu führen. Goethe gewöhne ihm immer mehr die Tendenz ab, sagt er in dieser Beziehung selbst <sup>37</sup>), vom Allgemeinen zum Individuellen zu gehen, und führe ihn umgekehrt von einzelnen Fällen zu großen Gesetzen sort. Der Punct sei immer klein und eng, von dem Goethe auszugehen pslege, aber er sühre ihn in's Weite und mache ihm daburch in seiner Natur wol, anstatt daß er auf dem anderen Weg, dem er, sich selbst überlassen, so gerne solge, immer vom Weiten in's Enge komme und das unangenehme Gesühl habe, sich am Ende ärmer zu sehen als am Ansang. Dieser günstige Einsluß tritt dann besonders in den ästhetischen Resultaten hervor, zu welchen die Discussionen mit Goethe Veranlassung gaben. Ihrer Betrachtung ist der nächste Abschnitt gewidmet.

Empiriiche Richtung unter Goethe's Einfluffe.

## 3. Empirische Kunstbetrachtung.

Reaction gegen bie abstracte Schönheits, formel.

Nicht lange nach ber Discussion über Wilhelm Meister's Lehr= jahre war es ein neues Werk Goethe's, Hermann und Dorothea, welches Sch's ästhetische Bedankenwelt in Bewegung setzte. Diekmal knüpfte sich im mundlichen Verkehre bie Discussion unmittelbar an bas neu entstandene Werk an (März 1797). Dabei gewann Sch. bie lebenbigfte Anregung. Noch fpater schreibt er '), baf er nichts auf ber Welt wisse, wobei er mehr gelernt, als jene Communicationen, die ihn recht in's Innere ber Runft bineingeführt hätten. Das Rachbenken über fein eigenes bichterisches Geschäft fam hingu, und fo schlägt er in seinen afthetischen Urtheilen, wie fie gelegentlich im Briefwechsel beiber hervortreten, einen Weg ein, der unmittelbar auf die Förberung der ausübenden Runft selbst gerichtet ift. Je abstracter er nun in ber Zeit ber afthetischen Speculation das Wefen der Runft und des Runftwerkes in einer höchsten Begriffsformel zu fassen und auszusprechen bestrebt mar, besto weniger hatte er bem Stoffe im Aunstwerke mit bem mannigfaltigen Interesse, das er bietet, mit den Ansprüchen, die er stellt, und ben Forberungen, benen er genügen foll, wodurch er erft gewiffermaßen bie Bürbe erwirbt, ber Träger zu sein für bas verschiebenartige Schöne, welches er ftutt und bindet, diejenige Rucksicht zugewendet, ohne welche gerade bie Intention, an bem formellen Charafter bes Schönen festzuhalten, mit ber Empirie in Amiesvalt kommen mußte. Nach dieser Richtung wird auch sogleich in seinen Ansichten eine entschiedene Reaction bemerkbar. Trat ihm früher die Erkenntniß fast vollständig zurud, daß ein Runstwerk nicht nach Gesichtspuncten

allein beurtheilt werben kann, die das Schöne als solches betreffen, wenngleich seine höchste Wirkung eben auf diesem beruhen soll, so wendet er jetzt dem Verhältnisse des Stoffes zur künstlerischen Beschandlung alle Ausmerksamkeit zu.

Da begegnet uns balb nach jener Discussion mit Goethe bie Bemerkung 2), er finde, je mehr er über sein eigenes Beschäft und über die Behandlungsart ber Tragodie bei ben Griechen nachdenke, baß ber ganze cardo rei in ber Kunst liege, eine poetische Fabel zu erfinden. Und sofort3) möchte er in's klare gebracht sehen, was bie Runft von der Wirklichkeit wegnehmen ober fallen laffen muffe. Das Terrain wurde lichter und reiner, bas Kleine und Unbebeutende verschwände und für das Große würde Blatz. Und nicht lange barauf 4) hebt er hervor, daß ihn ber rechte Moment gekommen bunte, die griechischen Runftwerke von Seite bes Charafteristischen zu beleuchten und durchzugehen: benn allgemein herrsche noch immer ber Winkelmann'sche und Leffing'sche Begriff, und bie allerneuesten Aesthetifer, sowol über Boesie als Blastif, lieken sich's recht sauer werben, bas Schone ber Griechen von allem Charafteristischen zu befreien und bieses zum Merkreichen bes Modernen zu machen. 'Mir baucht, fügt er in bedeutsamer Beise hinzu, daß die neueren Analhtifer burch ihre Bemühungen, ben Begriff bes Schonen abzusondern und in einer gewissen Reinheit aufzustellen, ihn beinabe ausgehöhlt und in einen leeren Schall verwandelt haben.' Zeigt sich darinnen unzweideutig schon eine entschiedene Abneigung gegen bie unbeftimmte Allgemeinheit einer höchften abstracten Schönheits= formel, so steht zugleich die Erkenntniß im hintergrunde, daß die Forberungen an bas Kunstwerk als solches in ber Schönheit besfelben sich nicht erschöpfen lassen. Und wenn er auch hier statt des Ausbruckes und Begriffes ber Schönheit ben ber 'Wahrheit in ihrem vollständigsten Sinne' gesett seben möchte, so fließt ihm barum Form und Stoff im Runftwerk keineswegs zusammen. Er tabelt es ausbrucklich, wenn ber Begriff ber Schönheit auf ben Inhalt und nicht auf die Behandlung bezogen wird, er findet in einem spätern Briefe 5), baß alles äfthetische Ernst und Spiel zugleich sei, fügt aber aus= brucklich hinzu, daß dabei ber Ernft im Gehalte und das Spiel in ber Form gegründet sei, und wenn er sich auch nirgends über seinen Begriff vom Charafteristischen näher ausspricht, so befaßt er bamit boch unzweibeutig gerade Bestimmungen von specifisch stofflicher Art; ba können wir benn bie interessante Bemerkung an einer anderen Stelle 6) hieher ziehen, wo er vorübergebend es als 'höchsten' Bunct' ber Runft bezeichnet, 'Charafter mit Schönheit' zu verbinden.

Auch in seiner Anwendung ber Kategorien ber naiven und sentimentalischen, ober wie er jett häufiger sich ausbrückt, reali= stischen und idealistischen Dichtung zeigt sich alsbald ber Einfluß einer mehr empirischen Auffassungsweise und bie Rücksicht auf bas Berhältnif bes Stoffes zu seiner fünstlerischen Behandlung. Zweierlei gehört zum Boeten und Künstler, schreibt er an Goethe (Brief vom 14. September 1797) 7), daß er sich über das Wirkliche erbebt und daß er innerhalb bes Sinnlichen fteben bleibt. Wo beides verbunden ist, da sei afthetische Runft. Aber in einer ungunftigen, formlosen Ratur, verlasse ber Rünftler mit bem Wirklichen nur zu leicht auch bas Sinnliche und werbe ibealistisch und wenn sein Berstand schwach sei, gar phantastisch; ober wolle er und musse er, burch seine Natur genöthigt, in ber Sinnlichkeit bleiben, so bleibe er gern auch bei bem Wirklichen steben, und werbe in beschränkter Bebeutung bes Wortes realistisch, und wenn es ihm ganz an Phantafie fehle, knechtisch und gemein. In beiben Fällen also sei er nicht äfthetisch. Und nun spricht er einen für seine späteren Un= schauungen bedeutsamen Sat aus. Die Reduction empirischer Formen auf ästhetische sei die schwierige Operation, und hier werbe gewöhnlich entweder der Körper oder der Geist, die Wahrheit oder die Freiheit fehlen. Er fügt hinzu: 'aus Verzweiflung, die empirische Natur, womit er umgeben ift, nicht auf eine afthetische reduciren zu können, verläßt ber neuere Rünftler von lebhafter Phantafie und Geist sie lieber gang, und sucht bei ber Imagination Hilfe gegen bie Empirie, gegen die Wirklichkeit. Er legt einen poetischen Gehalt in sein Werk, das sonst leer und dürftig ware, weil ihm berjenige Gehalt fehlt, ber aus ben Tiefen bes Gegenstandes geschöpft werben muk'.

Rüdblid

Wir legen auch beshalb Gewicht auf biese Stellen, weil in Borrede jur ihnen wie im Keime Ansichten hervortreten, die wir ihn in ber Borrebe zur Braut von Meffina (1803) entwickeln faben 8). Wenn

er hier forbert, daß ber Künstler und Dichter sich über die Wirklichkeit erheben und boch zugleich die Wahrheit der Natur barzustellen habe, daß man gewöhnlich aber das eine mit Aufopferung des anderen zu erreichen suche, ber wahre Künstler und Dichter aber gerade indem er in's Ibeale gehe, das wahrhaft Natürliche vergegenwärtige, so werben wir die Anglogien mit den angeführten Stellen nicht verkennen. 3mar fanden wir, baf feine Ausbrucksweise unter Schelling's Einflusse wieder eine mehr abstract idealistische Färbung annimmt, aber es gelang uns eine Fülle richtiger Gebanken hervorzuheben, welche ber Abhandlung in ber Tiefe zum Grunde liegen. Da zeigte fich, wie feine Forderung des Idealifirens eigentlich sowol nach Seite bes Stoffes als ber Form sich richtet; es zeigte sich die volle Rucksichtsnahme auf die stoffliche Grundlage ber schönen Form im Runstwerke, wie sie in überraschender Reinheit besonders in dem Sate 9) zur Geltung kommt: 'auch ber Stoff hat seine Herrlichkeit und kann als solcher in einem Runftförper aufgenommen werben. Dann aber muß er fich burch Leben und Külle und durch Harmonie seinen Platz verdienen und die Formen die er umgibt geltend machen, anstatt sie burch seine Schwere zu erbrücken'. Nach ber vorausgegangenen Entwickelung wird es klar fein, daß gerade in ben Puncten, an die wir hier wieder erinnerten, ber gunftige Einfluß ber empirischen Richtung seiner Kunstbetrachtung merklich wird, ben wir mit Recht von ber ganzen Abhandlung rühmen konnten. Indem uns barin zugleich bie reifften Resultate feiner speculativen Bange wieber entgegentraten, fo durfen wir fagen, daß fein letter afthetischer Auffat, Die Borerinnerung zur Braut von Messina, in ber That auf ber Höhe bessen steht, was seine allgemeine Kunstbetrachtung erreicht bat.

In jener Mittheilung an Goethe, die wir vorhin kennen Sch's 3dee symbolischer lernten, macht Sch. ausdrücklich auf das ungunstige Verhältniß Bebelfe in ber Knuft aufmerksam, welche die umgebende Natur des Neueren der fünst= lerischen Darstellung entgegenbringt. Damit steht es im Ausammenhange, wenn wir ihn sogleich nachher auf Mittel sinnen feben. wodurch der neuere Künftler in Darstellung des widerstrebenden Stoffes unterftutt und geforbert mare. Dieg führt ihn auf feine Ibee ber 'shmbolischen Behelfe'. Die erste Spur bavon findet sich

in einem Briefe an Goethe (28. November 1797) 10), wo er bei Gelegenheit des Shakespeare'schen Richard III. hervorhebt, wie 'geschickt ber Dichter repräsentirt, was sich nicht repräsentiren läßt'. Er fügt hinzu: 'ich meine bie Runft-Sombole zu gebrauchen, wo bie Natur nicht kann bargestellt werben'. Noch spricht er sich nicht eingehender über biesen Gebanken aus, aber nicht lange barauf schreibt er 11), und man erinnert sich sogleich seiner Polemik gegen bas falsche 'Brincip bes Naturalism' in ber Kunft 12), bag es vor allem gelte, bei bem schlechten Hange bes Zeitalters nach ber ge= meinen Naturnachahmung, diese zu verdrängen, um der Runft Luft und Licht zu verschaffen. Dieß, bunkt ihn, möchte unter anberen am beften burch Einführung symbolischer Behelfe geschehen, bie in alle bem, was nicht zu ber wahren Kunstwelt bes Poeten gehört und also nicht bargestellt sondern bloß bedeutet werden soll, bie Stelle bes Gegenstandes verträten. Er fügt hinzu: 'ich habe mir biesen Begriff vom Symbolischen in ber Poefie noch nicht recht entwickeln können, aber es scheint mir viel barin zu liegen'. Und nun führt er aus, wie er stets ein gewisses Bertrauen zur Oper gehabt hatte, bag aus ihr wie aus ben Choren bes alten Bachusfestes das Trauerspiel in einer edleren Gestalt sich los= wickeln sollte. In der Oper verlasse man wirklich jene servile Naturnachahmung, und obgleich nur unter bem Namen von Inbulgenz, könnte sich, hoffte er, auf biesem Wege bas Ibeale auf bas Theater stehlen. Er bemerkt, daß in ber Oper auch im Pathos ein freieres Spiel sei, weil die Musik es begleite und bas Wunberbare, welches hier einmal gebulbet werbe, nothwendig gegen ben Stoff gleichgiltiger machen mußte 18).

Hat Sch. auch nirgends weiter und eingehender ben Begriff symbolischer Behelfe' entwickelt, so können wir doch schon vom Boden der mitgetheilten Stellen aus einen tiefen Blick thun in gewiffe Eigenthümlichkeiten seiner dramatischen Dichtungen. Denn es ist nach dem Angesührten kaum zu verkennen, daß er geneigt ist, in der Einführung von Chören und des Wunderbaren solcherlei Behelfe zu sinden. Wir sehlen gewiß nicht, wenn wir die nachsmalige Aufnahme des antiken Chores und die Einführung der Idee bes geheimmisvoll waltenden Schickslales, wie sie schon im Wallenstein,

ohne noch bas Drama gang zu burchbringen, hervortritt 14), wenn wir ferner die Benützung der katholischen Wunderwelt und katholischen Anschauungsformen überhaupt, besonders in der Jungfrau von Orleans, mit diesen Ibeen in Zusammenhang bringen. Erinnern wir uns nun, daß ihm ber Chor barstellen sollte, mas nicht bich= terisch darstellbar ist (die breite Bolksmasse und den Reflexions= gehalt bes Werkes), daß er ber gemeinen Illusion ben Boben ent= ziehen, die Bedeutung des Stoffes felbst erhöhen, vor allem aber die reine Wirkung der schönen Formen unterstützen sollte, so könnten wir vielleicht eben in diesen Richtungen die Intentionen erblicken, bie ihn überhaupt bei ber Erfindung und Anwendung 'shmbolischer Behelfe' in seinen Tragodien leiteten. Doch wollen wir damit nur auf ben Zusammenhang biefer Ibeen Sch's und ihre Einwirkung auf seine Dichtung aufmerksam machen, nicht aber ein entscheibendes Wort über einen Begriff geben, ben Sch. felbst in seiner allgemeinen Bebeutung nirgends sich entwickelte. Eines jedoch sei noch hervorgehoben. Niemals barf man vergessen, daß es ihm nur um fünst= lerische Behelfe zu thun war, und daß er für die Handlung selbst und die handelnden Bersonen keineswegs einen symbolischen Charafter forberte. Wir werben uns babei jener an Goethe gerichteten Mahnung erinnern können, ber wir früher begegnet sind, wornach er ausbrücklich hervorhebt, daß ber symbolische Gegenstand nur etwas bedeute, ber poetische aber etwas sein muffe 15). Mit Charafteren und Sandlungen selbst in's Shmbolische zu gehen, bavor bewahrte Sch'n bie gesunde Bollfraft seiner bichterischen Individualität. Wenn er aber nachher im Tell und im Demetrius ber 'spmbolischen Behelfe' sich entschlägt, und nun in beiben Dramen, benn bei bem letteren läßt Fragment und Entwurf barauf schließen, in ber Breite ber bewältigten Masse, die Größe und Einheit des stofflichen Interesses vor bem rein künstlerischen ber Formen ben Borrang gewinnt, so wollen wir nicht entscheiben, ob dieß als ein Beleg für ben Werth seiner symbolischen Behelfe in Bezug auf die Erhöhung ber rein ästhetischen Wirkung im allgemeinen könnte aufgerufen werben.

Mit Sch's Richtung auf empirische Runftbetrachtung traf bie Lecture ber Lecture ber Boetik bes Aristoteles in bieser Zeit (Mai 1797) günstig zusammen. Gerabe zur rechten Stunde, um mit Goethe 18) zu reben,

hatten sie ihn aufgeschlagen. Und Sch. war froh ihn nicht früher gelesen zu haben, er batte sich sonst, meint er, um ein großes Bergnügen und um alle Bortheile gebracht, die er ihm jett leifte 17). Sch. hatte die Boetif auf Goethe's Anregung querft selbst und bald barauf mit Goethe gemeinschaftlich wieder gelesen 18). Werth und Bebeutung ber Schrift erschloß sich beiben im vollen Mage. Es ist eine schöne Sache, ruft Goethe bem Freunde gleich nach ber ersten Lecture zu 19), um ben Berftand in feiner hochften Erscheinung. Merkwürdig fei es, fügt er bei, wie sich Aristoteles bloß an bie Erfahrung halte und baburch, wenn man will, ein wenig zu materiell werbe, bafür aber auch meistens besto soliber auftrete. Und Sch. fand 20), daß man in ber Poetik vergebens eine Philosophie über bie Dichtkunft suche, bie mit Recht bem neueren Aesthetiker jugemuthet werbe, nirgends beinabe gebe Aristoteles von bem Begriffe. immer nur von bem Factum ber Runft und bes Dichtens und ber Repräsentation aus, aber seine Urtheile feien bem Sauptwesen nach echte Runstgesete 21). Dieß sei in bem glücklichen Zufalle begründet, daß es damals Kunstwerke gab, die durch das Factum eine Idee realisirten, ober ihre Geltung in einem individuellen Kalle vorstellig machten. Gleich Goethen 22) war auch Sch'n, wie er an Rörner schreibt 28), ber Wegensatz merkwürdig des liberalen in allen äußerlichen Dingen vollständig laren aber, in Betreff bes Befenbaften, festen und bestimmten Gesetgebers, ber veinlichen Art gegenüber, mit welcher ibn die Frangosen auffasten und gesucht hätten, an seinen Forderungen vorbeizukommen. Er fand 24), nachdem er die Poetik nun felbst gelesen, wie fehr man sie misverstanden hatte. Er begriff jest vollständig ben schlechten Zustand, in den Aristoteles bie frangösischen Ausleger, Boeten und Kritiker versetzt habe, die sich auch immer vor ihm gefürchtet hätten, wie die Jungen vor dem Stecken, und er urtheilt ahnlich wie einst Leffing, Shakespeare, soviel er auch gegen ibn sündige, würde weit besser mit ibm ausge= kommen sein, als die ganze frangösische Tragodie 25). Seine Arbeit am Wallenstein betreffend, so war er nach ber Lecture bes Aristo= teles gerade recht wol mit sich zufrieden. Es begegne einem nicht oft, hebt er in charafteristischer Weise hervor 26), daß man nach Lesung eines solchen nüchternen Ropfes und kalten Gesetgebers ben inneren Krieben nicht verliere.

Schon vor ber Lecture bes Aristoteles mar Sch., burch Goethe Discussion angeregt, gur Aufftellung praktischer Gesichtspuncte über Natur und Goethe und Goethe Forderungen der epischen und dramatischen Dichtung gekommen, die und dramabann frater unter neuerlichem Ginflusse Goethe's weiter ausgebildet wurden. Dem Ertrage bes Briefwechsels Sch's mit seinen fritischen Freunden, so bebeutungsvoll für die Lösung der Aufgabe, die wir uns stellten, find wir nach allen Seiten bin gefolgt. Mit Sch's Uebersiedelung nach Weimar (3. Dec. 1799) tritt begreiflicher Weise bie Reichhaltigkeit und Wichtigkeit bes Briefwechsels mit Goethe zurud. fo wie jener mit Körner und Humboldt schon seit Beginn ber ausschlicklichen bichterischen Thätigkeit an Bebeutung verliert. Da ist cs noch die fruchtreiche Discuffion Sch's und Goethe's in ben Briefen aus ber Jeneuser Zeit, die im Ausammenbange bieses Abschuittes unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Auf sie sei beshalb noch gestattet bes näheren einzugehen, um ben Autheil Sch's in seinen Hauptpuncten hervorzuheben.

Goethe hatte wie im Nachhange zu ben mit Sch. gepflogenen Verhandlungen über Hermann und Dorothea, beren wir früher Erwähnung thaten, bie Bemerkung hingeworfen (Brief vom 19. April 1797) 27), daß es eine Haupteigenschaft bes epischen Bebichtes sei, immer vor und zurückzugehen, baber alle retardirenden Motive episch seien. Es bürften aber keine eigentlichen Sinbernisse sein, welche in's Drama gehörten. Dieß war ein Schlussel, um bei Sch. eine reiche Fülle von Gebanken über die eigenthumlichen Forberungen beider Dichtarten zu erschließen. Es geht baraus hervor, daß er die epische Dichtung ber bramatischen in fünstle= rischer Beziehung voranstellen möchte. Wenn er feinen Gebanken furz heraussagen sollte, heißt es 28), so sei es biefer: 'beibe, ber Epiker und Dramatiker, stellen uns eine Handlung bar, nur baf biese bei bem letteren ber Zweck, bei ersterem blofies Mittel zu einem absolut ästhetischen Zwecke ist'. Darin bürfte bas treffend Richtige, welches zu Grunde liegt, nicht zu verkennen sein: ber Epiker ist im Stande, seine Handlung mehr als Mittel ber kunftmäßigen Form zu verwenden, während bei dem Dramatiker bie Tomafchet, Schiller u. f. m. **32** 

Handlung ein felbstständigeres Interesse in Anspruch nehmen wird. Aus feinem Grundsate, entwickelt Sch. weiter, konne er fich vollständig erklären, warum der tragische Dichter rascher und birecter fortschreiten muffe, warum ber epische bei einem gögernben Gange seine Rechnung beffer finde. Es folge baraus auch, wie ihn bunkt, baf ber epische sich folder Stoffe wol thue zu enthalten, bie ben Affect, sei es ber Neugierbe ober Theilnahme, schon für sich selbst ftark erregen, wobei also bie Handlung zu sehr als Zweck interessire, um sich in ben Grenzen eines bloken Mittels zu halten. bezeichnend ist es, wenn er in vorausgegangenen Briefen 29) ent= wickelte, bag ber epische Dichter uns blog bas ruhige Dasein und Wirfen ber Dinge nach ihren Naturen schildere, bag sein Zwed in jedem Buncte seiner Bewegung liege, weshalb wir nicht unge= bulbig zu einem Ziele brängten, sondern mit Liebe bei jedem Schritte verweilten, mahrend uns ber Dramatifer mehr auf bas Ende zutreibe, und wenn er bann barauf geftütt in fantischer Rcminiscenz ben Gedanken ausspricht, jener stehe unter ber Rategorie ber Causalität, bieser unter ber Kategorie ber Substanzialität : bort fonne und burfe etwas als Ursache von mas anderem ba sein, bier muffe alles fich felbst um seiner selbst willen geltend machen.

Die Discussion über Epos und Drama wird erst nach einer langen Unterbrechung wieder aufgenommen (Winter 1797). Bei Gelegenheit ber Recenfion Schlegel's über Hermann und Dorothea hatte Goethe einen kleinen Auffatz zusammengestellt, welcher ber Discuffion unterzogen und burch die Ergebnisse berfelben ausgeführt und erweitert werden sollte 30). Er überschrieb ihn beshalb im voraus 'über epische und bramatische Dichtung von Goethe und Schiller'31), unter welchem Titel er bann auch im Briefwechsel erscheint 32). Wir wollen baraus nur jene Bemerkungen hervorheben, an die Sch. nachher neue Gedanken anknüpft. Den großen wesentlichen Unterschied zwischen bem Spiker und Dramatiker sett Goethe barein, bag ber Epiker die Begebenheit als vollkommen vergangen por= trage und ber Dramatiker sie als vollkommen gegenwärtig barstelle. Zu biesem reichhaltigen Gesichtspuncte fügt er eine noch einträglichere praktische Borftellung bingu. Wollte man, lehrt Goethe. bas Detail ber Gesetze, wonach beibe zu handeln haben, aus ber

Natur bes Menschen herleiten, so müßte man sich einen Rhapsoben und Mimen, beide als Dichter, jenen mit seinem ruhig horchenben biesen mit seinem ungeduldig schauenden und hörenden Kreise umgeben, immer vergegenwärtigen, und es würde nicht schwer fallen, zu entwickeln, was einer jeden von den beiden Dichtarten am meisten frommt 33).

Diese lettere Vorstellung insbesondere nimmt Sch. mit vollem Interesse auf 34). Und noch ein anderes Hilfsmittel möchte er zur Beranschaulichung bieses Unterschiedes in Borschlag bringen: es ist eine bilbliche Borstellung, bie auch neben jener Goethe'schen ber Beachtung werth ift. 'Die bramatische Handlung, sagt er 35), bewegt sich vor mir, um die epische bewege ich mich selbst und sie scheint gleichsam stille zu stehen.' Und nun entwickelt er in scharffichtiger Beise bie Consequenzen bieses Behelfes, seine Uebereinftimmung mit bem Begriff bes Bergangenfeins und bes Erzählens und gelangt babei zu ben wichtigsten seiner oben angeführten Refultate. Auch an die Goethe'sche Regel baf ber Epifer seine Begebenheit als vollkommen vergangen, ber Tragiker die seinige als gegenwärtig zu behandeln habe, knüpft Sch. eine finnvolle Bemerfung: er möchte hinzuseten, bag baraus ein reizender Widerstreit ber Dichtung als Genus mit ber Species berfelben entstehe, ber in ber Natur wie in ber Kunft immer febr geistreich fei. Die Dichtung als solche mache alles sinnlich gegenwärtig, und so nöthige sie auch den epischen Dichter, das Geschehene zu vergegenwärtigen, nur baß ber Charafter bes Vergangenseins nicht verwischt werben bürfe. Die Dichtkunft als folche mache alles Gegenwärtige vergangen und entferne alles Nahe (burch Idealität), und so nöthige fie den Dramatifer, die individuell auf uns eindringende Wirklichkeit von uns entfernt zu halten und bem Gemuth eine poetische Freiheit gegen ben Stoff zu verschaffen. Die Tragobie in ihrem bochften Begriffe, fügt er hinzu, wird also immer zu bem epischen Charafter hinaufftreben und wird nur baburch zur Dichtung. Das epische Bebicht wird ebenso zu bem Drama herunterstreben und wird nur da= burch ben poetischen Gattungsbegriff gang erfüllen; just bas, was beide zu poetischen Werken macht, bringt beide einander nabe'36). Man wird in bieser Auseinandersetzung die richtige Forderung nicht verkennen, daß beibe Dichtarten, ohne ihre Eigenthümlichkeiten als solche aufzugeben, zur Höhe des objectiven Schönen hinstreben und auf ihr sich begegnen sollen <sup>27</sup>). Aehnlich, ergab sich uns, nähern sich die naive und sentimentalische Dichtung auf dem Boden der reinen Schönheitsformen. Hiezu können wir es dann halten, wenn Humboldt ganz in Sch's Geiste im Epischen eine Verwandtschaft mit der naiven, in der Tragödie mit der sentimentalischen Dichtung erblicken wollte <sup>28</sup>).

Der praktische Werth ber von Sch. und Goethe gewonnenen Gesichtspuncte über Epos und Drama springt in die Augen. Es sind zunächst eben solche 'empirische und specielle Formeln,' welche wir Sch'n, bei Gelegenheit seiner Discussion mit W. v. Humboldt über das Verhältniß der ästhetischen Theorie zur Ausübung, für den Künstler haben sordern sehen; und wenn wir dort die Ansicht entwickelten, daß die Aesthetik, soll sie der ausübenden Kunst zu gute kommen, dem Künstler vor allem in Fällen des Zweisels beshilsich sein müsse, so können wir in der That den mitgetheilten Hauptsormeln diesen Vorzug im hohen Grade beilegen.

So zeigten sich uns Sch's Bemühungen um Erforschung äfthetischer Gesetze in nächster Berührung mit ber ausübenden Dichstung. Und wie hier in diesen letzten Gängen, auf benen wir ihm folgten, so hat sich überall selbst inmitten ber poetisirenden Art idealistischen Philosophirens die beherrschende Kraft eines gesunden Denkens offenbart, welche ihn, den Dichter, vielsach über Irrungen der Philosophen seiner Zeit erhoben zeigte und in seiner bewunderungs-würdig reichen Entwickelung eine Fülle eingreisender Ergebnisse von dauernder Geltung für die Wissenschaft erkennen ließ.

## Anmerkungen.

## 1. Nachwirkungen der Theorie.

1) Brsw. m. Goethe N. 133. 2) Brsw. m. Körner. III. 278. 4) Bgs. bes. Brsw. m. G. N. 37. 40. 4) Bgl. Brsw. m. K. Brs. v. 18. Jan. 1796 III. 318. 5) Bgs. jum Borherg. Brsw. m. K. II. 309 f. 6) Ebb. 312 f. 7) Brs. v. 16. Oct. 1795. R. 112. Bgl. ben Brief an die Gräfin Purgstall vom 4. November 1795 (Berl. Samml. II. 252), an A. W. Schlegel vom 9. Januar 1796 (ebb. 313) und an Rochlig (ebb. 961). 4) Bgl. Brsw. m. R. II. 37.

\*) Brfw. m. humbolbt Borer. 10. Damit und mit unserer Auffassung überhaupt stimm das Urtheil Humboldt's (ebb. 11.) zusammen, daß Sch., sollte er das Größeste und Höchste hervorbringen, bessen er fähig war, erst eines Zeitzraumes bedurfte, in welchem sich seine ganze Intellectualität, an die sein Dichtergenie unauflöslich geknüpft war, zu der von ihm gesorderten Klarheit und Bestimmtheit durcharbeiten mußte.

"Briw. ni. K. III. 193. Brf. v. 4. September 1794. "') Es kann uns natürlich nicht in ben Sinn kommen hier und nachsolgend in eine Analyse ber einzelnen Dichtungen einzugehen; die Stellen aus Sch's Abhandlungen, auf benen sie beruhen ober mit welchen sie Analogien bieten, hat Biehoff in

auf benen sie beruhen ober mit welchen sie Analogien bieten, hat Liehoff in seinen Erläuterungen sorssam zusammengestellt.

12) Brsw. m. Humboldt. 188. Brs. v. 7. September 1795. Es ist von hohem Interesse, daß hiernach Sch'n bamals gerade jene beiben Gedichte bie liehsten waren, die das ästhetische und ethische Hauptresultat aus der philossphischen Periode unmittelbar zur Grundlage nehmen.

13) Es scheint auch sogleich nach dem 'Keich der Schatten' gedichtet zu sein. Bgl. Biehoff Erläusterungen u. s. w. si. 5. 46 f. u. 79.

13) Brs. 1103.

14) Brs. 1505.

in 'volktommenem Gleichgewicht' Brf. 109. Oct. 1795.

22) Bgl. Brfw. m. K. III. 343. Gerabe in dieser Zeit sas Sch. mit Entzückung am Schlisse bes Meister; das Lied Mignon's im achten Buche nennt er, Briefe an Körner (ebb. 345) 'himmslich, es gehe nichts darüber'. Zugleich drückt er seine Freude aus, daß Körner'n die 'Klage der Ceres' entsprochen habe: 'aber gegen Goethe, fügt er bei, bin und bleib' ich eben ein poetischer Lump'. Diese Stimmung ist sür die Zeit der Bendung charakteristisch.

24) Darüber sind alle Interpreten einig, daß das Gedicht eine symbolische Bedeutung hat; aber weder die Erklärung Hoffmeister's (Sch's Leben u. s. w. II. 150 f. Bgl. ebd. IV. 90. 160.) noch die Wintelmann's im Programm des Gymn. Ju Halle 1843, von jener Hinrich's, Göhinger's und Biehoff's (Wgl. Biehoff Erläuterungen u. s. w. II. 233 ff.) ganz zu geschweigen, treffen bei künstlicher Deutung die tieseren Motive. Es muß einem passenen

Orte vorbehalten bleiben, unfere im Texte ausgesprochene Ansicht im einzelnen ju begrunden. hier mag gestattet sein, nur im allgemeinen barauf hinzuweisen, bag in bem Gebichte, was auch foust und fogleich in bem Mabchen aus ber Frembe ber Fall ift, bie Berte ber Runft und bes Schönen als Blumen bezeichnet erscheinen. Die Unterwelt ift auch bier wie an anderen Stellen (Bgl. 3. B. ber himmlischen mit überirdischen Baben geschmudt werden, als Symbole ber

ber Hinninligen imt wertroligen Gaben geschmicht werden, als Spinvole der schönen Kunst zu erkennen sein, die nach Sch's Anschauungsweise sinnliches und übersinnliches, endliches und übersinnliches, endliches und unendliches vereinigt.

25) Spätestens August 1796, also kurz nach der 'Klage der Ceres' entstanden. (Bgl. Biehoff a. a. D. 240).

26) Brsw. III. 364.

27) Ebb. 394 ff.
Kurz vorher (24. Nov. 1796) schreibt er an Hölderlin (Schillerb. Marg. 3, 1839): 'siehen Sie wo möglich die philosophischen Groffe, sie sind die undankbarsen, und in fruchtlosem Ringen mit denselben verzehrt sich oft die beste Kraft' u. s. w. 28) Bzl. Brsw. 428 ss. 20) Ueber die bei feinen Tragödien bensitzten historischen Historischen Historischen Historischen Historischen Filismittel und das Berhältniß der Dichtung zu denselben können wir auf Palleste verweisen, so binschtlich der Maria Stuart und der Jungfrau (II. 304 ff. 351 f). Ueber Sch's Lectüre behus des Tell haubelt in trefssicher und erschöpfender Weise das Programm der Studienanstalt in Nürnberg 1839—40 von Joachim Meyer.

30) Brfw. 465. 31) Ebb. 238. 32) Bgl. oben S. 293 f. 33) Brfw. m. Goethe R. 753.

## 2. Schiller und goethe.

1) Brfw. m. Goethe. 4. Brief v. 23. Aug. 1794. 2) Brfw. m. Hum-bolbt. 432. Brf. v. 21. März 1796. ") Brfw. m. G. N. 346. 1) Ebb. 405. 2) Brfw. m. H. 432. vgl. Brfw. m. G. N. 249, wo ber einschlägige Inhalt bes Briefes an humboldt fast vollständig wiederholt ift.

bes Briefes an Huntboldt fast vollstandig wiederhost ist.

') Ebb. 17, 180. ') Ebb. ') Ebb. S. 165. ') Ebb. N. 186. '') E6b.

N. 180 S. 180. '') Bgl. ebb. N. 232. '2) Ebb. N. 181. '') Bgl. zum Borherg. ebb. N. 184. '') Bgl. zum Borherg. N. 187.

'') BB. X, 326. '') Bgl. zum Folg. Brsw. m. G. N. 189. '') Ebb.

S. 185. '') Ebb. N. 209. '') Ebb. N. 210. '') Bgl. BB. X. 431.

2) Brsw. m. G. N. 331. 2') Bgl. Geschickte b. b. Dichtung. V4. 642 ff.

Gervinns hebt hervor, wie biese Beränderung mit bem lebergange ber gesammten Zeit vom Hellen und Klaren jum Myfischen und Dammerigen, von ber Intuction jur Speculation, vom Neußeren jum Inneren, vom Rahen jum

Fernen' im innigsten Zusammenhang stehe.

20) R. 358.

21) R. 365.

22) R. 427.

23) R. 443.

243.

25) R. 547.

26) R. 261.

26, R. 415.

27) R. 873.

28.

29) R. 547.

20) R. 261.

20, R. 415.

20, R. 415.

21, Rov. 1800.

22, Rov. 1800.

31) N. 410.

32) Bg(. oben Buch IV. Abschnitt über bie naive und sentimentalische Dichtung. 33) A. a. D. N. 547. 44) N. 548. 25) Bon einem näheren Gingeben Ch's auf ben materiellen Inhalt ber Goethe'ichen Forichungen finben fich teine Spuren, obwol er einschlägigen Mittheilungen Goethe's mit Intereffe entgegenkommt. Zwei bemerkenswerthe Ginzelheiten mogen bier erwähnt fein. Goethe berichtet bem Freunde (R. 207) von bem Phanomen des ichnellen Bachsthums ber Flügel ber Schnetterlinge nach ihrem Austricchen aus ber Buppe, bem schönsten Phanomen in ber organischen Natur', bas er fenne, aber auffallender Beise felbst glaubte entbeckt zu haben, und Sch. findet 'die neue Entbedung in der That wunderbar', er erinnert nicht unpassend babei an den 'analogen Fall ber schnellen und gewaltsamen Entwickelung, welche in dem Herzen und den Lungen des neugeborenen Thieres' vorgehe (N. 208.). Gelegentlich theilt Sch. dem Freunde selbst ein optisches Phänomen mit, das er an einem gelben Glase bevochtet hatte. (N. 271); Goethe sindet es selv artig und glaubt, es als besonderen Fall unter ein ihm schon bekanntes Phänomen subsummiren zu können (N. 272.), was nachber auch wirklich geschalt. (Vg. Karbenlehre, physiol. Farben VI. 80. WW. III. 848). 36) Bgl. dabei auch Brsw. N. 480. 482. 37) Ebb. 328.

## 3. Empirische Kunstbetrachtung.

') Brsw. m. Goethe. N. 376. 2) Ebb. 291. ") Ebb. 293. Der hier ausgesprochene Gedanke erhält dann in einem späteren Briefe (N. 366 b. Sept. 1797), auknüpsend an die Bemühungen Goethe's und Meyer's, Grundsätze über die richtige Wahl der Gegenstände in der bilbenden Kunst zu gewinnen (vgl. N. 373), eine nähere Bestimmung. Sch. sindet, daß die Materie mit dem innersten der Kunst communicire und möchte zur Geltung gebracht sehen, daß man mit großem Vortheil von dem Begriff der absoluten Bestimmtheit des Gegenstandes verunglückten Kunstwerke au einer solchen Undestimmtheit und daraus solgenden Wilkstürlichkeit leiden. Der Begriff dessen, was man einen präg nanten Woment nenne, scheint sich ihm vollkommen durch seine Dualisication zu einer durchgängig bestimmten Darstellung zu erklären. In Goethe's Hermann, süge er sinnig hinzu, würde sich vielleicht durch eine Art Induction zeigen lassen, daß bei jeder anderen Wahl der Danblung etwas hätte unbestimmt bleiben müssen. Die hier entwicklten Grundsätze nun sind es auch vorzüglich, die er bei Beurtheilung der Preisbilder in der Epistel an den Herausgeber der Prophläen' (vom Sept. 1800. Prophläen III. Bds. II. Stück S. 169 ff.) mit seinem Geschier die

"9 Ebb. 342. Man würde irren, wollte man Sch's Ideen iber die Rothwendigkeit des Charakteristischen in der Kunst auf Hirt's Aufsat über das Kunsklichier' (Horen 1795. VII. St.), den Sch. in dieser Zeit mit größtem Interesse liest (vogl. Briw. a. a. D. und N. 339), zurückleiten, sie waren schon früher hervorgetreten (vogl. Briw. in. Humboldt. 413). 3) N. 359. 9) N. 400.

7) N. 366. a. Auf den Ideen dieses Brieses so wie auf jenen in dem

') N. 366. a. Auf ben Ibeen bieses Briefes so wie auf jenén in bem Briefe über das Charakteristische in der Kunst, den wir vorhin berührten, beruht zu einem großen Theile Goethe's Aussah ben wir vorhin berührten, deruht zu einem großen Theile Goethe's Aussah ber Sammler und die Seinigen' vom Juni 1799 (WB. II. 530 ff.). Der Inhalt des letzteren Briefes ist sogar zum Theil wörtlich darein übergegangen (V. Brief im Sammler' a. a. D. 546 ff.). Auch die Eintheilung der Künstler nach dem Borwalten von Ernst oder Spiel, wobei Goethe auf Seite des Spieles diene, die Sch. als idealistische bezeichnet hatte, verräth sich auf ben ersten Plick als Schillerisch. So wird es erklärlich, wenn Goethe über seinen Sammler an Sch. schreiben konnte: wie viel Antbeil Sie an dem Inhalt und an der Gestalt desselben haben, wissen sie selbst (Eyrsw. R. 615). Ja, auch an der Ersindung der zu Grunde gesetzt als ihre gemeinschaftliche Ersindung bezeichnet (Ebd. R. 613.) Kurz nach dem Sammler wirkte Sch. bei der Schennatistrung eines Goethe'schen Aussander wirkte Sch. bei der Schennatistrung eines Goethe'schen Aussander wirkte Sch. dei der Schennatistrung eines Goethe'schen Aussander The onn Kunstdieltantismus handeln sollte. (Bgl. Brsw. R. 602. 628. 630. Das Schema sindet sind Goethe's BBB. III. 384 ff.). Ueden Rutzen und Schaben des Dilettantismus in der Kunst entwerf Sch. eine selbssändige Tabelle, die und noch ausbehalten ist (Hossm. Runschesse Schematistruns eingegangen ist, und es mag besonders hervorgehoben werden, wie es

gang bem geistigen Charafter Sch's entspricht, wenn er in feinem Schema auf ben culturhiftorifchen Ginfluß und bie nationale Gigenthumlichfeit bes Dilettantismus besonbers Rudficht nimmt. Den Begriff bes Dilettantismus betreffent, so lagt fich sowol bei Goethe als bei Sch. entnehmen, bag fie ihn in einem Schwanten zwischen jenen Extremen, wie fie ber angeführte Brief Sch's (366. a.) bezeichnete, alfo in einem Berfehlen ber rechten Mitte zwischen realiftischer und ibealistischer Kunft sinden möchten. Dieß bestätigt sich auch durch eine Briefes-stelle, wo Sch. über weibliche Dilettanten der Dichtfunst spricht (R. 359. vgl. 540 und 604).

540 und 604).

°) Bgl. 3. Folg. oben Buch V. Absch. Sch. n. Schelling. S. 423 ff. °) Borrebe zur Br. v. Mess. VI. 315. '') N. 385. '') N. 402. '') Borrebe zur Br. v. Mess. VI. 315. '') Bielleicht zu seinen Foem über bie
'symbolischen Behelse' ist auch die Stelle in der Epistel an den Heransgeber
der Prophläen' zu ziehen, wo (a. a. D. 411 f.) bei Gelegenheit eines der besprochenen Bilber gesagt wird: 'ganz mit der weisen Bedeutsankeit der Alten
hat unß hier der Kinstler Situationen mehr durch symbolische Zeichen als durch
Wachsburgung des Mirklichen porgehilbet. Alles stellt mehr por. als es ist. und Rachahmung bes Wirklichen vorgebilbet. Alles fiellt mehr vor, ale es ift, und weist boch auf etwas anderes bin; es ift nur ber sinnvolle Buchstabe, in welchem ber Beift verbüllt liegt'.

14) Bekanntlich hat Sch. erst mahrend ber Ausführung bes Drama be-

"') Befanntlich hat Sch. erst wahrend der Ansnurung des Drama ves gonnen, seiner Aufsassing der antiken Schässlese Einstuß zu gestatten (Bgl. Bersw. W. B. 249. und Brsw. m. Humboldt. 238 f.); jedesfalls hat dabei der Gedanke der 'spmbolischen Behelfe' wenigstens bestärkend eingewirkt.

13) Brs. N. 365. Bgl. oben S. 486. Trot jener Mahnung, wissen wir, hatte Sch. die Gefahr in der Hinneigung Goethe's zum Symbolischen nicht erkannt, und so urtheilt er auch später über 'die natürliche Tochter' in einer sint bier so bedeutsamen Weise. 'die hohe Symbolik, mit der er (Goethe) der Staff behandelt hat in das alles kraffartige vertiset, und alles nur Mied ben Stoff behandelt hat, so daß alles stoffartige vertilgt, und alles nur Glieb eines idealen Ganzen ist, diese ist wirklich bewundernewerth' (Brf. an humboldt v. 18. Aug. 1803. Brfw. 452). 16) Brfw. N. 312.

"') Ebb. 311. Daraus geht auch bervor, was wir schon zu bemerken Gelegenheit hatten, daß die Spuren aristotelischer Lecture in früheren Aufsätzen nur scheinbar sind, wornach beispielsweise Kuno Fischer zu berichtigen ist: 'Sch. als Philosoph' S. 50. '') Bgl. Brsw. R. 309. 312. und ben Brf. an Körner

als Philosoph' S. 50. '') Egl. Bryw. N. 309. 312. und den Brj. an storner vom 3. Juni 1797. IV. 30 ff.

'') Brfw. m. G. N. 306. <sup>20</sup>) Ebb. N. 311. <sup>21</sup>) Bgl. den ähnlichen Ausbruck in dem Briefe an K. <sup>22</sup>) N. 306. <sup>20</sup>) A. a. O. <sup>21</sup>) Brfw. ur. G. N. 311. <sup>23</sup>) Ebb. <sup>26</sup>) Ebb. <sup>27</sup>) Ebb. N. 300. <sup>28</sup>) Ebb. N. 304. Hier-nach fällt es ihm in der Poetik besonders auf, daß Aristoeles der Tragsdie ben Borzug vor dem epischen Gedichte gebe, was er aus mehr äußerlichen Mostiven zu erklären sucht. Bgl. ebb. N. 311. 2°) Bgl. ebb. N. 301. 303. Bgl. Bischer. Aestheik. IV. §. 865 ff., wo diese Ansichten sast wörtlich benützt sind.

2°) Brsw. N. 397. vgl. N. 399. S. 424. 3°) Nur auf diese Weise läßt sich die Ueberschrift erklären. 2°) N. 399. S. 421. 3°) Odd. S. 421. 3°) lagt sich die Ueberschrift ertlaren. ") R. 399. ") Ebb. S. 421 f. In beit letzteren Gesichtspuncte bemerkt man ben Einssuss der Wolfschen Ansichten über bie Homer'schen Gebichte. In der That war Goethe gleich anfänglich durch die Prolegomenen, wie es scheint, zu seinen Hauptgebanken über die Natur des Epos geseitet worden. (Bergl. R. 300). Er hatte vorerst Wolf's Aussichten lebhaft ergriffen. Zur Zeit, des vorliegenden kleinen Aussaches stand er noch auf Wolf's Seite. Wie Sch. der neuen Aussicht gegensüber ursprünglich sich verhielt, ist vielt bei Keinen wurdehren vormellen felnen der Keineraum (Viel in verhielt, ist nicht klar zu entnehmen, wenngleich schon bas Epigramm Flas (von 1795) und bie Aenien N. 264 u. 366. voraussetzen lassen, daß sein Gesühl bagegen sich sträubte. Sein Urtheil: baß ber Gebauke au eine rhapsobische Aneinanderzeihung und an einen verschiebenen Ursprung nothwendig barbarisch erscheinen milfe, wenn man sich nur in einige Gefänge hineingelesen habe' ift erst vom April 1798 (Briw. m. G. 459.). Wenn Goethe in ber Antwort auf biesen Brief 'bie Cinheit und Untheilbarteit bes poetischen Werthes (Wertes?) wie die Franzosen festhalten und vertheibigen' möchte, so ist ber Sinn ber ganzen Stelle nur ber, bag er fich in feiner Arbeit an ber Achilles burch bie Chorizonten nicht beirren laffen will. Gd. nun machte Goethen gleich im nachften Briefe auf eine Stelle in ber Obyssee (VIII. 72 ff.) ausmertsam, die auf ein verloren gegangenes Gedicht schließen läßt. Goethe's Antwort barauf beweist, wie fest er noch von Bolf's Behauptung überzeugt blieb (R. 463). Indes halb barauf, während ber vollen Arbeit an ber Achilleis und nach einer neuerlichen Lecture bes Somer theilweise gemeinschaftlich mit Sch. beseitigte er seine frühere Ansicht und ichreibt an Sch. (16. Mai 1798 R. 472): 'ich bin mehr als jemals von ber Einheit und Untheilbarkeit bes Gebichtes liberzeugt'. Man wirb hinfichtlich bes Berhaltens Sch's und Goethe's in biefer Frage vor allem bie Ueberzengung

beider vor Augen haben milssen, daß, 'solle das epische Gedicht keine Einheit haben noch sordern, dieß so viel heiße, als es solle aushören ein Gedicht zu sein. (Bgl. Brfw. 306. vgl. 180.).

\*\*) Ebb. N. 400. S. 426. vgl. 402. \*\*) Ebb. 400. S. 427. \*\*) Ebb. S. 427 f. \*\*) Sch. tabelte es an dem Manuscript des Humboldt'schen Werkes über Hermann und Dorothea (Brsw. m. H. 440 f.), daß er die Tragöbie sider haben in des Kreische parlieren. Aller er fielet er feine Discussione mit Ju sehr in bas Lyrische verlieren' lasse; er sügt, an seine Discussione sich in bas Lyrische verlieren' lasse; er fügt, an seine Discussionen mit Goethe über Spos und Drama anknüpfend, hinzu, sie sei absout plassisch wie bas Spos, Goethe meine sogar, daß sie sich zur Spopöe wie die Sculpkur zur Malerei verhalte. An das Lyrische grenze sie allerdings, da sie das Gemüth in sich selbst hineinführe, so wie die Spopöe an die Künste des Auges grenze, da sie den Menschen in die Klarbeit der Gestalten hinausstihre. Auf den Einwurf Sch's nahm humbolbt beim Abbruck bes Werkes Rücksicht und benützt Sch's Worte (über hermann und Dorothea, WB. 5. 137 f.), ähnlich wie in ber Borrebe die ihm von Sch. im allgemeineu gegen sein Berfahren geäußerten Bebenken, was wir an seinem Orte berausstellten. Wenn humbolbt ferner in einer offenbar fpater hinzugefügten Anmertung (a. a. D.) alle Boefie in plaftifche und lyrische und die erstere wieder in ehische und bramatische theilen möchte, so ist dies durch jene Mittheilung Sch's veransaßt. Bgl. Brfw. m. H. 372 f. \*\*) Bgl. ebb. 314 u. 467.

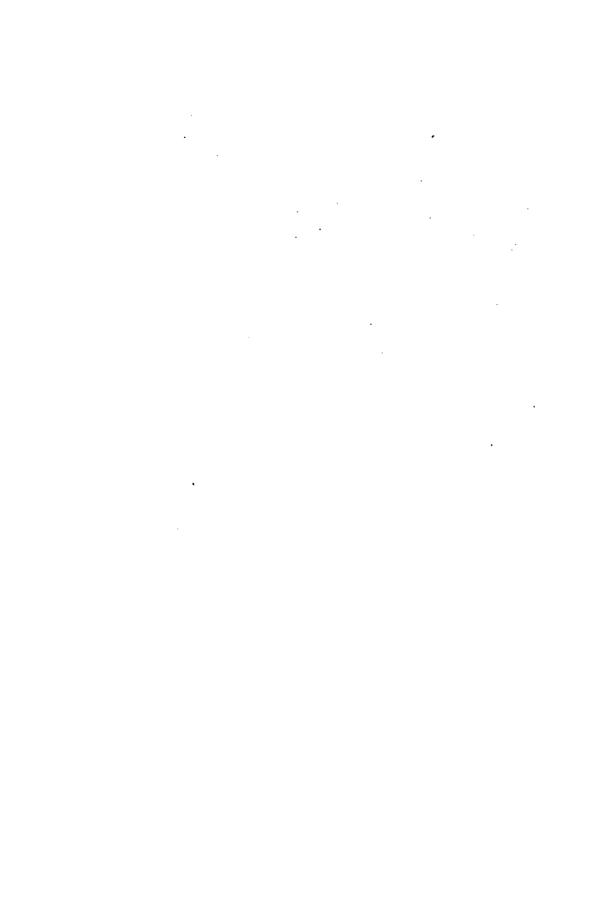

•

•

•

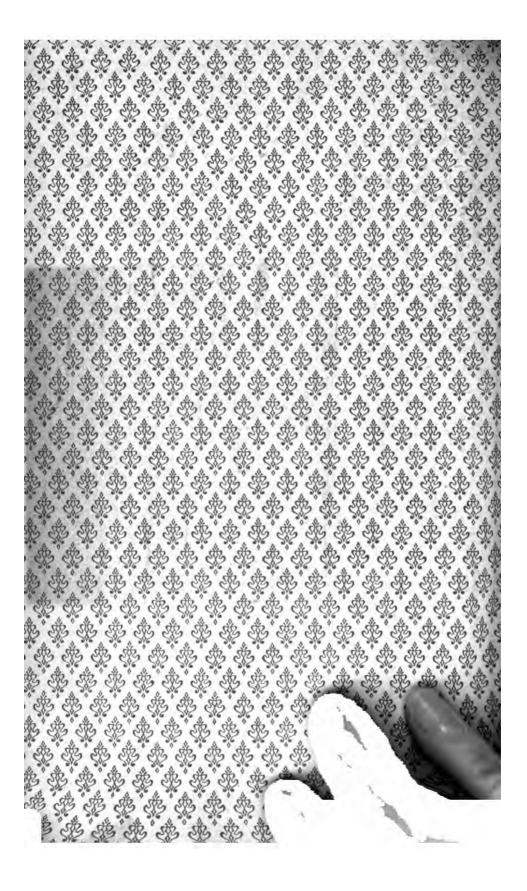



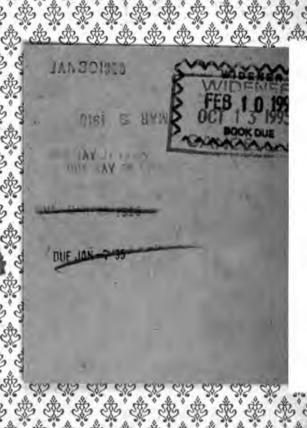

S. S. S.

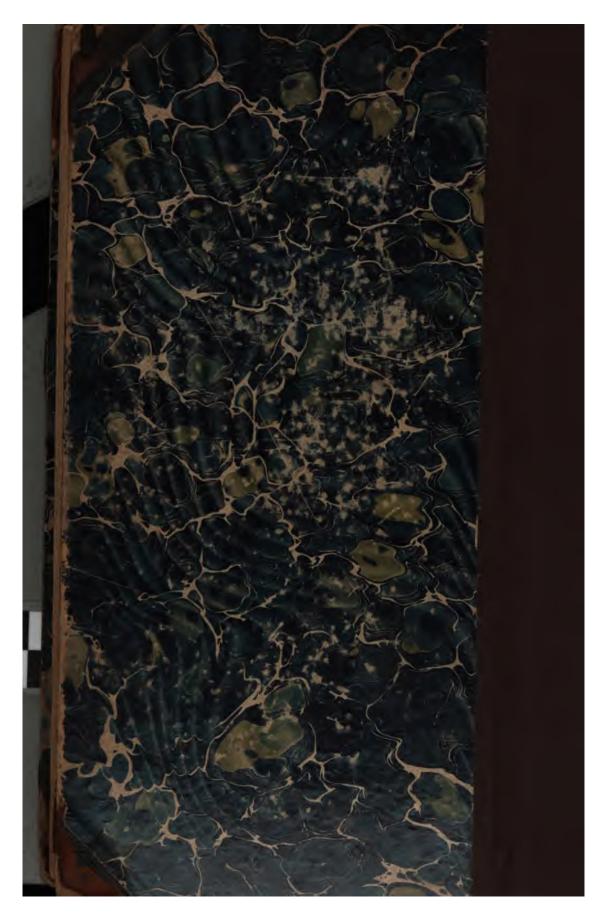